









Margarete Trage



PT 395 H3 1901









## Vorwort.

as jungste Deutschland" — dieser Name hat sich in den letzten Jahren einigermaßen eingebürgert als zusammenfassende Bezeichnung für die litterarische Bewegung, die etwa im Anfange der achtziger Jahre mit dem ersten Auftreten einer neuen Generation begann und bis zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts eine stürmische und sehr wechselvolle Entwickelung durchgemacht hat. Als ich daran ging, diese Bewegung zu schildern, nahm ich mir daher vor allem den Gedanken zur Richtschnur, daß ich eine wirklich geschichtliche Darsstellung geben wollte.

Es ist ja leider heute noch ein weit verbreiteter Jertum, daß die Geschichte der Litteratur eines Zeitraums dadurch könne zur Darstellung gebracht werden, daß man die Bertreter derselben in Einzelschilderungen aneinander reiht und damit gewissermaßen eine Sammlung von kleinen Biographien bietet. Geradezu unserträglich aber wird der Mißbrauch des Wortes "Litteraturgeschichte" für ein solches Buch, wenn es in dem Streben nach Kürze einfach zu der Form eines Schriftstellerverzeichnisses herabsinkt und sich dann obendrein von einem kurzen Lerikon noch dadurch höchst unvorteilhaft unterscheidet, daß es — an Stelle der dort üblichen rein sachlichen Angaben — kurze, ganzlich unbewiesene und für den Leser meist völlig unkontrollierbare Urteile in Form von meist absichtlich recht "knorrigen", d. h. plumpen Schlagworten giebt. — Welcher Historiker würde wohl einen Abschnitt der Kriegsgeschichte so darstellen, daß er die Biographien der einzelnen Heerführer, Offiziere und Gefolgschaften lose aneinanderreihte, anstatt von Schlacht zu Schlacht fortschreitend, die zusammenwirkende Thätigkeit der gesamten Mannschaften zur lebendigen Anschauung zu bringen.

Dieser Bergleich liegt um so naher fur den Abschnitt, den meine Darstellung sich ausgewählt hat, da in diesem Zeitraum die jungen Schriftsteller sich mehr wie jemals gegenseitig so start beeinflußten, daß oft der plobliche Wechsel in dem Schaffensgang eines Jungeren oder Aelteren überhaupt nur aus den herrschenden Strömungen und Richtungen heraus zu verstehen ist. Ja, die Geschichte der "jungstedeutschen" Litteratur stellt sich, wenn man ihr auf den Grund geht, geradezu dar

Berwert

als eine Geschichte beständiger Gruppenbildungen, die in immer neu begrundeten Bereinen und Zeitschriften sich immer neue Kampfevorgane zu schaffen suchen.

Collte alfo eine einheitliche Darstellung gegeben werden, fo war es geboten, alle diese Borgange jum Leitfaden zu nehmen und diese sogenannte "litterarische Revolution", wie fie von den Bertretern der neuen Bewegung felbst fruh genannt wurde, zu verfolgen: wie fie in zwei geistigen hauptstadten Deutschlands - in Berlin und in Munchen - aus den fogialen und litterarischen Berhaltniffen naturgemäß hervorwuchs; wie fie anfangs naturlich vollig unvolitisch war, nur in aftbetischer Binficht gegen bas Alte fich auflehnte und nur in einer Cebn= fucht der aufstrebenden Jugend nach neuem Großen bestand; wie fie allmablich durch ihre Führer in die Bahn eines festen afthetischen Programms geleitet wurde; wie fie auf ihrer extremen Sohe vorübergebend auch mit politisch=revolutionaren, sozialistischen und anarchistischen Tendenzen verschmolz; wie dabei Klang und Kormschonheit zeitweise geachtet wurden und die Profa des Alltagslebens den ein= gigen Inhalt ber Runft bilden follte; wie bann bie Mervofitat bes Zeitalters ben Naturalismus in symboliftische Bahnen lenkte, und wie schließlich auch diefe afthetische Revolution, gleich so mancher politischen, mit einer "Reaktion", b. b. bier mit einer sehnsuchtsvollen Ruckfehr zu Klang und Schonheit - wohl nicht ibr Ende erreichte, jedenfalls aber eine entscheidende Wendung nahm. Innerbalb Diefes Rreislaufes ber wechselnd berrichenden Stromungen follte nun Die Ent= wickelung ber einzelnen Schriftsteller, ihre jeweilige Machtstellung, ihre Gefolgschaft und ihr Berdrangtwerden durch neu Emporfommende gezeigt werden. Doch muß Dabei unvergeffen bleiben, daß die gange Darftellung ben Unbangern ber jungft= deutschen Bewegung gewidmet ift, mabrend die alteren Richtungen, von benen fie ausging und zu benen fie teilweise guruckfebrte, in ihren Bertretern naturgemäß berührt werden mußten, jedoch absichtlich nur ffizzenhaft im Sintergrunde gehalten worden find. Ja Diefe alteren Schriftsteller find auch Da nur geftreift worden, wo ihr Eingreifen Die jungfte Stromung beleuchtet ober ihre Beeinfluffung burch biefe gezeigt wird.

Bei den jüngstdeutschen Autoren aber habe ich mich bemüht, neben der Charafteristit jeder dichterischen Eigenart auch durch ein näheres Eingehen auf die jeweiligen Hauptwerke, ja durch fürzere und längere Entwickelungen auch des Inhalts zahlereicher Romane und Dramen dem Leser, statt eines bloßen Urteils, vielmehr einen lebendigen Begriff von der geistigen Thätigkeit der Besprochenen zu geben. Unterstützt wird diese angestrebte Anschaulichkeit wohl wesentlich durch eingesügte Dichetungsproben, von denen namentlich bei den Lyrisern ein sehr ausgedehnter Gesbrauch gemacht worden ist. Doch auch manche charafteristische erzählende oder dramatische Werke wurden durch kurze Stichproben belegt.

Alles dies durfte wohl als Beweis dafür gelten konnen, daß ich ehrlich danach gestrebt habe, sachlich zu sein und auch da, wo eine Poetennatur meinen Beisall nicht sindet, meine Meinung wenigstens zu begründen. Doch liegt nach meiner Ansicht das Schwergewicht nicht auf der Prägung solcher Urteile. Ich glaube vielmehr, daß vor allem der Bersuch, die jüngstdeutsche Bewegung auf weiterer

Verwert VII

fultur= und zeitgeschichtlicher Grundlage in einer geschloffenen einbeitlichen Geschichtstarstellung zusammenzufassen, nicht nur dem weiteren Kreise der Leier willfommen sein wird, sondern auch den Fachgenoffen zum mindesten als eine nügliche Borarbeit erscheinen moge. Als eine Borarbeit insofern, als tem Mitlebenten ja nicht alle gebeimen Regungen seiner Zeitgenossen so verständlich werden konnen wie dem spateren Forscher, der aus der geschichtlichen Kerne einen Beitraum wie von hoher Warte überblieft. Dafur aber genieft ber Mitlebende freilich ben Borteil, aus eigener Erfahrung manches noch nirgends Aufgezeichnete, manches nur von ibm Erschaute, jur Belebung seiner Schilderung beifteuern zu konnen. Um aber biefes Borteils nicht verluftig zu geben, mußte ich naturgemäß stellemveise in den Zon des Memoirenschreibers binübergleiten; und wenn ich bei foldber Gelegenbeit durch den Gang meiner Erzählung auch zu meinen eigenen Dichterischen Arbeiten geführt wurde, so habe ich berselben gleichfalls nur im Zone bes Autobiographen gedacht. Im Uebrigen aber babe ich ein weitlaufiges, zerftreutes und zum großen Teil sehr sehwer zugängliches Quellmaterial benutt und mich bemubt, daraus ein einheitliches Ganzes zu gestalten. Um aber auch dem Nachschlagenden die Möglichkeit zu geben, fich über ben Entwickelungsgang eines ein= zelnen Schriftstellers schnell und möglichst erschöpfend zu unterrichten, wurde eine besondere Corafalt der Ausarbeitung des Registers zugewendet.

Endlich wurde mein Etreben nach einer möglichst lebensvollen Darstellung von der Verlagsbuchhandlung in anerkennenswerter Weise unterstützt durch die Aufnahme von mehr als hundert Bildnissen zeitgenössischer Schriftsteller und Bühnenkünstler. Daß es uns nicht immer leicht wurde, die Vorlagen zu erhalten, wird man uns gern glauben. Indem ich daher an dieser Stelle all denen meinen Dank jage, die mich durch gütige Mitteilung von Vildern oder anderem Material freundlich unterstützt haben, bemerke ich gleichzeitig, daß man nicht gleich dem Verfasser und dem Verleger schuld geben wolle, wenn das eine oder das andere Bild unter der großen Jahl der vorhandenen noch vermisst werden sollte.

Bat Freienwalte a. L. September 1900.

Dr. Adalbert von Sanstein.

#### 

# Vorbemerkung zum zweiten Abdruck.

Dieser mit unerwarteter Schnelligkeit — sechs Wochen nach dem Erscheinen des Buches — notwendig gewordene Neudruck ist, abgesehen von einigen ganz geringkügigen Aenderungen, eine wortliche Wiedergabe des ersten Druckes.

Januar 1901.

Dr. Abathert von Banftein.



\*\*

Die Vortegen ju ten meiften der in dem Buche enthaltenen Bildniffe find von den Schriftsteller und Schriftstellerinnen selbst freundlichst zur Vervielfältigung bergegeben worden, wofür auch bie Verlagsbandlung allen Beteiligten bestens bantt. Teils auf besonderen Bunich, teils zuren besonderer Ungfände ist über die herfunft der Bilder im einzelnen Folgendes zu bemerken:

Das Bilt von Guffan Frontag ist mit Erlaubnis der Direktion der Nationalgalerie nach dem dert befindlichen Bildnis Stausfers hergestellt (vgl. dasselbe Bild vollständig in K. Sellers Biegraphie Frontags, Biegr. Volksbücher Nr. 48—55, N. Beigtländers Berlag 1869. — Der Zela-Biegraphie von B. Diederich (Biegr. Bollsbücher Nr. 8—10) ist das Bild Emile Zolas (Z. 32) entnemmen. — Karl Frenzels Bild ist entnemmen mit Erlaubnis der Frina Z. Schottländer in Breslau deren Zeitschrift "Nord und Süd", das von J. H. Mackan ist nach dem Titelbilde seiner Gesammelten Dichtungen (Karl Hendell & Co. in Zürich) gemacht. — Das Bild von Hans Land ist nach einer von dem Hesselauspieler Heren Josef Kainz aufgenemmenen Pheregraphie gesertigt. — Die Bilder von Fr. Spielhagen, M. G. Conrad, Emilie Mataia, Detlev von Litieneren, Konr. Alberti, E. von Belzegen, L. Jacobowski, G. Kalte, Joch. Debmel, G. v. Omptoda sind nach Aufnahmen des Hefphetographen E. Bieber in Berlin und Hambung, die Bilder von Wille, Jordan, Theed. Fentane, Graf Hochberg, Fris Mauthner, Henz Tevete, Ludw. Batnap mit Genehmigung von J. C. Schaarwächter, Kgl. Hosphetograph in Berlin, vervielfältigt.

Ven anderen pheregraphischen Anfialten baben Nennung ihrer Firma gewünscht: Hefatelier Elvira in München Bilder von Mich. Boß, D. E. Harrleben, Gabriele Neuter), A. Höchheimer in München (Julius Schaumberger), H. Müller in Berlin (Mar Hoffmann), M. Fechner in Berlin (D. z. Leirner, Em. Neicher, D. Brahm, Paul Jonas, H. Olden).

Cantticke Bintakungen find von It. Loës in Leipzig bergestellt.

Die Berlagsbuchhandlung.







Einleitung: Die alten Propheten und die neue Generation. . . . 3. 1-13

Berlin als neuer Mittelpunkt Deutschlands im Jabre 1870. Soziale und fitte rarifche Buffande. Schriftsteller ziehen fich von allen Seiten bes Reichs nach Berlin. Der Gegeniah zwischen alter und junger Generation bildet fich beraus. Julian Schmidt in Berlin formuliert benfelben guerft. Wilhelm Scherer in Wien ant wortet darauf. Die Berliner Kritif. Karl Frengel und feine Unficht über Die Butunft des Dramas. Der Mealismus als herrschende Kunftanschauung. (9. Fren tag, Frit Reuter, Spielhagen, Benfe u. a. - Der Rückschlag unter bem Einfluß des patriotischen Auffunvunges und das Wiedererwachen der hifterischen Dichtung und einer neuen Romantif: Frentags Abnen, 3. 28off, Baumbach, Dahn, Chers u. a. Die beranwachsende jüngste Generation im Gegensage dagu.

Erstes Buch: Neue Propheten. — Gärungen und Wetterleuchten . E. 14—17

Erftes Rapitel: Reue Dichterische Unregungen in Der Reichshaupt: fradt. E. von Bildenbruchs erfter Erfolg. Rückblick auf feinen Lebensgang und seine dichterische Entwickelung. Gein langes vergebliches Mingen. Der Salon der Frau Glife von Sobenhaufen. Die Unfange der Bruder B. und 3. Bart Ihre beginnende fritische Thatigteit. - Ginfluffe alterer Dichter: Graf Echack, Johannes Ederr, Friedrich Difder. - F. Mauthner eröffnet Die Satire gegen Die altere Generation. - Die Berliner Universität: Die deutschen Studenten; 28ilbelm Scherer und Bermann Grimm, Goethe Rultus und Schiller Bak. Der plopliche durchichtagende Erfolg von Wildenbruchs Rarolingern. Geine junachft folgenden Dramen: harold, Mennonit, Opfer um Opfer, Chriftopher Marlowe. -Gegenfase der Berliner Rritif: Fontane, Frenget, Lindau, Blumenthal, Brabm. - Die Gründung des Deutschen Theaters unter L'Arronge. Forfter, Barnan und Rain; als Begründer eines realiftischen Echauspielerstils. - Staats 

3weites Rapitel: Gegenfage auf dem Münchener Parnag: Mud: blid auf den alteren Münchener Dichterfreis: Paul Benfe, fein Rreis und feine fünftlerische Weltanschauung. - Einfluffe Richard Bagners. - B. Kirchbach fommt nach München. Rückblid auf fein Leben und feine Dichterische Entwickelung. Die Wirtung feiner "Rinder Des Meichs". - Beginnender Ginfluß Emile Bolas. Dt. 65. Conrad wird fein Berehrer, reift nach Paris, wird Bolas Prophet in München. - Der Leipziger Berlagsbuchhandler Friedrich fammelt Die Bungften um fich. - Neue Anregungen in Der Lweit. - Die Anfänge Des Dichters Detlev 

Drittes Rapitel: Das Wiederermachen der Wirtlichkeitsergablung: Rarl Emil Frangos, Marie von Ebner: Efchenbach, Emilie Mataja, Trip Mauthner, hermann beiberg, Konrad Telmann u. a. als Biedererweder

| der Wirklichkeitserzählung aus der Gegenwart. — Wildenbruchs erfte Nevellen. — M. Kreker als Begründer des Berliner Momans: Die Betregenen, Die beiden Genelfen, Sonderbare Schwäumer, Die Verkemmenen. — Der Mitarbeitertreis des Deutschen Tageblatts: Herrig, Bleibtreu. Mückblick auf des lesteren Lebensgang und dichterische Entwicklung: Gunlaug Schlangenzunge, Der Traum, Dies irae, Der Nibelungen Ner, Nerwegische Novellen. Sein Uebergang zum Naturalismus: Schlechte Gesellichaft. Seine weiteren Kriegsbilder, seine Byren: Dramen, seine erste Lyrif: Tiroler Liederbuch                                                                                                                                                                          | €. 37—47          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zweites Buch: Die litterarische Revolution wird proflamiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €. 48—79          |
| Erstes Kapitel: Die Inrische Freischar in Berlin: Das Erscheinen der sprinden Anthelegie: Mederne Dichtercharaftere. Ihr Programm. Kritische Würdigung der Hernusseher H. Cenradi, K. Hendell und W. Arent und ihre Mitarbeiter J. Bohne, L. Hansen, A. Hougenberg, R. Kralit, J. Winter, F. Lemmer: mener, D. Ferschte, K. A. H. Hückinghaus, E. Hartleben, G. Gradnauer, H. Fahn und A. Holz. Rücklick auf des lekteren Lebensgang und dichterische Enwicklung. Seine hohe Bedeutung für die mederne Lyrit. — Aufnahme und Wirfung der Anthelegie. — Ihre Mitarbeiter finden sich wieder zusammen in h. Harts Berliner Menatsheften. Die Gründung, Bedeutung und Geschichte dieser Zeitschrift                                                                  | €. 48-61          |
| Zweites Kapitel: Begründung ber "Gesellschaft" in München. Die Beranlaffung zu der Gründung der Zeitschrift durch M. G. Conrad. Antündigung bes Zweckes. Mitarbeiter: M. Greif, A. Meikner, B. von Suttner, G. Christaller, Frau von Kapff. — Der Zola-Krieg. — Kirchbachs Satire Münchener Parnak und ihre Wirtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €. 61 −65         |
| Drittes Kapitel: Bleibtreus Revolutionsbroschüre: K. Bleibtreus Schrift: Nevolution in der Litteratur. Kritische Würdigung derselben. Ihre Aufnahme und Wirfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>E.</b> 65 - 67 |
| Biertes Kapitel: Die Gründung des Vereins "Durch": Dr. Küster und seine Resermbestrebung. Er gründet die Akademische Vereinigung und die Akademische Seitschrift. Deren Mitarbeiter: D. Kamp und seine "Armeleutstieder". Küsters Redakteure L. Berg und E. Wolff treten für die jüngskdeutsche Nichtung ein und gründen einen Litteraturverein. Meine Beziehungen zu demselben. Dessen Mitzglieder: J. H. Mackap. Seine Kinder des Hochlands und ersten Dichtungen. K. G. Steller. H. Kabri. F. Held und seine Gergenenhäupter. A. Holz und sein Buch der Zeit. — Der Verein wird "Durch" getauft. Litterarische Verträge. E. Wolff über "Die Mederne". K. Hen dells dichterische Verklärung dieses Begriffes. E. Wolffs Ihesen über die Zufunft der Litteratur. | €. 68—79          |
| Drittes Buch: Die Alten und die Jungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €. 88 – 111       |
| Erstes Kapitel: Der Sang ber Jungen: 28. Arent mpstifiziert R. Lenz. K. hendells Dichtungen: Strephen, Amsetruse, Dicrama. — Conradis Lieder eines Sünders. — J. H. Madan: Arma parala sero. Dichtungen, Sturm, holene, Alte und Junge, Mederne Stoffe, Nevellistische Studien. — Jiste Kurz' Gedichte. — P. Barich und h. Wigger. — h. harte Lied der Menschheit. — D. von Lilieneron: Breide hunmmelsbüttel, Eine Sommerschlacht, Gedichte. — F. hauser: Ein Weg zur Liebe. — E. Linke, Aus dem Paradiese, Ergo bibamus, Jesus, Antineus. — A. von hanstein, Menschenlieder und Ben Kains Geschlecht.                                                                                                                                                           |                   |

3meites Rapitel: Die Medetung ber Anrif und bas Mingen nach bem neuen Roman. — Bleibtren fagt der Lwif ab. — Der Roman tritt in den Bordergrund ber jungsideutschen Bewegung. — M. G. Conrad: 28as die Min rauscht. — Bleibtreu: Größenwahn. — Lindau: Sug nach bem Weffen und Urme Madden. - C. Albertis Entwidelung. Gein Born gegen Benfe. Geine Novellen: Riefen und 3werge und Plebs. Geine Romane: 2Ber ift ber Stärkere? und Die Alten und die Jungen. Sinnliche Richtung. Dieselbe greift immer mehr um fich. Wildenbruche Aftronom, Conradis Brutalitäten und Abam Menich. -Krekers Drei Weiber. — Desselben Meifter Timpe als Bobepunkt ber bamaligen Entwidelung Des Berliner Romans neben Kontanes Brrungen und Birrungen. Rudblid auf Des tehteren frühere Romane. - E. von Boljogens litterarischer Entwickelungsgang: Die Kinder Der Erceilenz, Die tolle Komteft, Die fühle Blonde. - B. Land als Meifter ber Stigge: Stieffinder ber Gefellichaft und Die am Wege fierben. Bertha von Suttners Friedenfroman: Die Waffen nieder u. a. — B. Sudermanns Enwidelungsgang: Im Swielicht, Frau Gerge. 

#### Biertes Buch: Die Erfrumung des Theaters und das neue Runftgefes.

Erftes Rapitel: Berlin mirt eine Theaterfratt. - Aenderungen im Königlichen Schauspielhause ju Berlin. - 21. Rurt als Leiter Des Berliner Offent theaters bringt Wildenbruch's Neues Gebet und Ibfens Beltsfeind jum erftenmal in Deutschland auf Die Bubne. A. Anne als Leiter Des Refidenztheaters führt Ibsens Gespenfter auf. E. Reich er bildet fich an Ibsens Dramen einen natura liftischen Schauspielerstil aus. - Rüchblid auf Ibsens Lebens: und Ennvidelungs: gang und feine erften Aufführungen in Deutschland. - Wie fich die Berliner Kritit Dazu ftellte. - P. Schlentber als Kritifer. - D. Blumenthal grundet bas Leffing, Barnan bas Berliner Theater. - Die frarte Wirtung von Wildenbruchs Quipows. Geschichtliche Bedeutung Diefes Schaufpiels. - Raifer Wilhelms II. Threnbesteigung und sein Interesse für bas bisterische Drama. — Das soziale 

3meites Kapitel: Die Dramatifer ohne Bubne. - K. Bleibtreus Dramen: Schidfal, Beltgericht, Sarold, Damen, Belf und Baterland. - S. Bult: baupt: Gerold Wendel, Gine neue Welt. Geine Meuferungen über Die Theater. juffande. - 28. Walloth: Grafin Pufterla. - F. Seld: Gin Teit auf der Bafille. -K. Lienbard: Naphtali. - D. von Lilieneren: Der Trifels und Palerme. -C. G. Brune: Königefebn und Rebell. - M. Greif: Beinrich ber Lowe, Die Pfal; am Mhein, Conradin. - Bans Pobnt: Der arme Beinrich. Geine Unficht von der Aufgabe des Dramas. - M. G. Conrad: Firma Goldberg. 3. 5. Madan: Anna Bermeberff. - 3. Bart: Der Sumpf. - Alberti: Bret! - 28. Kirchbach: Die letten Menschen. - Die Berluche mit Liebhabertheatern und bie Gründung 

Drittes Kapitel: Die Gründung der Freien Buhne. - Ih. Wolff und M. harden grunden nach dem Berbild Des Thoatre libre einen Berein. Brabm macht als Borfigender benfelben bem Naturalismus bes Austandes bienfibar. Die erften Gründer treten aus. Schlenther's Darftellung in feiner Schrift "Bogu 

Viertes Rapitel: Das neue Kunfigefen wird entdedt. - 21. Golg fagt der Lyrif ab und wird jum theoretischen Grübler. Geine vermeintliche Entdedung eines allgemeinen Runftgeletes. Rritit feiner Kerichungemethede in feinem Buch !

Fünftes Kapitel: Der Krieg um ben "Sennenaufgang" und der Sieg ber "Ehre". — (6. Hauptmanns Lebens und Entwicklungsgang. Seine Meisen, erfien litterarischen Beziehungen zu ihm. Sein spial-trhischer Standpuntt. Entsichtende Wirtung von Holz und Schlafs Papa Hamlet auf ihn. Sein Schauspiel: Ber Sennenaufgang. Kritische Würdigung desselben. Lärm vor, während und nach der Aufführung auf der Freien Bühne. Unbaltbarteit des Stücks auf einem regelrechten Ibeater. — Der ungeheure Erfolg von Sudermanns Ehre. Kritische Würdigung des Stücks auf einem

Fünftes Buch! Die legten Rampfe und ber Gieg Des Neuen.

Erstes Kapitel: Eine freie Veltsbühne wird in Berlin errichtet. — Die Ersolge der Freien Bübne wecken Nacheiserung, ihre Einseitigkeit verlangt Ergänzung.

— Die Gründung der "Deutschen Bübne" durch Bleibtreu, Alberti, Jimmer: mann und Stempel. Aufführungen von Bleibtreuß Schicksal, A. Mülfer: Guttenbrunns Jema, Albertis Brot! H. Babrs Neue Menschen und J. Harts "Zumpf". — Stroben nach einem Beltstheater. Malzahn, Deepler, Adler und Bruno Wille. Desien Vorleben und Entwickelungsgang. Zeine Freunde Türt und Böliche. Die Gründungsversammlung der Freien Beltsbühne. Der sezialistische Grundzug derselben. Otto Brahms Unteilnahme. Aufführungen von Ihlens Stüßen der Gesellschaft und Beltsfeind und von Hauptmanns Ver Sennenaufgang. — Brune Wille und die Jungen unter den Zezialdemetraten. Der Umschwung in einem Teil der Jugend vom sozialistischen zum individualistischen Standpunft.

Drittes Kapitel: Die Modernen Münchens vereinigen fich zu einer Gesellschaft für modernes Leben. — Die Gründung der "Münchener Kunst". Ihr Mitarbeiterfreis: Julius Schaumberger, Otto Julius Bierbaum, Hanns Kreiherr von Gumppenberg. Deren Entwickelungsgang. — Unteilnahme M. G. Conrads und H. von Neders. — Georg Schaumberg. Julius Brand (Hillebrand): Nere, Kaiser Otto III., Benus Uffareth. — Gumppenbergs Drama Meisias. — Conrad, Maison, Lilieneron, Bierbaum, Schaumberger,

Gumppenberg und Schaumberg gründen eine Gefetlichaft für medernes Leben.
— M.G. Conrads Aede über deren Ziele. Der erfte Bertragsabend. Gumppenbeigs Parodieen und deren Wirfung. Meligiöse und politische Streitigkeiten. — Gumppen bergs Drittes Testament und Kritif des wirflich Seienden. — C. Panizzas Düstere Lieder. Londoner Lieder. — Die Gründung der "Medernen Blätter". Schaumbergers Programme Gedicht. — Bergeblicher Versuch, eine Freie Bühne in München zu gründen. — Ibsens Absage an die Münchener Modernen . . . . E. 196—206

Biertes Kapitel: Die Wiener Theater werden modern. — Das neue Burgtheater und seine Direktions: Not. Wilbrandts Amtsniederlegung. A. Försters Tod. M. Burchbards Ernennung. Das Deutsche Volkstheater. Ibsens Meise nach Wien. Jung-Wien und die Moderne Mundschau. Die Kronprätendenten im Burgtheater und ihr Erfolg. Das Gastmahl zu Ehren Ibsens. Seine Nede. Der Abfall der Wildente im Deutschen Volkstheater. Ihsens Abreise. Plan einer Freien Bühne in Wien. Freie litterarische Gesellschaften in Hamburg und Stettin

Funftes Rapitel: Der Wetttampf um bas foziale Drama in Berlin. Kast alle Dramatiter treten in den sozialen Rampf ein. Jaffé-Wolff: Das Bild bes Signerelli. — Sauptmann: Das Friedensfest. — Sudermanns zweites Schauspiel, unzeitige Reflame bafur. Es wird verboten. - Bilbrandt: Reue Zeiten. - Wilden brud: Die Sanbenlerche. - Y. Kulda: Ginngebichte, Unter vier Augen, Die wilde Jagd, Das verlorene Paradies. Die Wandlung seiner äffbetischen Ueberzeugungen. — Lubliner: Im Spiegel. — Die Aufführung von Subermanns zweitem Schaufpiel Gedoms Ende. Kritifche Burdigung. Wirfung Des Studes. - Sauptmann: Ginfame Menfchen. Birtung auf Der Freien Bubne und im Deutschen Theater. - Rosegger: Um Tage Des Gerichts. -R. Bog: Schutdig! - Mener Förster! Unschutdig. (Unsichtbare Ketten.) -Philippi: Das alte Lied. - Frangos: Der Prafident. - Wirfung von Dofte: jewstijs Roman: Eduld und Gubne. - B. Olden: Der Glüdsfifter. - Edmarg: topf und Karlweis: Eine Geldheirat. - Jabel und Roppel: Rastelnifem. -Kulda: Die Stlavin. — Jordans poetische Ermahnung an Kulda. — Lubliner: Der fommende Lag. - Lindau: Die Conne. - Benfe: Bahrheit. - Reuer Bedfel in ter Berliner Kritiferwelt. - Bolg u. Edlaf fammeln ihre gemeinsamen Arbeiten als Reue Geleife. Ibr Geichundener Pegaius. - Bolg: Die Kunft und ihre Gefete - ericbeint in Drud. - Echlafs Novellen: In Dingeba. -Meifter Delge. - Sopfen: Belga, Bifder: Edlimme Caat. - Bauptmanns

Sechstes Kapitel: Vom sozialen Roman zur naturaliftischen Liebess geschichte. — Das Jahr 1890 als Höhepunkt der sozialen Musicksströmung. — Langbehns, Egidus, Naumanns, Goebres und Kamps Auftreten. Der Moman spiegelt dies Zeitthema wieder. Land: Der neue Gett und F. Holländer: Josus und Judas. — Die soziale Schilderung wird verdrängt durch den französischen Sombolismus. H. Bahr als Vermittler desselben. Seine Anfänge und sein Auftreten in Berlin. Sein Roman: Die gute Schule. — Die Anfänge H. Tevetes: Im Liebesrausch, Mutter!, Frühlingssturm, Das Ende vom Liede. — Seine unerfüllten Versprechungen und das Inpische in ihm

Bebei und ihre Bedeutung als Behepunft des Wettfampfes um das feziale Drama E. 209-235

Siebentes Kapitel: Das Wiedererwachen der Lustigkeit. — Ernst und Humor. — H. Hoffmann: Das Gymnasium zu Stelpenburg. — Hauptmanns und Kreibert bumeristische Seiten. — Wolzogens Lustspiel: Die Kinder der Ercellenz. Sein Griff in das Berliner Sigeumerleben. — H. N. Fischer als Berliner Sittenschilderer. — Wolzogens Lumpengesindel und seine Wirkung. —

| D. E. Harrlebens Anfange. Sein Wig. Alaifchlen über ihn. — Seine Komödie:<br>Angele. — Hauptmanns Kollege Crampton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | £, 252—267          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Achtes Kapitel: Der Streit um den Schillerpreis und um die Jukunft der deutschen Litteratur. — Die Verteilung des Schillerpreises im Jahre 1891. Die offizielle Verurteilung der modernen Pramatifer. Stimmen der Presse darüber. Die öffentliche Meinung überwiegend auf Seiten des Naturalismus. Grettewiß: Enquete über die Jukunft der deutschen Litteratur und ihr Ergebnis. Das Siegesbewustsein der Naturalissen auf der Höhe |                     |
| Sechstes Buch: Der Sturg Des Naturalismus und das Wieder-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| erwachen von Mang= und Schönheitssehnsucht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| Erftes Kapitel: Der plögliche Sieg der Remantit im Drama. —<br>Die mit großer Spannung erwartete Erstaufführung von Wildenbruchs Heiligem<br>Lachen — und ihre geringe Wirfung. — Wildenbruchs Neuer Herr. —<br>A. v. hansteins Königsbrüder. — Fuldas Talisman — und sein Niesenersolg.<br>Der gleichzeitige Ersolg von Gudrata: Pohls: Basantasena. — Hauptmanns plög-                                                             |                     |
| liche Einschwenfung in die neue romantische Richtung. Seine Traumdichtung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Hannele. — Seine Weber in Paris. Antoine in Berlin. Das Fest zu seiner Ehrung. Spielhagens Nebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≈. 973 <u>—</u> 989 |
| 3weites Kapitel: Die neuen Gegenface und die neue Jugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | J. 1117 101         |
| auf dem Theater. — Hauptmanns naturaliftische Komödie: Der Biberpelz. — Hartlebens Komödien: Hanna Jagert und Die Erziehung zur Ebe. — Sudermanns Heimet. Seine Unnäherung an Hauptmann. — Halbes Hervortreten. Rückblick auf seine Unfänge: Der Emportömmling, Freie Liebe, Der Eis-                                                                                                                                                |                     |
| gang, Die Jugend und ihre ungeheure Wirfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €. 282—287          |
| Drittes Kapitel: Das geschichtliche Schauspiel gewinnt wieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Boden M. Meginer: Michael Servet. Joachim von Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| 6. Rufeler: Die Stedinger, Konradin Rirchbach: Des Connenreiches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| Untergang, Gerden Paicha S. Lee (Landsberger): Das Eramen, Der Schlag-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| baum. — A. v. Goldschmidt: Ga, übersetzt von E. Mendes, vorgetragen in Berlin von Neicher. — Otto Brahms Leitung des Deutschen Theaters. Saupt:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| manns historisches Drama Florian Gener und feine Wirfungslofigfeit auf ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Buhne. — Wildenbruch's König Heinrich und Kaiser Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €. 287—291          |
| Biertes Rapitel: Reue Unftrengungen auf dem Gebiete Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| "medernen" Dramas Sudermann: Schmetterlingsichlacht, Das Glud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| im Binfel. — Fulda: Die Kameraden. — Salbe: Amerikafabrer, Lebenswende,<br>Mutter Erde. — Georg Girichfelde plebliches Gervortreten. Rudblick auf feine                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Entwickelung, Der Cinafter: Su haufe. Aufführung in München. Damon Kleift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Die Mütter. Ihre Aufführung im Deutschen Theater. Echwäche aller modernen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| Belden Endermanns Merituri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Funftes Rapitel: Die Sehnsucht nach dem Erhabenen beginnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| wieder die Buhnendichter zu beherrichen hauptmanns Berfunfene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Glode Die religiose Strömung 2Bilbrandte hairan U. v. hanfteins<br>König Saul Sudermanns Johannes und Drei Reihersedern Eber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| manns Athenerin Fuldas heroftrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S. 296 - 306        |
| Sechftes Rapitel: Das Drama ift wieder frei von jedem afthetifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Dogma Alle Stilarten mogen wieder durcheinander. Schaumbergers Künftler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| dramen Barth: Tiberins Gradus Wachter: Kaifer Tiberins Riemann:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| Wie die Alten sungen. — G. Engel: Berenteffel, Badaia. — Lienhard:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |

Till Eulenipiegel. — Lothar! Caiar Borgias Ende, Rauich, Der Bunich. Mitter, Ted und Teufel, Königsidell, Konig Barletin. - Bauptmann: Jubrmann Benichel. Wird in Wien aufgeführt. - Schlenther als Burgtbeater Diretter. hermann Bahr: Fin de siècle, Caph. Mutter, Das Tichapperl, Der Star, Der Athlet. - Bahr als Gubrer Jung-Wiens und als Gegner Schlenthers. - Arthur Schniftler: Anatel, Liebelei, Freiwild, Das Bermachtnis. Ginafter. - Gartleben: Die Befreiten. Refenmentag. - G. Girichfeld: Ugnes Jerban. - Galbe geht nach München und gründer dort mit Schaumberger, Schaumberg, Scharf und Rüderer das Intime Theater. Aufführungen dafelbit. - Caefar Klaifchlen: Toni Stürmer. - Juliane Dern. Die norddeutsche Rolonie in München. Das dortige Deutiche Theater und feine Direftoren: Megthaler, Raumann, Drad. - Boljogen und Ganghofer gründen die Mündener litterariide Gefellichaft. -Carl Sauptmann: Marianne, Baldleute, Epbraims Breite. - Langmann: Barrel Turafer. - Jenny: Ret fennt fein Gebet. - Galbe: Der Eroberer, Das taufendjährige Reich. - Sauptmann: Edblud und Jau. - Das Gerver treten von Mar Drever. Mudblid auf feine litterarische Entwidelung: Drei, Binterichlaf, In Behandlung, Großmama, Sans, Der Probefandidat. - M. Remp ner. - Richard Stomronnet: Die trante Beit. -- Otto Ernft: Die großte Gunde, Der füße Willn, Jugend von beute. - Weibliche Pramatiter. Elfa von Schabelatn: Der berühmte Mann, Agrippina, Nomehr, Gifela, Bretichter, Das liebe Gelb. - Olga Wohlbrud: Das Riedt auf Glud. - Ernft Rosmer (Elfa Bernftein): Wir Prei, Dammerung, Tedeum, Mutter Maria, Dagni Peters, Die Königstinder. - Etabeth Mener: Forfier: Der gnadige Berr. -Marr Möller: Legenden, Ginafter: Terentang, In ber Jebannisnacht. -B. von Gumppenberg: Alles und Richts, Der erfte hofnart. - Wildenbruch: Die Tochter Des Erasmus. — 3. Lauff: Der Burggraf, Gifengahn. — Die Er: findung des Pinchedramas durch Nichard von Meerheimb. 3. Zimmermann über basselbe. Die Begründung bes Bereins Pinchobrama burch Franziskus Bahnel. Die Mitglieder und Die Beitschrift Reue litterarische Blatter. Die Bin 

Siebentes Rapitel: Die neue Inrifde Bochflut. Das Jahr 1892 als Beginn Derfelben. Die Sammlung von Brune, Gervaes und Montanus. -Bierbaums erffer Musenalmanach. Geine eigene Lprif: Erlebte Gebichte, Nemt Fromve Diefen Krang, Lobetang. - G. Kalke: Monber, Jang und Andacht, Swifden zwei Machten, Reue Fahrt, Mit dem Leben. - Mar hoffmann: Irbiide Lieder, Morgenfrimmen. — N. M. von Stern. Geine Lostolung von ber Sozialdemefratie. Arbeiter-Weltfeiertag, Mattgold. Religiöfer Bug. - J. E. Arbr. von Gretthuß: Gettinders Banderlieder. - F. Evers: Enmphonie, Fundamente, Eprüche aus der Bobe, Pialmen. - E. Buffe: Gedichte und Neue Gedichte. - D. von Lilieneron: Poggired, Kampfe und Spiele und Kampfe und Biele. — R. Dehmel: Erlöfungen. Aber Die Liebe. — R. Schaufal: Triffia. — D. Linke: 215 Die Rosen blübten, Schlummere, Schwert, unter Morten. -B. Wille: Einfiedler und Genoffe. Einfiedeltunft aus ber Riefernbeide. - Sart leben: Meine Berie. - & Beld: Eren alledem, Tanhuserus recidivus. -Arents Liederbande. - Fluifdeten: Edmabiide Dialeftdichtung. - Chr. Edmidt: Mialieder. - Lienbard: Lieder eines Glaffers, - Echaumberg: Dies irae. -28. Beigand: Rügelieder, Commer. - Fr. Abler: Gedichte. - Jacobemefi: Aus Tag und Traum, Leuchtende Tage. — B. Regel: Berlerenes Leben. — B. Grothe: Welt und Geele. - Ih. Soudan: Lieder Des Lebens. - A. Loreng: Jugend und Ted. Märchenstimmung. - 2. Friedmann, D. Webbigen. - Chr. Morgenstern: In Phantas Schloft. - G. Stümfe: Pratudien. -

Schluß. Mücklick auf den Kreislauf, den die litterarische Nevolution beichrieben. Die allgemeine Wirfung derselben auf die Litteratur. Ein Blick auf den medernen Roman: G. von Ompreda, W. von Polenz, P. Altenberg, L. Jacobowski, M. Kreker, H. Land, F. v. Zobeltik und andere als herauszgegriffene Beilpiele. Das Aufhören einer bestimmten herrschenden Nichtung. Die medernen Erzählerinnen als lekte natürliche Gruppe. Das landschaftliche Element in ihren Erzählungen: H. Villinger, J. Kurz, J. Frapan, El. Viebig, Eh. Niese. — Das soziale Element der modernen Frauenbewegung im Frauenroman: Gabriele Neuter, H. Böhlau, H. von Mombart, E. Velp, D. Dunder u. a. Der junge Nachwuchs: A. Behnisch, E. Böhmer u. a.

— Die neuesten jeurnalistischen Gruppen. — Ein Wunsch zum Schluß . . . . . E. 356-363





## Einleitung.

### Die alten Propheten und die neue Generation.

"Es ist eine grenzentose Net in den unteren Klassen, weven ich keinen Begriff gebabt. Wenn ich zufällig selchen Jammer sehe, se danke ich Gett, daß ich nech eine Bretrinde zu ver zehren babe. . . . Ich babe seehen einen Sekretär bei mir, der mir abschreibt. . . . Das kennte ich zwar auch selbst bewirft haben. Aber es ist ein Almosen. Es ist ein unglücklicher Kausmann, dem ich einen Ibaler zu verdienen gebe. Wenn man das Elend se bedentes um sich sieht — nicht bleß bei Bettlern und im Arbeiterstande, da war es von jeher zu Hause — wenn man die balb wahnsinnigen Historie aus den gebildeten Kreisen lieft und hört, da kommt man sich wie ein Gesegneter vor, wenn man nech 20 Sgr. täglich zu verausgaben bat."

So schrieb in seiner Junggesellen-Wohnung in der Mobrenstraße zu Berlin im Winter des eben begonnenen Jahres 1868 der Dichter Albert Lindner in seinen Briefen an die dabeim gelaffene Braut zu Rudolstadt. Soeben mit dem Schillerpreise gefront für sein Drama "Brutus und Collatinus", hatte er die traute thüringische Baterstadt verlassen und seine Stellung als Gwmnasiallehrer aufgegeben, um der neu aufblübenden Hauptstadt Nordeutschlands zuzueilen, wo, wie er meinte, das Glück auf der Straße liegen musse: und er fand in der ruhmumsflungenen Residenz graues Elend, das ihm seine sehwungvollen Verse verstummen ließ. Und so wie ihm erging es vielen.

Bie ein Stern war Berlin aufgegangen.

Was ist Berlin? Eine Stadt — so hatte ein Heerführer noch immitten der Stürme der Freiheitskriege achselzuckend lästern durfen, troß der hoben geistigen Geschichte Berlins — der Stadt des Leibniz, der Stadt des großen Kriedrich, der Hauptstadt der deutschen Romantik. — Aber jetzt durfte niemand mehr so etwas wagen. Auf den Schlachtseldern von Langensalza und Königgräß batten ja Bismarck und Moltke das ferne Berlin mit Blut und Feuer zur Weltstadt getauft. Den "Kaiser von Norddeutschland" nannte der größe Hans von Bulow in einem Briefe an den Musiker Kuczynski den Preußenkönig Wilhelm. Daß man ihn bald einen Kaiser von Deutschland werde nennen durfen, das abnte manche bessende Seele — und nach wenigen Jahren war der Wunsch zum Ereignis geworden. Von Sedan und Versailles kam der Stadt an der Spree der Adelsbrief, der sie in einen Rang



seste mit den glanzstrahlenden Kronenträgerinnen aus altehrwürdigem Geschlechte an der Seine und der Themse.
Aber in demselben Juge, der die Siegesgöttin rauschend in das fast über sich
selbst erstaunende Verlin hineingeleitete,
rollte auch Pandora ihre Tonne mit verhängnisvollen Geschenken daber. Mit
dem Aufblüben von Handel und Gewerbe
fam auch die Not der Allzuwielen und
die Unzufriedenheit der Massen, die vor
den leuchtenden Prunkfenstern darbend
und neidisch stehen. So ward Verlin in
Altt und Unart eine Weltstadt.

Mit den bereinflutenden Milliarden, mit den emporschießenden Palasten, mit den sich berrlich debnenden und reckenden Straffen, Die unlangst erst die Stadt= mauer wie eine zu eng gewordene Schale zersprengt hatten, kamen aber auch die Fluten des geistigen Lebens. In dem Jahre der Koniggräßer Schlacht, das jenen Lindner nach Berlin lockte, schrieb Friedrich Spielhagen, der schon feit vier Jahren in der preußischen Haupt= stadt lebte, seinen Roman des Sozialis= mus "In Reih und Glied". Zwei Jahre nach dem Frankfurter Frieden erregte Paul Benfe Die Gemuter Berlins mit seinem Roman "Kinder der Welt". Celbst war er ein geborner Berliner, ber freilich in Munchen zur Poetenrunde des Konigs Mar gehört hatte. Gein einstiger Genoffe, der Bayer Sans Sopfen, der Dichter der "Sendlinger Bauern= schlacht", gab in Wien fein Gefretariat der Schillerstiftung auf und eilte im Jahre der Schlacht von Sedan nach Sprecathen binüber; und ein Jahr darauf ließ ber geistreiche Spotter und verdienst= volle Moliere=Prophet Paul Lindau, der unlängst die Briefe eines deutschen Kleinstädters berausgegeben, sein kaum begründetes "Neues Blatt" in Leipzig im Stich, um schnell ein deutscher Groß: städter zu werden. Berlin war das Mekka aller derer geworden, die den Geist der Zeit aus dem Bollen schöpfen wollten.

Damals lebte in der so ploslich neu gewordenen Stadt auch ein alterer Litte= raturgeschichtschreiber, der die merfinur= digste Epoche der deutschen Geistesgeschichte mit durchlebt batte, der selbst ein Prophet des kommenden einigen Deutschlands unter preußischer Bormacht gewesen war, der selbst das neuerdings berühmt ge= wordene Schlagwort des "Realismus" in langen fampfreichen Jahrzehnten batte schmieden belfen, und der nun, wo sich alles nach seinem Wunsche zu erfüllen schien, bedenklich das Haupt schüttelte über die "neue Generation". - "Es war in den ersten Monaten des Jahres 1848, als ich bei einem Besuche in Leipzig einem fleinen Beren gegenüber faß, dem bubsche blonde locken ein rundliches rosiges Kindergesicht einfaßten und der binter großen Brillenglafern ftarr und schweig= fam auf seine Umgebung fab." Go schildert Guffan Frentag feine erfte Begegnung mit Julian Edmidt grade in dem sonderbarften und bedeutungs= pollsten aller Wendejabre ber beutschen Rultur. Beide batten bann gemeinsam in den "Grenzboten" für deutsche Einheit unter Preußens Führung, für den bürger= lichen Liberalismus und für dichterisches Erfaffen der Wirklichkeit in der Poefie gestritten. Und als im Jahre 1855 Frentag seine gewaltige Romandichtung "Soll und Saben" fchuf als ein unvergängliches Grenzbenkmal zwischen einstiger und neuer Erzählerkunst — ba schrieb auf die erste Seite Des unfterblichen Buches Bulian Schmidt fein Motto: "Der Roman foll das deutsche Bolk da suchen, wo es in



seiner Tuchtigkeit zu finden ist, namtsch bei seiner Arbeit." Und im Jahre 1866 schloß er — bereits seit vier Jahren in Berlin lebend — seine aus kleineren Arbeiten entstandene "Litteraturgeschiehte seit Lessings Tode" mit den Worten:

"Biederum stehen wir ver einem großen Wendepunkt unserer Litteratur. Seit mehr als bundert Jahren ging das ideale Etreben unserer Dichter und Denker bewußt oder unbewußt datauf aus, miere Nation aus der dumpfen Enge fleinbürgerlicher Verkümmerung, aus der Unterthänigteit eines von geistlesen Höfen und der Verachtung des Auslandes herabgedrückten Beltsbewußtleins zu befreien, ihr Selbsgefühl einzuslößen, ihre schlummernde Kraft zu erwecken, sie ebenbürtig einzussibren in die Neibe der Nationen Europas. In behem Grade ist das geistig gelungen, die Dichtung Geethes war unser Abelsbrief. Aber der stolze Mut des Poeten und Philosophen ließ uns im Stich, we es galt, das wirkliche Leben nach dem Maße unseres Bealismus einzurichten. Bald war es Unflarheit über das Siel, bald schwaches und halbes Wellen, bald die Herrschaft subsektiver Stimmungen über die Ueberzeugung, was uns irre führte. Das vergangene Jahr hat diesem traurigen Justand ein Ende gemacht. Die fremden Nationen, die uns in der lesten Zeit wehl gutmütig und herablassend streichelten, die unserm Schiller wehl einen Platz neben Cerneille einräumten und zugestanden, daß Jasob Böhme ein tiefsinniger



Schuster gewesen: sie haben uns fürchten gelernt; sie haben erkannt, daß das altgermanische Blut noch nicht versumpft ift. Nicht der Gesamtwille der Nation, sondern ein einziger Großer und Gewaltiger hat das hervorgebracht. Aber wen das für den Augenblick beschämt und fast verdrießt, der mag sich sagen, daß die Vollendung des Gebäudes ohne die Mitwirkung der Nation nicht möglich ist; und daß der Nation Kraft und Fähigkeit dazu nicht sehlt, zeigt in Vergangendeit und Gegenwart ihr geistiges Leben. . . Das Lebenselement des Geistes ist die Freiheit, aber Freiheit sift nicht die Loslösung des einzelnen Lebens von der geistigen Substanz, der es augehert, der Nation: sondern ein inniges Verwachsen derart, daß in der Größe der Nation jeder einzelne sein hochstes Glück, in ihrem Dienst seinen höchsten Stolz, die reichste Befriedigung seines Ehrgeizes sucht und findet, daß der Staat jeder Kraft nicht bloß Spieltaum, sondern auch den Stoff giebt. Es war noch ein Ross unstres alten Spießbürgertums, daß das Voll sich nur als Publitum fühlte, daß die Vertreter der Gemeinden und Etädte sich nur in der Abwehr des Negierungseinfluss zu bethätigen glaubten und umgesehrt. Zest haben wir ein größeres Maß der Freiheit, des Ehrgeizes, der Nation enwfangen: es kemmt darauf an, hineinzuwachsen."

Daß aber gerade dies "Hineinwachsen" seine Schwierigkeiten hatte, das ahnte auch dieser Prophet. Und als typischer Ausdruck für das, was damals viele empfanden, mag noch ein anderes Wort von ihm bier Platz finden: Er verglich in einem Aufsatze über die "junge Generation" diese mit seinen Altersgenoffen (11. Januar 1870).

"In gewissem Sinne waren wir alle Jesalisten gewosen, die Demotraten, die Abertalen, die Monservativen, die Momantifer und die Befenner der reinen Bernunft, die Gbriften und die Kerden. Wir hielten streng auf Gesinnung, Toleranz war nicht unsere überwiegende Tugend, und der Teast war ein gesuchtes Mittel, den lauten Brusten der Ueberzeugung geltend zu macken. Die neue Generation begegnet den fertigen Formen der Ueberzeugung oher mit Miktrauen, wenigstens verlangt sie eine gründliche Voruntersuchung, ehe sie sich zu einem Befenntnis entschließt. Nech in einem andern Punkte macht sich der Idealismus des verigen Geschlechts gegen den Mealismus des jekigen gestend. Gleichviel, ob wir Hegelianer, Kantianer oder Eklektiker waren: daran batten wir keinen Zweisel, daß die Vernunft zur Megierung der Welt berufen sei; wenn das im Augenblich nicht deutsich hervertrete, so müsse wenigstens einmal die Zeit temmen, und seder von uns war an seinem Plats eifrig bemühr, Bauskeine dazu zusammenzutragen. Seit der Zeit ist Schop enhau er in Gestung gekennnen, dessen Lehre damit endet, das Leben an sich — nicht diese oder jenes Leben — sei seinem nurelken Begriff nach ein Widerspruch, folglich ein Unglind und ein Unssinn,"

Und dieser so geschilderten alteren Generation stellt er dann ebenso geistreich die jungere gegenüber.



"Ihre Züge sind mehr durchgearbeitet, es steckt mehr Erlebtes, Gedachtes dabinter, sie laden zum Sinnen ein; dagegen fehlt oft Bestimmtheit und Deutlickteit. Kemmt man vom Umgang mit den Alesteren, so weiß man genau, wovon die Rede gewesen ist; zu den Neueren muß man öfters zurücklehren, nachfragen, ob man sie nicht etwa misverstanden bat. Es ist ein feiner, oft schillernder Stil, reich an Nuancen, an überraschenden Wendungen, aber selten von großem Schnitt; gesättigt mit Kenntmissen und Resterionen jeder Art, eigenen und fremden; der Schaum der ganzen Romantit, Goethe, Hogel, Jakob Grimm, Schleiermacher; feinfühlig und überall ber müht, Venken und Empfinden zu vermählen. Die junge Generation hat eine viel gründlichere Bistung durchgemacht als die ältere, sie ist frühreis; man merkt es auch wohl bei der am schärften hervertretenden Eigenart, daß sie frühgeleitet ist, geleitet nicht bloß im Wissen, sondern auch im Empfinden. Der Zusammenhang aller Wissenschaften stillninger, lebendiger, seelenvoller. Freilich wird es nun auch viel schwieriger, die mannigfachen Fäden so sieher festzuhalten, daß sie sich nicht ineinander verwirren."

Raum war diese Abhandlung Julian Schmidts über die neue Generation erschienen, als ein jungerer Litteraturprofessor in Wien seine Meinung dagegen septe. Da es ein Gelehrter war, der einige Jahre später eine große Rolle in der Berliner Geistesgeschichte zu spielen bestimmt war, so bören wir auch ihn. Es war Wilhelm Scherer. Der kleine, bewegliche Mann mit der liebenswürdigen



Lebbaftigkeit seines Wesens, der Enthusiast unter den Philologen neuerer Richtung, war damals auf den erledigten Lebrstuhl Pfeissers in der Hochschule an der Donau berufen worden und war nun selbst erst ein Neunundzwanzigjähriger, als er die "neue Generation", zu der er ja selbst gesbörte, gegen manchen Vorwurf des Meisters Julian verteidigte.

"Wir fliegen nicht gleich zu ben lekten Dingen emper. Die Weltanschauungen sind in Miktredit gekommen. Selbst der lekte interessante Versuch einer solchen (wohl Eduard von Hartmann?) tann dem nicht abhelfen, denn das blos Interessante hat keinen Wert mehr. Wir fragen: Wo sind die Thatsachen, für welche ein neues Verständnis erzöffnet wird? Mit schönen Ansichten, mit geistreichen Worten, mit allgemeinen Nedensarten ist uns nicht geholfen. Wir verlangen Einzelunterzuchungen, in denen die sicher erkannte Erscheinung auf die wirkenden Kräfte zurückgeführt wird, die sie Dasein riefen. Diesen Maßstab haben wir von den Naturwissenschaften gesernt. Und

hiermit find wir auf den Punkt gelangt, wo fich die eigentliche Signatura temporis ergiebt. Dieselbe Macht, welche Gisenbahnen und Telegraphen zum Leben erweckte, dieselbe Macht regiert auch unfer geistiges Leben; sie räumt mit den Dogmen auf; sie gestaltet die Wissenschaften um; sie drückt der Poesse ihren Stempel auf. Die Naturwissenschaft zieht als Triumphator auf dem Siegeswagen einher, an den wir alle gefesselt sind."

Und mit diesem legten Gedanken beleuchtet er die Umgestaltung in der mobernen Romandichtung:

"Die Menschen erscheinen wie Puppen in der Hand unüberwindlicher Mächte. Die Verhältenisse, unter denen einer aufwächste, werden ihm ein unahwendbares Verhängnis, das ihn zermalmt oder erhebt. Die verborgensten Orte und Gänge der moralischen Welt werden unablässig durchterscht. Man strebt nach Wahrheit, nach dem Bezeichnenden, Charafteristischen mit einer Energie und Nückschrigteit, welche für zurtbesaitete Gemüter etwas Abstoßendes hat."

Wahrend so Scherer als Wortführer seiner Generation den Realismus voll anninmt und mit jener Erklärung des neuen Romans auf dem Standpunkte des Franzosen Taine steht, verteidigt er sie aber mit vollem Brustton gegen den Pessimismus und die Abhängigkeit von Schopenhauer, die Julian Schmidt ja auch als ein Kennzeichen der damaligen Jugend bervorgehoben hatte.

"Diese bechstrebenden Menschen wären dem Pessimisnus verfallen? Ich seke einer solchen Behauptung den bestimmtesten Widerspruch entgegen. Der gelesenste deutsche Dichter ift augenblicklich Fris Neuter. Beweist das Pessimismus oder Optimismus?"

Allerdings war Fris Reuter, der mit seinem goldigen Humor sein eigenes verlorenes Leben und das platte Land seiner schlichten Landsleute verklart, nur der Größte von den vielen, die damals auch das Tieftraurige heiter zu erzählen wußten. Jur Seite stand ihm darin der freilich noch sehr wenig beachtete Schweizer

Gottfried Keller, der seinen "Grünen Heinrich" damals zwar noch sterben ließ, aber doch verschnenden Goldglanz über das Bild des langsam Untergebenden goß. Ja auch Spielbagen, dessen Komanen gerade ihre Tragif Wert verleibt —, mit festem Entschlusse wendet er sich von dem willensfeindlichen Philosophen des Pessimismus ab.

"Da darf ich denn wohl mir zur eigenen Ehre annehmen — so berichtet er später in seiner Selbstbiographie "Finder und Erfinder" — daß, als ich selbst noch jung war, ich nicht einen Augenblick darüber schwankte, was von solcher Weisheit zu balten sei; und wenn ich auch auf den fraglichen Nuhm Anspruch machen darf, mit zu den ersten zu gehören, welche den Schopen-bauerianismus dichterisch verwerteten, es in geziemender Weise gethan zu haben. Ich lasse meinen Schopenbauerianer wahnsinnig werden, und als er wieder zur Vernunft kommt, den Tod suchen für eine Sache, in der er die Menschheit sieht."

Und dabei ist allerdings allen diesen Werken der realistische Zug gemein: meeklendurgische Bauern bei Reuter, Schweizer Kleindurger und Munchener Maler bei Keller, pommersche Junker bei Spielbagen, der deutsche Professor bei Frentag und bei Hope die Welt der sinnenfrohen Menschen. Und daneben spiegelt sich das Streben nach Wirklichkeitspoesse in dem sinnigen Storm, in dem gemutvoll satirischen Raabe und manches andere.

Und dabei ein Krieg gegen alles Ueberfinnliebe! Der "Grüne Heinrich" wendet sich langsam aber sieher von der Religion seiner Kindheit ab, in den "Problematischen Naturen" wird der Theologe als Buchstabenkrämer verspottet, und eine alte pommersche Bauersfrau schüttelt ungläubig den Kopf über den Gedanken an die Unsterblichkeit, die der Held des Romanes geradezu verpont. Lauteres Aufsehen aber

noch, als diese Spielbagenschen Angriffe, erregte Henses immer wiederholte Prostlamierung des Rechtes der Sinne. Wiederholte Die deutlich läßt er "Im Paradiese" seinen Künftlerbelden die freie Schönheitswelt des alten Rubens erklären:

"Sage felbit" - fo belehrt der Bildhauer Sanfen feinen Freund, den jungen Maler Felir, indem er an den Wänden des Rubensaales berum: Deuter - "wird dir bier nicht wieder ju Mute, wie in den tropischen Wildniffen, wo die Ratur fid vor strokenden Säften nicht zu laffen weiß, mo alles, was mächst oder sich regt und bewegt, wie im Rausch seiner eigenen Kraft vor sich bin: träumt? Dier fällt es niemand ein, daß es über: baupt ein alltägliches und profaisches Leben giebt, Das alle Kreaturen fich irgendwie dienfibar macht, Die Manner für den Staat, Die Beiber gu Laft: tieren der Kamilien verbraucht, Pferde in den Pflug ipannt und milde Bestien nur gelten lagt, wenn fie im zoologischen Garten oder in einer Jahr: martisbude jur Schau fteben. Bier wimmelt wirklich die herrliche Schöpfung noch, wie am



siebenten Tage, nacht und lustig durcheinander, und selbst die anzüglichsten Dinge, die wir in unserer geschniegelten Gesellschaft sorgfältig verstecken, geschehen hier in der Unschuld am Licht des Tages."

Und was bier leidenschaftlich ein sturmischer Poet für die Kunst verlangte: den lebensfrohen Realismus, — das begehrt in sansterer, gleichsam gesitteterer Form ein geseierter Berliner Kritifer für das Drama.

Im Jabre 1877 ersebien Karl Frenzels "Berliner Dramaturgie". Der Fünfzigjährige batte darin gesammelt, was ihm selbst als das Reifste ersebien unter den Kritisen, die er seit dem Jabre 1862 für die Berliner "Nationalzeitung" gesebrieben. "Zuweilen gelang es mir in der kritischen Tagesarbeit, das Wahre und Sebbne versechtend, das Urteil einer großen Stadt in gewissem Sinne mitzubestimmen" — so sagt er in seiner bescheidenen Urt in der Borrede. In der Ibat galt er damals und noch lange Jahre danach als der "Hohepriester der Bertiner Kritis". Und was hatte er nun versochten? Auch er wünschte einen Zug zum Modernen. Den Jüngeren empfahl er die Lehrmeister, die er selbst besessen: die realistischen Franzosen, und riet von allzu eifriger Nachfolge der Klassiser ab.

Bei einer wohlgelungenen Lustspielaufführung ermuntert er einmal den Dichter Gustav zu Putliß:

"Während die Darstellung der Tragödie nur noch in den seltensten Fällen befriedigt, und meist statt der Erhebung Misbehagen erzeugt, rundet sich das Jusammenspiel bei einer Komödie harmonisch ab und erfreut uns mit dem Schein des Lebens. Nur von dieser Stelle aus schein der Aufschwung des Theaters möglich zu sein. Nicht den Sispphusstein der Tragödie den Berg hinaufzurellen, sondern das Lustspiel zu vertiesen, es immer mehr zum Spiegel der Zeit zu machen: das ist heute die Aufgabe der dramatischen Schriftsteller."

Und in solchem heißen Verlangen nach modernen Stoffen auf dem Theater sehnt sich der Kritiser formlich nach einem Dichter, den er in diesem Sinne loben konne. Zede Gelegenheit dazu ergreift er gern. So rühmt er bei einer wertlosen Arbeit wie Frohbergs "Hollandgänger":

"Aber alles berührt uns mit einer gewiffen Unmittelbarfeit und bem Buge wirflichen Lebens."

Und wie Paul Lindau in Berlin erscheint und sich sehnell des Theaters bemachtigt, da sindet Frenzel manches an ihm auszuseizen; aber bei der ersten Aufführung von dessen Schauspiel "Maria und Magdalena" rühmt ihm der Kritiser doch gern nach:

"Paul Lindau hat die Empfindung des modernen Lebens; er steht inmitten unfrer Bewegungen und Kämpfe, und sehlt ihm der Tiefblick auf den Grund dieser Strömungen, in ihre Ursache und in ihr Weien, so hat er dafür die Gabe schnellen und leichten Erfassens der hervorspringenden Erscheinungen, Schwächen und Irrungen des gesellschaftlichen Verkehrs und eine muntere satirische Laune, die sich wohl zuweilen überschlägt, aber doch im Ganzen in den Schranken der Anmut bleibt."

Und mehr verlangt Frenzel nicht vom Theaterdichter:

"Die Idee, daß die Buhne eine Urt moralischer Bildungs: und Erziehungsanstalt sein solle, was sie meinem Gefühl nach niemals war und sein konnte, tritt mehr und mehr zurud. Die Buhne dient dem edleren Bergnügen, zur Unregung dem Geiste, zur Erheiterung dem Gemut, zur Belebung der Phantasie. Aber ehe solche Gedanken sich festsehen und durchdringen, ehe die

Siele, denen sie nachstreben, Anerkennung finden, tritt ein unbehaglicher Swischenzustand ein. Das griechische Theater hat ihn durchgemacht, als es von der Posse des Aristophanes, die Athen in seinen Tiefen erschütterte, zum harmlosen Lustspiel des Menander herabstieg. . . . Ber dem Aufschwung der geistigen Bedeutung und der Bolksbeliebtheit des Romans ist die deutsche dra matische Dichtung in die zweite Linie zurückgewichen."

Aber troß tiefer Prophezeiungen schien einmal wieder gerade das Gegenteil

eintreten zu sollen von dem, was die fritischen Geister voraussagten. Das mo= derne Leben sollte bloß noch der Gegenstand der Dichtung sein, und gerade jest lebte von neuem mit beißem Drang Die Gebn= sucht nach bistorischer Poesie auf. Auch das war eine Folge der großen Tage von 1870 und 71 gewesen. Das neue Deutsche Reich gemabnte an den Glang des versunkenen Mittelalters, der greise allgefeierte Raiser Wilbelm ward unaufhorlich als wiedererstandener Barbarossa besungen, und der jungen Dichterwelt ging es wie dem großen Guftav Frentag selbst, der im Saupt= quartier des funstfreundlichen Kronprinzen den Krieg miterlebt hatte:

"Eden mabrent ich auf ben Landstrafen Franfreichs im Gedrange der Manner, Roffe und Aubrwerts einberzog, waren mir immer wieder Die Einbrüche unserer germanischen Vorfahren in bas römische Gallien eingefallen; ich fab fie auf Aloken und hotzichilden über Die Strome ichwimmen, borte binter bem Gurra meiner Landsleute vom fünften und elften Corps bas Barageschrei ber alten Franken und Alemannen; ich verglich die deutsche Weife mit der fremden und überdachte, wie Die Deutschen Kriegsberren und ihre Beere fich im Laufe der Jahrhunderte gewandelt haben bis zur nationalen Ginrichtung unseres Kriegswesens, bem großten und eigentümlichsten Gebilde des modernen Staates. - Mus folden Traumen und aus einem gewiffen biftorifchen Stil, welcher meiner Erfindung durch die Erlebniffe von 1870 gefommen mar, ent: ftand allmählich die Idee ju dem Roman "Die Ahnen". Der erfte, dem ich, gegen Gewohnheit

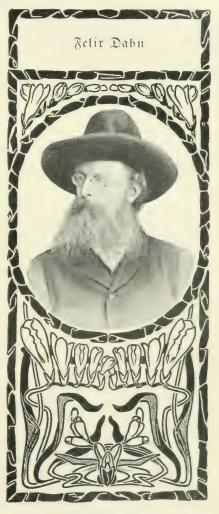

von der Absücht erzählte, einen solchen Roman zu schreiben, war unser Kronprinz, als er zu Lignw leidend auf dem Feldbette lag und in seiner rührenden Weise von der Sehnsucht nach den Lieben daheim gesprochen hatte."

Nichts kann lebendiger als diese autobiographische Notiz den Zusammenbang zwischen der wiedererwachenden geschichtlichen Dichtung und der großen Zeit mit ihren großen Männern beglaubigen.



Während des folgenden Bahrzehnts war der Dichter mit dem Riesenwerke beschäftigt, beffen acht Bande langsam von 1872-1881 erschienen. Und er blieb fei= neswegs ber Einzige. Schnell ftand ibm in Relir Dabn ein Genoffe gur Geite, der im Jabre 1876 mit seinem "Rampf um Rom" eine ungebeure Popularität er= langte und spater eine gange Reibe von fleinen Romanen aus der Bolferwanderung den Frentag'schen Erzählungen zur Seite sette. Und wer zablt die Ramen aller berer, die auf gleichen Spuren wandelten? Wurde doch der historische Roman so einzig beliebt, daß auch die Kamilienblatter einmal das Strickstrumpftbema fallen ließen und mit geschichtlichen Erzählungen ihre Lefer reizten. In der Schweiz errang Conrad Fer= binand Mener in bemselben Jahre, bas Dabn berühmt machte, den größten Triumph mit seinem bundner Roman "Burg Jenatsch", er, der sich im Jahre 1871 bei aller Welt eingeführt hatte burch sein fraftvolles lurisches Charafterbild "Huttens lette Lage". Ja, altere Diebter famen jest erst zu ihrem Rechte, wie Aleris, Der Walter Scott ber Brandenburger Mark, und Scheffel mit seinem vor Jahrzehnten erschienenen "Effehard", der nun erst eine so begeisterte Leserwelt fand, wie auch der frische "Trompeter von Sackingen". Ja auch das Epos lebte erst jest wieder voll auf. Freilich war es nie untergegangen. In den sechziger Jahren hatten Hamerling und Hermann Lingg, der eine mit dem "Ahasver" und dem "Konig von Gion", ber andere mit seiner "Bolferwanderung" so manchen Unbanger begeistert; aber nun fam eine wahre Bersfreudigkeit über die Menschen. Wilhelm Jordans neuge= formten "Nibelunge", die in dem Jahre des sechsundsechziger Kampfes fertig ge= worden waren und mit einer wirklichen

Prophezeiung geschloffen batten, wurden von dem Berfaffer selbst an allen Orten vorgetragen, und in ber patriotischen Stimmung fanden fie fast Diefelbe Berbreitung, wie einst bas mittelalterliche Ribelungenlied am Anfange bes Sabr= bunderts zur Zeit der Befreiungskampfe gefunden batte. Die weit größte Begeifterung aber weckte naturlich ber unter ben geschichtlichen Dichtern, ber am wenigsten in die Tiefe zu bringen suchte, ber formgewandte, liebenswurdige, aber wenig gestaltungsfraftige Julius Bolff. Alls ein fechsundbreißigjabriger Mann war er in den siehziger Krieg gezogen. Schon batte er ein wechselreiches Leben als Fabrifleiter und Redafteur binter fich. Run fang er erft im Jabre des Sieges feine Lieder "Mus dem Felde" und dann mit dem Till Gulenspiegel beginnend, brachte er eine große Babl ber beliebten beutschen Marchen= und Cagenbelben in Die leicht fliegende Form seiner melodischen Berse und traf damit den Geschmack des Publikums wie kein anderer. Wohl kaum jemals find epische Dichtungen in folden Maffenauflagen verlangt worden, wie damals die seinen, und naturlich schadete der Riesenerfolg, der noch kaum einen funftlerisch unverdorben gelaffen bat, auch feiner Gelbstfritif. Reben ibm fandte Rudolf Baumbach feine barmlofen und fast immer geistreich zugespißten Lieder in die Welt binaus, in denen die Studenten 3opfe tragen und die Madchen Mieder. Ja, Die geschichtliche Begeifterung wuchs von Lag zu Lage, und fein land und Bolf konnte zu entfernt sein, um nicht das Intereffe der lesenden Menge zu feffeln. Georg Ebers verstand es sogar, für Die versunkene Rulturwelt des alten Cappten das gange gebildete Deutschland min= beffens für ein Jahrzehnt zu begeistern. Antiquarische Anmerkungen durften in keinem selden Romane ber damals neuesten Richtung feblen. Gelehrsamkeit überwog oft genug die Poesie, und der geschichtliche hintergrund war geradezu Mode geworden - und auch auf dem Theater follte er wieder auftauchen. Dier war der einzige Ort, wo die alten Propheten des Realismus und der Modernität lange Recht zu behalten schienen. Aber auch bier rang man unabläffig, die Direktoren für den ernften Gebalt geschichtlicher Dichterwerfe zu gewinnen. Das erfte Opfer, das bier blutend niedersank, war Albert Lindner. Die großen Tage von Sedan batten ibm feine Berfe wieder aufleben laffen, er warf alle feine Entwurfe über Banfierparvenus und gefallene Madeben bei Geite und febrieb feine "Bluthochzeit" - aber auch ber ftarke, ja fturmische Bubnenerfolg konnte ibn nicht dauernd retten. Bunger und Wabnfinn wurden febliefilich fein Teil.

Avolf Wilbrandt ging von seinen Lustspielen, tros der damit errungenen Erfolge zur Tragodie boben Stils über, und das Publikum fehlte seinem "Bolkstribun Grachus" so wenig wie seiner "Arria und Messalina", seinem "Nero" oder seiner "Ariembild". Ihm wurde im Jahre 1875 der Schillerpreis zu teil, wie er Lindner und Geibel sehon geehrt batte.

Auch Paul Hense wandte sich als Dramatiker der Geschichte zu. Sein "Hans Lange", sein "Rolberg" zeigten ihn zwar nicht als Bühnenbeherrscher, aber wohl als kecken Erfasser geschichtlicher Zeitbilder. Und endlich bemächtigte sich ein kunststinniger Fürst der geschichtlichen Darstellung auch auf der Bühne. Herzog Georg von Meiningen hatte in aller Stille an seinem kleinen Hoftheater eine



neue Art von flaffischen Musterauffüh= rungen vorbereitet. Unter bem Zeitgeifte des Realismus stebend, wollte er beson= ders in Kostum und Deforation das treue Bild jeder Epoche gespiegelt seben, und gleichzeitig belebte er mit keckem Griff Die Beweglichkeit Der Statisten. "Bolf" auf der Bubne war nicht mehr eine trage, ftarre Maffe, fondern ein wirkliches, leichtbewegliches Bolf, das lebens= wabren Unteil nabm an den Geschebnissen. Und alles, was der Dichter vorgeschrieben, das sollte auch wirklich zum fzenischen Ausdruck fommen. Es war ein theaterge= schichtliches Creignis, als am 1. Mai 1874 in Berlin das erfte Gastspiel ber "Mei= ninger" Chakespeares "Julius Casar" mit nie bisber gesehener Pracht und Wabrbeit brachte, bis bann Die Truppe fast ganz Europa durchzog und allen Bubnen das rubmliche Beispiel gab, das spåter wohl in Uebertreibung der Meußerlichkeiten ausartete, das aber in wohlthatigster Weise den Wirklichkeitssinn in der geschichtlichen Daritellung weckte. Damit war naturlich dem bistorischen Drama an sich ein boberer Aufschwung verlieben. Der Meininger Fürst hatte ber Welt bewiesen, baf bie "Alaffiker" noch keineswegs unvolkstum= lich geworden waren — und nun lernten es von ihm auch die Herren an den Hof= theatern in Berlin, in Wien, in Peters= burg und gar in London . . . Co war das Bild der Litteratur, das im Jahre 1880 sich in Deutschland darbot, geradezu zum Erstaunen anders, als es die alten und Die jungen Propheten vorhergesagt. Statt daß die "neue Generation" nur moderne Stoffe wahlte, schopenhauerisch seufzte, molierisch die Schwächen der eigenen Zeit= genoffen geißelte, oder irrlichternd in philosophischen Grübeleien bin und ber sebwankte — statt bessen berausebte sie

sich im Glanze des Baterlandes, schwelgte in historischen Rückblicken, buldigte dem Ernst der Geschichte und machte die Poesie fast zur wissenschaftlichen Absandlung; und statt die Prosa des Tageslebens zu üben, seilte sie den Bers zu einer Reinheit aus, wie sie vorher in Deutschland fast noch nicht bekannt gewesen war. Ja auch die Ueberlieserungen des "Realismus" lebten nur noch in der ernsten Geschichtsauffassung eines Frentag, in dem Streben nach kraftvollem Ausdruck bei Jordan und Dahn, in der sein ausmalenden und doch fraftigen Ebarakterissierung eines Mever — und in der Meininger Ibeaterresorm. Freisich mehr und mehr schmolz die Glätte des Zeitschriftenstils und der Wohllaut des Verses auch diesen Realismus langsam hinweg, und endlich sah die litterarische Welt genau umgekehrt so aus, als es die Propheten auf dem Katheder und in den Redaktionssstuben vorbergesagt batten. Und das war ja wohl nicht zum erstenmal der Fall.

Aber dennoch waren die "Alten" noch keineswegs gang bei Geite geschoben mit ibren Anschauungen. 3m Gegenteil. Es follte bier zur Wahrheit werden, was die fo laut gepriesene Naturwiffenschaft in neuerer Beit als ein Wesels ent= deckt bat: daß namlich baufig die Cobne ibren Batern weit weniger gleichen, als den Großvatern Die Enfel. 3a, Der "Atavismus" follte bier gewiffermagen in fein Recht treten. Die abermals "neue Generation" war nicht mehr groß geworden in der Sebnfucht nach einem einigen Deutschland, fie fant es als gegeben vor, und nur in ihre Anabenjabre binein batte ber garm der Waffen getoft. Go war auch die Freude an dem Gewonnenen nicht mehr groß genug fur fie, um ihr manche Mangel tes faum Geschaffenen zu verdecken. Und ba erwachte benn für Die jungfte Generation bas wieder, was einft Die altere der damaligen Jugend gegenüber vertreten batte: Der Realismus und bas Berlangen nach bichterischem Betrachten der modernen Welt. Aber dennoch wurden Die Enkel nicht der Grofvater Freude; denn die realistischen sowie die jozialen Gedanken traten bei ihnen mit der ruckfichtslosen Krafbeit jugendlichen Sturmes und Dranges auf, und fo fam es, daß fie nicht nur zu den fanften Formpoeten, sondern auch zu den früheren Realiften in Gegenfaß traten. Daraus ergab fich eine Urt bewußter Revolution, Die merkwurdig genug begann, ba fie junachft fich nur als ein Aufbaumen ber "Bungen" gegen Die Alten Darftellte und erft fpater ein Programm fand.





## Erstes Buch.

Nene Propheten, — Gärungen und Wetterleuchten.

Erstes Rapitel.

Reue Dichterische Unregungen in der Reichshauptstadt.

3m Jahre 1882 batte Berlin ein bramatisches Ereignis zu verzeichnen, wie man es lange nicht erlebt batte. Zwar war es nicht im Koniglichen Schauspiel= bause zur Wahrheit geworden, denn dort schlief das litterarische Interesse. Die Berliner Kritik batte es nicht erweckt; denn wir wiffen, daß diese nur nach einer Wiederbelebung des Luftspiels verlangte. Aber tief im Innern der Altstadt Berlins, gwiiden tem Aleranderplag und tem Rosenthaler Ibor, in ter Mungstraße sab der alte große Bau des Victoriatheaters ploplich allabendlich die gange geiftige Welt Verlins in seinen Mauern. Die "Karolinger" bieß das geschiebtliche Edvaufpiel in ffurmischen Samben und in wuchtigen Ezenen, bas aller fritischen Borberfagung zum Troße nicht nur den Bubel der Beschauer bervorrief, sondern auch die Raffe des vergeffenen Theaters fullte. Und Direfter Scherenberg, ber bier mit dem Bagnis Dieses Stuckes dem tragen Roniglichen Schauspielhause mit einem Echlag ten Rang abgewonnen batte, burfte an Diesem Lage seinen Ramen in Die Litteraturgeschiebte einschreiben; Denn er batte eines Der stärksten Deutschen Bubnentalente aus vergeblichem jahrzehntelangen Ringen nach Anerkennung erloft. Der Name des Dichters aber, der jest erft weiteren Kreisen wirklich befannt wurde, wart nun auch jogleich in gang Deutschland genannt.

Raum konnte man es fur möglich halten, daß dieser Mann so lange auf eine Aufführung batte warten muffen, denn nicht nur brachte er in seiner Bezgabung alles mit, was zum mindeften einen außerlichen Erfolg verbürgen mußte, sondern auch seine Kamilienbeziehungen schienen ihm von vornberein die Hoftheater zu bffinen; und doch war gerade das Gegenteil der Kall gewesen.

Ernst von Wildenbruchs Bater war Generalfonful in Beirut in Sprien gewesen, als ibm sein Schulein Ernst geschenkt wurde. Spater kam er als

Gefandter nach Athen und Conftantinopel. Und Diefer hohe Staatsbeamte felbst ftand in naben verwandtschaftlichen Beziehungen zu dem Konigshause, tem er an fo hervorragender Stelle die Arbeit feines Lebens gewidmet hat. Go barf Ernst von Wildenbruch selbst fur einen Sproß aus Hobenvollernstamm gelten. Und treu den Gepflogenheiten preußischer Adelsfamilien, wurde er fur den Dienft ber Waffen bestimmt. Er batte bis dabin einen wechselreichen Bildungsgang durchgemacht. Mit zwolf Jahren war er zugleich mit den Eltern nach Deutsch= land zuruckgekehrt. Dann hatte er erft das Padagogium in Salle und darauf das franzbsische Gymnasium in Berlin besucht. Endlich hatte man den vierzehn: jabrigen Anaben (geb. 3. Februar 1845) in bas Kabettenbaus zu Potsbam gebracht, und nun fab er sich von selbst in die Laufbahn gedrängt, in die er als junger Leutnant im erften Garderegiment eintrat gleich seinen beiden Brudern. Doch schon nach zwei Jahren nahm er seinen Abschied, um sich in Magdeburg jum Abiturienteneramen vorzubereiten. Denn ihn lockte jest bas Studium. Und für den preußischen Junkersobn, dem der Waffenrock nicht zusagt, ist ja Die Laufbabn des boberen Beamten Die zweite Möglichkeit, den Ueberlieferungen treu zu bleiben. Aber schon im nachsten Jahre eilte er wieder zu dem Heere, denn gerade damals entbrannte ja der deutsche Bruderfrieg. Beimgefebrt aus bem Keldzuge von sechsundsechzig, seste er in Berlin sein Studium fort. Den jungen Referendar aber rief ber fiebziger Krieg wieder zu ben Waffen. Drei Sabre fpater gab er feine epifchen Gefange beraus: "Bionville" und "Ceban". Bober Edwung ter Sprache und glubende Baterlandsliebe zeigten fich schon bier, aber man merkte Diefen flammenden Berfen und der bewegten Sandlung febon an, daß der Verfaffer nicht eigentlich fur das Epos bestimmt fei. Es fehlte Die Rube ber bebaglich fortschreitenden Erzählung. Statt ein zusammenbangendes, lebensvolles Bild der Schlacht von Sedan zu geben, wird die Handlung zu drei vereinzelten Bildern auseinandergetrennt, und allzu oft überschwemmt bas Gefühl und das Pathos des Dichters verwirrend den schlichten Gang der Erzählung. Und das gleiche gilt von dem geiffreichen Gedicht: "Die Sobne der Gibylten und Nornen", bas bie beiden Raffen ber romanischen und germanischen Bolfer in ihren Eigentumlichkeiten einander gegenüberstellt. Alle Diese Dichtungen wie auch die "Lieder und Gefange" vermochten auch nicht den ffurmischen Canger in den Bordergrund des Lages zu beben, wiewohl "Sedan" bald eine zweite Auflage erlebte. Er verfolgte indessen seine Laufbabn weiter. Nachdem er eine Zeit lang als Affessor in Frankfurt a D. thatig gewesen war, wurde er im Jahre 1877 in das auswartige Umt des Deutschen Reiches berufen. Das erfte, mas die Deffentlichkeit wieder von ihm erhielt, war die Kunftlergeschichte "Der Meifter von Jangara" - in feiner Art ein kleines Meifterwerk. Mit feinfter Seelenmalerei ift bier dem unbefannten Kunftler nachgespurt, der die fleinen "Zanagra= figuren" geschaffen bat, jene genialen Nippesgestalten, Die fich neben den gewaltigen Offenbarungen ber großen griechischen Meister fo seltsam ausnehmen. Lebens: voll erfindet Wildenbruch die Geschichte eines bescheidenen jungen Runftlers, Der neben bem fraftgenialen Praviteles als schlichter Meisterschuler vergebens nach

seiner eigenen Kunstentfaltung ringt. Die übergewaltige Sinnlichkeit des großen Meisters erdrückt ibn, der nichts von solcher Sinnenglut in sich verspürt. Des Meisters seden Freundin Phrone, in ihrer alles begeisternden Nacktheit so urgewaltig von Prariteles dargestellt, bleibt ibm ein Ratzel: das wilde Treiben bei den Orgien der jungen Künstler von Uthen sicht ihn ab — von allen gemieden und versachtet sedelteicht er sich mit einem stillen Madchen davon, und in der friedlichen Sinsamkeit der Natur, wie er längst auf allen Ruhm und alle Größe verzichtet bat, findet er, von tiefer innerlicher Liebe leise und sanft erwärmt, die so lange verzgebtich gesuchte Sigenart — indem er halb unbewußt und wie im Traume die erste jener kleinen, wunderbar feinen, ganz unsinnlichen Gestalten formt, die — wenn auch nicht seinen Namen — so doch seine Kunst unsterblich machen sollten.

Ineifeltes bat Wildenbruch folche Dichtungen auch fich felber zum Troft ge= iebrieben bei seinen ewigen Migerfolgen. Candte doch einst der General-Intendant des hoftbeaters in Karlsrube dem mabnenden Dichter seine Werke mit dem liebenswurdigen Todesurteile zurückt: er sei nun einmal kein Dramatiker und folle fich das leben nicht mit falschen hoffnungen verbittern. - Aber daß er ein echtes Dichterberg in der Bruft trug, das bewies Wildenbruch in den Augenblicken der Enttäuschung, wenn er seinen tiefen Schmerz, aber auch seinen unbeugsamen Mut poetisch aussprach, etwa in ter Ballate "Der Emir und sein Rof". Gin Emir ist im Kriege schwer verwundet worden und liegt in tiefer todesabnlicher Betäubung. Da erfahrt seine Tochter von dem Urzte folgendes: Der Bater fann gerettet werden, wenn er nach seinem Erwachen nie mehr etwas von seinem früheren Lebensberufe erfährt; sobald aber wieder einmal Schlachtensehnsucht und Thatendrang Die Geele des franken Mannes erregen, dann muß er fterben. Und jo pflegt die Tochter ibn denn und forgt bafur, daß der genesende Greis den Bergeffenbeitstrank schlurft und in einem stillen Garten forglos babinlebt. Aber ibn qualt das dunkle Gefühl, daß ibm etwas feble. Und wie er einmal wieder fein treues Schlachtroß wiebern bort:

> "Da am Herzen bracken strömend auf die Wunden, sterbend sank er, in den Armen hielt ihn klagend Gülnahar, dech er mit Lächeln sprach: "Run fand ich das Verser'ne weine nicht — ich bin gesund!"—

Mit dem "Emir" meint Wildenbruch sich selbst. Auch er soll auf Thatendrang und Dichterschaffen verziehten, um still und außerlich glücklich lange leben
zu durfen, aber auch er weiß, daß er den Tod im ehrlichen Kampfe vorziehen
würde. In wie reinen und edlen Versen spricht er sich selber Mut zu in dem
schlicht sebenen Liede: "Trost in Hoffnungslosigkeit", aus dem noch heute Hunderte in gleicher Lage Erhebung und Stärfung schöpfen mögen. Nachdem er
erst in gläubigem Vertrauen von einer späteren Vergeltung im Jenseits gesprochen
hat, sagt er: "Seil dem, der reines Sehnen in tiefer Seele trägt und es, wenn auch in Thränen, ehrfürchtig hegt und pflegt.

Wohl drückt Erfolg dem Leben aufs haupt den blüh'nden Kranz, mehr als Erfolg ist Streben, und Echtheit mehr als Glanz. Diel bester, sagen können: Mehr bin ich, als ihr wift, als schamvoll zu bekennen, daß man zu hoch dich mift.

Berklein'rung schlägt die Jähne ins schönfte Menschenwert; heut' stehst du hoch, doch wähne, bald geht's hinab den Berg."

Co trug Wildenbruch sein Ideal treu im Herzen, in Frankfurt a. D., wo schneidige Kollegen des Jambendichters heimlich spotten mochten, und in Berlin, wo es ihm oft nicht beffer erging. Eines der wenigen Sauser, wo man ihn fruh erkannte, war das der Sebriftstellerin Elife von Sobenhaufen in Berlin. Dieje geiftreiche Greifin ragte in Die Weltstadt binein, wie eine Erscheinung einer bin= geschwundenen Epoche. hier blubte noch in stiller Berborgenheit der "litterarische Calon", der am Anfange des 19. Jahrhunderts Berlin beberricht hatte. In ihrem großen, altertumlich vornehmen Caale in der Landgrafenftrage fammelte Die weiß: baarige, liebenswurdige Frau mit dem Anseben einer Hofdame mit warmen Bergen und schöngeistigem Streben eine geiftige Aristofratie um fich, und besonders Pring Georg von Preußen - als Dichter, wie ja bekannt, Conrad genannt - las dort gern seine Poesien vor. Das Gleiche that nun dort auch Ernst von Bildenbruch, aber er teilte mit feinem großen Borbilde Schiller Die Eigenschaft, ein schlechter Borleger feiner eigenen Werke ju fein, und oft genug mieben gabl= reiche Gafte des Baufes den "Salon", wenn der allzufeurige Dichter feine Berfe berunterifürinte.

Gang von selbst wurde er dafür sozusagen zum Haupte einer Gruppe von aufstrebenden Litteraten. In einer gemutlichen italienischen Weinstube traf er sich baufig mit Berebrern und Freunden. Darunter find vor allen bie beiden Bruder Heinrich und Julius Bart zu nennen. Diese beiden Un= zertrennlichen find vier Sabre in ihrem Alter auseinander. Heinrich wurde am 30. Dezember 1855 in Wejel, Julius am 9. April 1859 zu Münfter in Weiffalen geboren. Geschiebte, Philosophie und neuere Sprachen batte ter Aeltere in Munfter, Halle und Munchen studiert, bis zur Erlangung des Doktorgrades. Der Jungere bielt auf der Berliner Hochschule nicht einmal seine sechs Semester aus, ebe er fich dem alteren Bruder gleich in den Journalismus fturzte. Im Jahre 1878 waren beide Bruder in Bremen, wo sie die einige Jahre vorher von Oskar Blumenthal begrundeten "Meuen Monatshefte fur Dichtung und Kritik" übernahmen und als "Deutsche Monatsblatter" fortsetzten. hier hatten sie auch Ernft von Wildenbruchs Tragodie "Sarolo" zum Abdruck gebracht, und in Berlin fühlten sie sich als seine treuen Streitgenoffen. Die Poesie in den Dienst des Idealen zu ftellen, war das Programm auch fur die beiden Bruder, und fo waren sie - damals wenigstens - beide weit davon entfernt, dem sogenannten "Naturalismus" bas Wort zu reben. Gie kampften nur gegen Weichlichkeit und

Berschwommenheit, denn sie wußten und verkündeten, daß auch Homer und Shakespeare die kraftvolle und naturwahre Schilderung der menschlichen Leidenschaften nicht nur nicht für ein Widerspiel des Poetischen, sondern ganz im Gegenteil erst für die wahre Erfüllung des Dichterischen gehalten hatten. Aber gleichzeitig wußten und verkündeten sie ebenfalls, daß plumpe, ungeschlachte Nachahmung der Alltäglichkeit das Wesen der Dichtung in höherem Sinne des Wortes nicht ausmachen kann. Sie selhst batten sich als Poeten eingeführt, seder durch eine Sammlung formvollendeter Lieder. "Weltpfingsten" hatte Heinrich die seine genannt (1872) und ausdrücklich auf dem Titel sehon hinzugefügt: "Gedichte eines Realisten". Julius hatte sein Buch frei nach Schopenhauer "Sansara" getaust (1879). Sein Lebensprogramm ruft der ältere dem jüngeren zu in dem Liede:

### Meinem Bruder Julius.

(1880. Mufenalmanach für 1881.)

"Mus einem Stamm entsprossen, von einer Erde genährt, auf Leben und Tod Genossen, von einer Glut verklätt — so stehen wir bei einander Schulter an Schulter gelehnt, so führen wir aus selbander, was jeder von uns ersehnt.

Ohne dich, du lodernd Feuer, erstarrte mir hirn und Blut, — aus der hand fänt' mir das Steuer, spräch' mir dein Mund nicht Mut. Ja, wir gehören zusammen, wie Wind und Wellenschlag, wie himmel und Sternenslammen, wie der Walt und der schäumende Bach.

Wir haben uns nichts geschworen, tein Blutbund ging vorauf, wir sind zu eins geboren, ein Quell, zwei Strome, ein Lauf. D Bruder, was auch das Leben für uns ernstwebend schafft: eins, eins sei unser Streben, doch zweisach unser Kraft.

Mings brängt so viele Kleinheit in tausend Herzen sich, wuchernd prahlt rings Gemeinheit, alle Sehnsucht schier erblich, alle Sehnsucht nach des Schönen unwandelbarem Licht, nur Schwerter hör' ich dröhnen, helle Lieder hör' ich nicht.

D Bruder, da gilt's zu ringen einig mit zwiefacher Kraft, — bann werden wir Balfam bringen jeder Bunde, die fiebernd flafft, dann werden mit brennenden Lettern unfre Namen wir zeichnen ein der Geschichte rauschenden Blättern und in der herzen Schrein."

Als eine Probe von des Jüngeren Dichtergabe sei das charakteristische Lied herzgeset, das den Empfindungen eines Reichsdeutschen Ausdruck verleiht, der zum erstenmal sich der Hauptstadt nähert:

# Auf der Fahrt nach Berlin.

"Bon Westen sam ich, — schwerer haideduft Umfloß mich noch, vor meinen Augen hoben sich weiße Birken in die klare Luft, von lauten Schwärmen Krähenvolks umstoben, weit, weit die haide, hügel gelben Sands, und binsenüberwachs'ne Wasserwolke, fern zieht ein Schäfer in des Sonnenbrands braunglübendem Neich verträumt mit seinem Bolke.

Bon Westen sam ich, und mein Geist umspann weichmütig rasch entschwund'ne Jugendtage. War's eine Thräne, die vom Aug' mir rann, tlang's von dem Mund wie sehnsuchtsbange Klage?.. Bon Westen sam ich, und mein Geist entstog voran und weit in duntse Jukunftsstunden ... Wohl hob er mächtig sich, sein Flug war hoch und Schlachten sah er, Drang und blut'ge Wunden.

Borbei die Spiele, durch den Nebelschwall des grauenden Septembermorgens jagen des Juges Rader, und vom dumpfen Schall stöhnt, dröhnt und saust's im engen Eisenwagen . . . Serzauste Wolten, wilddurchwühlter Wald und braune Kelsen schießen wirr vorüber; dort graut die Havel, und das Wasser schwallt die Brücke, hei! Dumpf braust der Jug hinüber.

Die Fenster auf! Dort drüben liegt Berlin! Dampf wallt empor und Qualm, in schwarzen Schleiern hängt rief und steif die Wolfe drüber bin, die bleiche Luft drückt schwer und liegt wie bleiern . . . . Ein Feuerherd darunter — ein Bulkan, von Millionen Feuerbränden lodernd, . . . Ein Paradies, ein süßes Kanaan, — ein Höllenreich und Schatten bleich vermodernd.

Hindonnernd rollt der Jug! Es sauft die Luft, ein and'rer rast dumpfrasselnd rasch vorüber, Fabriken rauchgeschwärzt, im Wasserdust glänzt Flamm' um Flamme, düster, trüb' und trüber, engbrüst'ge Häuser, Fenster schmal und klein, bald braust es dumpf durch dunkle Brückenbogen, bald blist es unter uns wie grauer Wasserschein, und unter Kähnen wandeln müd' die Wogen.

Borbei, vorüber! und ein geller Pfiff!
Weiß fliegt der Dampf, . . ein Knirschen an den Schienen!
Die Bremse stöhnt laut unter starkem Griff. . . .
Langsamer nun! Es glänzt in aller Mienen!
Glashallen über uns, rings Menschenwirr'n, . . .
Halt! Und "Berlin!" Hinaus aus engem Wagen.
"Berlin!" "Berlin!" Nun boch die junge Stirn,
ins wilde Leben laß dich mächtig tragen.

Bertin! Berlin! Die Menge drängt und wallt, wirft du verfinten bier in dunflen Massen . . . und über dich binschreitend frumm und falt wird niemand deine schwache Hand erfassen? Du suchst — du suchst die Welt in dieser Flut, suchst blübende Resen, grüne Lorbeerfronen. . . . Schau dert binaus! Die Luft durchquillt's wie Blut, es brennt die Schlacht, und niemand wird dich schonen.

Schau dert hinaus! Es flammt die Luft und glüht, horch, Geigenten zu Tanz und üpp'gem Neigen!
Schau dert hinaus, der fahle Nebel sprüht,
aus dem Gerippe nacht herniedersteigen. . . .
Busammen liegt hier Ted und Lebenslust
und Licht und Nebel in den langen Gassen — — —
Nun zeuch hinab, so stolz und selbstbewußt,
welch' Spur willst du in diesen Kluten lassen?"

Uts eigentlicher Lyrifer fühlte sich wohl der jüngere; während der ältere damals schon den Plan zu einem Epos in seinem Geiste wälzte, das eine Ent-wickelungsgeschichte der ganzen Welt auf Grund der Erfahrungen der Naturwissensschaften in poetischem Gewande geben sollte. Bon diesem "Lied der Menschheit" werden wir später noch hören.

To boten sich damals Berührungspunkte zwischen allen denen, welche der Poesie große Ziele stecken wollten. Ein Mann, den die Jugend vielfach besonders verehrte, war der Graf von Schack, der Schöpfer der eigenartigen Bilder=



sammlung in München, der poesievolle Er= forscher Spaniens, der formreiche Dichter der Nachte des Drients und der Weibe= gesänge. Ein echter Idealist in jedem Boll seines Wesens, der niemals ein großes Publikum um sich zu seharen verstanden batte! Run aber entflammte die Jugend für ihn, die wieder hungrig war nach einer großeren Runft, und, alle Gegen= faße in sich vereinigend, freute dieselbe Jugend sich an der derben Kraft des Buricher Professors Scherr, weit Diefer keinen Autoritätsglauben kannte, weil er jedes Ding beim rechten Namen nannte, weil er mit Kraftworten dareinwetterte und kein Blatt vor den Mund nahm, um das deutlich zu bezeichnen, was er brand= marken wollte; und weil er, der freilich stark manierierte Junger bes großen Car= lule, in all' seiner nachten Ausdrucksweise

und oft unwissenschaftlichen Kraßbeit voch ein Versechter des idealen Standpunktes war. Kraft wollte man und nochmals Kraft! Man war "des trocknen Tones" satt. Leidenschaft wollte man und Feuer! Weibe wollte man und Größe! Gerade gegen den Realismus der älteren Generation wandte man sich, weil er zu nüchtern war. Aber den neueren Singsang wollte man auch nicht, weil er zu fraftlos und gedankenarm war! Da lobte man den alten Friedrich Vischer, den lesten größen Schüler des Philosophen Hegel, wie er mit seinem Aufsatz über "Mode und Evnismus" (1879) dareinfuhr mit beißendem Spott. Man stüßte sich auf sein "Lebrbuch der Leistbetik oder der Wissenschaft des Schönen", weil er nicht in der Form, sondern im Gebalt das Wesen der Kunst erblickte. Man lachte mit seinem tollen geistsprübenden Koman "Auch Einer" (1878), weil er von Eigenart und Gedanken bliste!

Ja, man lachte gern mit den Spottern, die bei den Tagesgrößen die Uchillesfersen aufdeckten. Mit Windessichnelle verbreitete sich durch ganz Deutschland Kris Mauthners übermütige Satire "Nach berühmten Mustern". Hier fand man der Reibe nach alle Verühmtbeiten auf dem modernen Parnaß mit Geist und Satire farifiert. Und man wollte ja Neues. Das sollte Großes und doch Wahres sein. Nicht mehr die Ausmalerei des Kleinen, nein, den kühnen Schwung wünschte man wieder zu boren. Allgemeine Gesese und Normen stellte man nicht nur nicht auf, sondern man bekämpfte sie grundsäslich. Zeder starken Perstonlichkeit sollte die Bahn freigemacht werden. Das war im allgemeinen auch die Absiedt der Brüder Hart, als sie im Jahre 1882 ihre "Kritischen Waffengange"

berauszugeben anfingen (bis 1884). Der Titel war Bischers dreißig Jahre alteren "Kritischen Gängen" nachgebildet. — Dies Berlangen nach Kraft und Ursprünglichkeit war es, das die Brüder auch mit Ernst von Wildenbruch zusammengeführt batte.

Doch ein weit dankbareres Publikum fand Wildenbruch noch bei den akademischen Jünglingen. Mit ihnen verband ihn am meisten seine starke Vaterlandsbegeisterung. Die Berliner Universität war jest von einer Generation bezogen worden, die zu der begeisternden Zeit des siebziger Krieges eine eindrucksfähige Knabenschar gewesen war. Nun schwärmten sie jubeltrunken von Vaterland und Kaiser. Es bildeten sich die Bereine der sogenannten "Deutschen Etuzdenten", die damals christichenationale Gedanken vertraten und dem geschichtlich bekannten Wartburgkest mit seiner liberale revolutionären Tendenz am Anfange des



Sabrbunderts nun ein studentisches Anffhäuserfest entgegenstellten. Die Burg, auf der einst der Kämpfer fur Glaubensfreiheit Schutz gefunden batte, war der Sammelpunkt fur die protestierende Jugend von damals gewesen, die sich im Kampfe gegen die verfinsternde Reaktion dem großen Reformator verwandt gefühlt batte. Die studierende Jugend der achtziger Jahre wählte die Burg des gleichsam wiedererwachten Barbarossa zu ihrem freiwilligen Treuschwur fur Kaiser und Reich.

Etudenten waren es baber auch, die jum erstenmal ein Gelegenheitsftuck von Wittenbruch zur Aufführung brachten, sogar vor ten Augen tes greisen Raisers. Aber eine wirkliche Bubne erschloß sich barum bem Dichter boch noch nicht. Es bildere fich aus ber Studentenschaft ein akademisch-litterarischer Berein, in dem Bildenbruch anfangs febr geehrt murde. Allerdings murde biefer Berein bald ftark beeinflufit durch die Universitätse Professoren, wenigstens durch deren Unschauungen. Mun war damals Wilhelm Echerer über Strafburg nach Berlin berufen worden 1877), wo er mit seiner ganzen anregenden Personlichkeit bald einen machtigen Einfluß zu entwickeln begann. Er batte mit feinen Studien "Bur Geschichte ber deutschen Sprache" philologisch sehr anregend gewirft, hatte dann die mittelalter= liche Litteraturgeschichte sehr gefordert und nun, wahrend er seine "Geschichte der deutschen Litteratur" bis zu Goethes Zeit schrieb, mandte er sich der Goethe= Forfcbung gu. Go fonnte hermann Grimm feine Goethe-Borlefungen einftellen, gab fie aber als Buch beraus (1876), und trop aller geiftreichen Bemerfungen über den Altmeister mußte es vorurteilöfreie Leser oft verletzen durch die beftigen Meußerungen gegen Schiller, ter bier als blinder Rachschreiber, ja als hemmschub Goethes bingestellt und sogar in seinem Charafter perfonlich verbachtigt wird. Diefer kleinliche Rampf gegen Schiller griff mehr und mehr um fich. Sogar in der fernen Echweiz erzurnte das den wackeren Gottfried Reller: "Wenn Die einseitige Lobpreisung Goethes so weiter gebe - meinte er zu einer Zeit, da Edbiller fart binter jenem gurucktreten mußte -, fo fange er eine Berfchworung an."\*) Ja, obgleich Scherer felbst fich von solcher Einseitigkeit fernhielt und in feiner Litteraturgeschiebte fogar febr warme Worte fur Schiller fant, fo gingen feine jungen Echaler toch über alles Mag binaus. 3ch weiß noch, wie ich damals als junger Student von einem jungen Germanisten gleich bei meiner Borftellung mit ten Worten begrußt wurde: "3ch bin einer ter größten Schiller= feinde!" Und der Echererschuler Otto Brabm nannte fich felbft einen "Schiller= baffer". Durch tiefe Entwurdigung tes Wallensteindichters wurde zwar die Bewunderung für ibn bei der Jugend eingeschränft, aber durch überschwängliches Lob wurde ibr auch Goethe vielfach verleitet. - Ja - nachdem man ein Jahr: gebnt lang vom Katheder Echwung und Pathos verpont hatte, errang gerade ein pathetisches Drama ben benkbar größten Gieg.

Wildenbruch batte es endlich erreicht — in seinem neununddreißigsten Lebensjabre wurde er zum ersten Male aufgeführt. Der kunftsinnige Herzog Georg von Meiningen batte zuerst die "Karolinger" zum Leben erweckt, und nun

<sup>7,</sup> Bal. Baedrelt, Gettiried Rellers Leben, fl. Ausgabe, Berlin 1898.

hatten sie unter Direktor Scherenberg ihren Einzug in das Zentrum Berlins gehalten.

Der beifalltobenden Menge gegenüber standen die Kritiser ratlos da. Nun war es immer noch kein Stuck aus dem modernen Leben, und doch wirkte es mehr als jedes solche, ja es wirkte mit elementarer Gewalt. Man mochte die Köpfe schütteln über diese sprungbafte Charafteristik, über diese daherstürmende Ueberfülle von Handlung, über diese donnernden Effekte — das alles war der Jugend eben recht. Sie batte sich so lange nach Bildern mit kühnem Pinselstrich gesehnt, nach männlicher Ueberkraft — bier hatte sie das alles in verschwenderischer Fülle!

Unter dem Drucke der bffentlichen Meinung mußte das Konigliche Hoftheater endlich nachgeben. Herr von Hulfen, der Intendant, kapitulierte vor Herrn von Wildenbruch, dem Führer der jungen Herzen. Die "Marolinger" hielten aus dem fernen Stadttbeater ihren Einzug in das Konigliche Schauspielhaus, und wie ein Sturzbach ergoß sich nun die Fülle der so lange schlummernden Manuffripte des Dramatikers über die deutschen Bühnen.

Nun traten allmablich Vorzüge und Echwächen des neuen Mannes ins vollfte Licht. Schon an den "Karolingern" fonnte man beide erkennen. Die Borguge zeigen fieb in ter Bewältigung tes Stoffes. Wie treten Die Personen burch Die große Erbschaft in ihren Gegenfaßen bervor: Die farolingischen Brüder in ihren Altersstufen, der schwache Bater in seiner schwankenden Obnmacht, seine zweite Frau in ihrer einseitigen Mutterliebe -: Bergog Bernbard als ter Ueberlegene, der dem Kampfe zusieht, um über alle die mehr oder weniger Berechtigten zu fiegen, als der Einzige, der gar fein Recht bat, aber die überlegene Kraft; und ibm gegenüber die Berkerperung der Reichsidee in dem Bischof Wala. Und wie schwillt Dieser Gegensaß an in der Reichstagsszene des zweiten Aftes, wo zulest die Bolferscharen auseinander fturmen, verscheucht von dem alles überwachsenden Manne der Rraft. Wie gertritt Diefer im britten Afte Schritt fur Schritt alle reinen Gefühle im Bause des frommen Ludwig, bis er in seinem kablen Egois= mus groß und tennoch gluctlos bafiebt; und wie naturgemäß muß im vierten Afte alles im Blute ertrinken! Wie reißt das alles fort bei einer erften Aufführung — und doch — wie falt läßt es uns bei einer Wiederholung oder gar beim Lesen. Es ist mit das Conderbarfte, das Die dramatische Litteratur kennt: das vollständige Efelett eines Dramas von Sbakespearescher Größe und Schillerscher Technif - aber eben nur ein Efelett. Es ift der direfte Gegenfaß etwa zu einem Goetheichen Zaffo: Dier nur Seelenbandlung, Die fich fast nie zu Thaten auswachst - bort die gewaltige Ueberfülle außerer Handlungen, die sich wunderbar planmäßig aufbaut, aber fich fast nie in den Seelen ber Bandelnden vorbereitet - nie in ihnen nachzittert. Alle Diese Personen bandeln wie gewaltige Schatten= geffalten, wie bewegte Riefenkorper - Die Seele scheint ihnen überhaupt zu fehlen. - Das beffert fich schon wesentlich im "Saroto". Unübertrefflich ift wieder ber Aufbau. Wie scharf pragt fich ber Gegenfatz zwischen Normannen und Sachsen aus, wie gewaltig wachft ber junge Barold, wie er in seinem leidenschaftlichen Baterlandsgefühl allen Bersuchern sein "Nein" entgegensett, sehließlich bem Konig

felbit - bis er in geniglem Tros mit seiner Mutter ins sichtbare Berberben rennt, um gerade badurch jum Gieger ju werden. Wie spielend leicht verbindet bie Geschichte von dem geraubten jungeren Bruder England und die Normandie und toch, wie überschlagt fich ter Charafter Barolts vollstandig, wenn er tem Normannentonia, um die Band seines Tochterleins zu gewinnen, ben verräterischen Eit schwort, obne fich um feinen Inbalt zu fummern - er, ter bisber fur nichts gelebt, als für fein Baterland! Gewiß find Die Egenen großartig, in benen ber Beimgefehrte mit Bewuftifein ben erschlichenen Git bricht, von feinem Bolfe verlaffen wird und endlich in der Schlacht von Saftings ftirbt. Aber fublt es benn der Diebrer nicht, daß diese Figur alles leben verloren bat mit dem Augenblick, wo iener unerherte Leichtsinn beim Gieschwur ihr Wesen in das Gegenteil umwandelte? Man bat beständig den Eindruck, als ließe Wildenbruch sich nicht die Zeit, seine immer gut angelegten Charaftere sich auch in ter Folge rubig ausreifen zu laffen; als fei er von der fieberbaften Ungst gepeinigt, das Interesse konne fur einen einzigen Augenblick erlahmen, wenn die Sandlung nicht unabläffig von einem Effekt jum andern jage. Und doch ift ibm in Diesem Stuck sebon ein Charafter mit ganger voller Geele gelungen: ber Konig Eduard, ber alte grubelnde Edwadbling, Der zu weich ift, um ein wirklicher Berbrecher, zu charafterlos, um ein ftarker Kurft ju fein, und in tem felbft bas Gute nur als Keigheit erscheint. - Man fah aber balt, tag Wiltenbruch bemubt mar, tie Schwachen feiner Begabung auszutilgen; im "Mennonit" mablte er absichtlich einen recht einfachen Stoff, in nabeliegen= der Zeit — aus dem Anfange des Jahrhunderts. Die Mennonitengemeinde steht mit ihrer stillen, friedfertigen Bruderlichkeit, aber auch in ihrer vaterlandslosen Gleichgültigkeit dem beginnenden Befreiungskampfe gegenüber. Der junge Mennonit Reinbold, der die Welt gesehen bat, und beffen Berg fur fein Baterland schlagt, kann ten Edmerz nicht überwinden, daß er - nach dem Gefet feiner Gemeinde - einen frangbfischen Offizier nicht zur Rechenschaft ziehen barf, ber ihm eine Edmach angethan bat; und endlich findet er Troft im Tode furd Baterland. Dier find die meiften Figuren auch in den Regungen ihrer Seele fein gezeichnet, und lebensvoll entwickeln sich der Beld und seine Geliebte. Aber doch greifen noch so viel Meußerlichkeiten als Motive maschinenmäßig in die Sandlung ein: ein Echtuffel, Der unter einer Bibel verborgen ift! eine Saustbur, Die fich nicht öffnen läßt! - Nur aus ten inneren Geelenstimmungen leitet ber große Dichter feine gangen Beweggrunde ber, nicht aus Schloffern und Riegeln! — Aber un= verkennbar war auch in Dieser Binficht bas Bormartsftreben Wildenbruchs: er wollte eine reine Seelengeschichte obne allen außeren Apparat sebreiben und wablte sich Dazu einen modernen Stoff. "Opfer um Opfer" zeigt uns zwei Schwestern, Die einen Mann lieben - erst opfert sich die eine, bann die andere. Zweifellos ist Diese Stoffwahl Die bentbar unglucklichste. Bas spielt benn ber Mann babei für eine traurige Rolle! Die Schwestern, Die fich fur einander opfern, opfern damit auch immer tie Bergenswunsche tes Geliebten. Es ift aber feine Schande fur Wildenbruch, tag er mit einem Stoff verunglückte, mit tem auch Leffing und Goethe - in ter , Mig Carab Campfon" und in ter , Etella" - feine Meifterwerte schaffen konnten. Auch war Wildenbruch hier auf ganz modernem Gebiete zu sehr von allen den Hilfsmitteln verlassen, die bisher seine treuesten Verbündeten gewesen waren. Darum that er wohl daran, sein nächstes Seelendrama wieder auf historisches Gebiet zu verlegen: Schon der Romantiker Ludwig Tieck hat einmal den englischen Dichter Christopher Marlowe zum Helden einer Novelle gemacht, und ihn für seine Sünden dichterisch dafür gestraft, daß er ihn erleben ließ, wie sein eigener Ruhm vor dem des größeren Shakespeare versinken nuß. Das ist auch der Grundgedanke in Wildenbruchs Stück, und schon darum sprach diese Charaktertragödie die damalige Jugend am meisten an. Die Kritik freilich nahm sie am ärgsten mit, denn die Kritik war auch in dem Stücke scharf mitzgenommen worden in einigen karikierten Figuren, von denen eine den satirischen Ausspruch thut: "Ein Rezensent, das ist ein Mann, der alles weiß und gar nichts kann."

Die maßgebenden Berliner Kritifer waren nun damals nach der Schäßung des Publifums noch immer Karl Frenzel und Tbeodor Fontane. Dieser wurde das mals als Diebter noch wenig beachtet, obgleich seine Balladen vom "Zietben aus dem Busch" und vom "Prinzen Louis Ferdinand" seit den sechziger Jahren in aller Munde waren; obgleich seiner wundervollen Ballade "Douglas" långst Loewes Musik die Unsterblichkeit verlieben batte. In Berlin schäßte man ihn am meisten wegen seiner prächtigen "Banderungen durch die Mark", die zum erstenmal die stillen, aber großen Schönbeiten dieser geschichtlich nun so bedeutungsvoll gewordenen Landschaften aller Welt darlegte. Daß der greise Poet dazu berufen sei, während der lesten zehn Jahre seines Lebens noch eine bedeutende Rolle in der Litteratur der Jugend zu spielen, das abnte damals gewiß niemand.

Borlaufig fag ter foldatisch große Mann, ter feit tem Jahre 1870 feinen Poften als Redafteur des englischen Teils der "Kreuggeitung" aufgegeben batte, faft allabendlich im Roniglichen Schaufpielbaufe, um Theaterberichte fur Die ,Bojfifche Zeitung" zu febreiben. Und er febrieb fie wie ein guter alter Onfel, ber fich's im Schlafrock im Sorgenftuhl am Ramin bequem macht und fo recht gemutlich seinen Neffen etwas vorplaudert. Manchmal mischte er einen burschiftofen Berliner Wiß oder ein Gleichnis von jener draftischen Anschaulichkeit Dazwischen, wie es Die Berliner lieben. Auch er war ein Realist wie Frenzel, nur mit dem Unterschied, daß jener bei ben Frangojen, er aber bei ten Englandern bas Beil fab. Wenn Sontane ein Stuck von Wiltenbruch an feinem Muge vorüberziehen fab, dann schuttelte er ofter bedenklich das Baupt, und Dieses bedenkliche Ropfschutteln fonnte man auch in seiner Kritif mabrnehmen, aber web that er bem Dichter babei nicht, tenn er that niemandem gern web. Und ebenfo wenig fab Frengel fein Beal verkorpert in dem neuesten Theatersieger; aber auch er verlegte durch seine feinsinnigen, geistreich und vornehm geschriebenen Auseinandersetzungen niemanden. Dieje beiden aus ber guten alten Beit mahrten gern Unftand und Gitte auch ba, wo sie tadelten. Aber das war um sie ber langst anders geworden.

Schon Paul Lindau batte nach Berlin die schärfere Tonart aus Frankreich mitgebracht. Er batte in seiner "Gegenwart" gern fraftig zu Tode gespottet, was



ibm nicht gefiel, und bas abmten nun die jungeren Kritiker nach, obne an die Gefahr zu benken, wie leicht man bei folchem Spott Die Sache mit der Person verwechseln kann. In bas neugegrundete reichsbauptstädtische Blatt - das "Ber= liner Lageblatt" — wurde dieser Ion eingeführt durch denselben Schriftsteller Osfar Blumenthal, der einst in Bremen die "Monatshefte" an die Bruder Bart abgetreten hatte und nun in feiner Stellung an der großen Tageszeitung fich durch seine kritische Mordarbeit bei den Berlinern bald ben Spottnamen des "blu= tigen Osfar" erwarb. Auch ein anderer junger Kritiker tauchte damals auf, der spåter ein Führer der Revolution zu wer= den bestimmt war. Fontane wunschte bei der bevorstehenden Begrundung des Deutschen Theaters einen Gehilfen zur Seite zu haben. Man wandte fich rat= suchend an Professor Scherer, und dieser empfahl seinen Lieblingsschüler - ben damals sechsundzwanzigjabrigen Dr. Brahm, ben "Schillerbaffer".

Die Gründung des Deutschen Theaters! Wie viele stolze Hoffnungen knüpften sich nicht hieran! Es sollte die Reichshauptstadt erst recht auch zur Kunsthauptstadt machen! Da das Königliche Schauspielshaus seine litterarischen Pflichten beharzlich verfannte, als Neuheiten die oberflächslichsten Luftspiele bot und die Klassister vorstellungen langsam im alten Schlenztrian einschlasen ließ, so entsprach die Gründung allerdings einem Bedürfnisse, und zwar, was die Klassistervorstellungen anbetraf — in glänzendster Weise.

Adolf L'Arronge, der bekannte Theatermann, Possen= und Lustspiel= dichter, scharte alles um sich, was die deutsche Bühnenwelt an glanzen= den Namen besaß: Klara Ziegler, Franziska Ellmenreich, Anna Haverland, Friedrich Haase, Ludwig Barnay, August Ferster u. f. w. Naturlich geschah, was geschehen mußte: Die Berühmten nahmen sich gegenseitig Licht und Luft und stritten so lange mitzeinander, bis einer nach dem andern sein Aktionärverhältnis löste, und vom alten Stamme nur noch L'Arronge selbst, der stark manierierte Siegwart Friedmann und der klug besonnene kunstlerische Leiter des Ganzen, der treffliche August Forster, übrigblieben. Er ist der Schöpfer des neuen dramatischen Still für die junge Generation geworden. Er bildete aus der lieblichen Anna Jürgens eine brauchbare Liebbaberin, er schulte die junge Theresina Gesiner, er brachte den jungen Sommerstorff zur kunstlerischen Höhe und er ließ vor allen Dingen zwei junge Genies sich entfalten: den Charakterdarsteller Mar Pohl und den jugendelichen Helden Josef Kainz. Lesterer war zwar eigentlich ein Schüler Ludwig

Barnans gewesen. Seitdem Diefer in seiner glanzenden Infgenierung von Schillers "Don Carlos" das "Deutsche Theater" in Die Reibe ber ersten Bubnen ber Welt ein= geführt batte, war Rainz als fühner Neuerer bekannt. Nun galten Die Goethe'schen Borsebriften nicht mehr, daß der Schauspieler dem Publikum den Rucken nicht zuwenden durfe u. bgl. mehr, und an Stelle bes ber= kommlichen tragischen Pathos trat der Gieichmindmarich der Rainzichen Sprechweise. Man nannte Daber Rainz einen Realisten, und doch war er damals ein Kunftler von idealfter Gefinnung, der es lebbaft bedauerte, daß außer den Klassifervorstellungen fast nichts Bedeutendes in Dieser schonen Runft= anstalt gespielt murde. Frangosische Mach= werke wie Obnets "Buttenbesiger" entweibten ten Spielplan, und Osfar



Blumenthals oberflächliche Luftspiele, wie ter "Probepfeil" und tie "Große Glocke", wurden bier zum leben erwecht und für kunftlerische Offenbarungen gebalten.

In demselben Jahre 1883 aber, in dem das Deutsche Theater entstand, wurde Berlin litterarisch in ganz anderer Weise erregt durch eine Reichstagsversbandlung. Alls man ein Gesetz gegen den verderblichen Colportagebuchhandel beriet, wies Staatssesteftetär Bödifer darauf hin, daß eine verderbliche junge Litteratur ins Kraut zu schießen beginne, schlimm beeinflußt durch den französischen Naturalisten Emile Zola. Er berief sich dabei auf einen Artisel Theophil Zollings, des Lindau-Nachfolgers in der "Gegenwart", wo besonders von einem Roman die Rede war: "Die Kinder des Reichs" von Wolfgang Kirchbach. Mit diesem neuauftauchenden Schriftsteller aber haben wir uns nach München zu wenden, wo gleichfalls die litterarischen Gärungen in vollstem Gange waren.

#### Zweites Kapitel.

Gegenfaße auf tem Mundener Parnag.

Die alte Jaritatt war seit dem Anfange des Jahrhunderts ein Hauptsisteutschen Geistesstrebens gewesen. König Ludwig I. hatte dort die bildenden Künste zum Leben erweckt; König Mar rief sich die berühmte Zaselrunde von Dichtern und Gelehrten, König Ludwig II. (1864) wurde der rettende Schußengel Richard Wagners, schuf das Kotispielbaus zu Banreuth, und in seiner Einsamkeit schwelgte



er nicht nur in Musik, sondern hatte aller Orten seine gebeimen Diebter, Die nur fur ibn schufen. Die Poeten freilich, die seines Baters Sof gegiert batten, waren nicht mehr bort. Emanuel Geibel lebte lanaft wieder in seiner Baterstadt Lubeck (feit 1869), Bodenstedt war über Meiningen und Berlin nach Wiesbaden gezogen. Und so war denn Paul Bense als ragende Caule aus der alten sebonen Zeit nur noch von wenigen Genoffen minderen Ranges umgeben. Aber ber berühmte Berein "Das Krofodil" bestand noch und wahrte die Erinnerungen seiner großen Tage. Paul Bense selbst, damals ein ruftiger Kunfziger und auf der Hohe seines Ruhmes, galt Daber als der unbestrittene Konia im Münchener Geiftesteben. Waren in ben Lagen des Konigs Mar Die Dichter felbst

Professoren gewesen — wie Bodenstedt und Geibel — so verknüpfte jest noch manches Freundschaftsband den Dichter und Professorensohn Heuse mit den Münchener Gelehrten der Hochschule. Der geistreiche Historiker Moris Carriere, der als einziger Freund Bettinas von Arnim die letzte Hochslut der Berliner Romantis noch mit durchlebt batte, und der jest in Wort und Schrift seine idealistische Kunste und Weltanschauung verkündete; Michael Bernaus, der eitrige Goetbesorscher, der aus den Werfen dieses Meisters sein Lebensprinzip schöpfte — sie standen auf einem geistigen Boden mit dem großen Novellisten, der selbst das Goethesche Lebenssteal von Jugend auf angestrebt hatte und es im maßvoll künstlerischen Genuß des Diesseits zu sinden glaubte, den keine Grübelei truben, dem kein Dogma irgend einer Art Fesseln anlegen und dem nur die Schönbeit selbst die Grenzen vorschreiben sollte, die der Lebensgenuß nicht uberschreiten darf, wenn er nicht von selbst zu Qual werden soll. —

So ungefahr konnte man die Weltanschauung bezeichnen, wie sie Heusses Dichtung tamals vertrat. Dabei offnete er sein gastliches haus ebenso gern aufftrebenden Jüngern seiner Kunft wie seinen eigenen Genoffen, und in dieser Geselligkeit, die von Kunst, Dichtung und Musik gewürzt wurde, war nur eins verpont — die Klänge Richard Wagners. Ja, wie zwei Antipoden standen sich diese gegenüber: der Geist der schönheitstrunkenen Dichtung, die von nichts singen und reden will, als von liebe und die Blässe des Gedankens meidet — und der kraftzgewaltige Geist jener Musikvramen, die alle Tiefen des Denkens aufwühlen, die Tragik der Liebe mit dem Aufwärtsringen des Menschengeistes verschmelzen, alte und neue Philosophenweisheit in wunderbaren Ionen verklären, den sozialen Fluch des Goldes in der Menschenz und Götterwelt verfolgen und in jedem Klang und

jedem Wort, in Scherz und Ernst, heitiges Deutschtum predigen. Ja, der echt germanische Himmel mit Sturm und Wetterwolfen, abnungsvoller Morgenröte und weibevoller Rätselstimmung wölbt sich über Wagners Welt, während Henses Jünger unter dem ewigen Lichtblau des italienischen Himmels mitten in der Welt des Kampses gedankenlos und sorgenfrei und der anderen Menschen unbekümmert wie unter einem schügenden Zeltdach den beiteren Trank der Kunst schürfen.

Die junge Generation aber batte allzwiel Sturme um sich brausen gefühlt, zuwiel Gedanken auf ihrem Wege gefunden und zuwiel deutschen Aufschwung mit erslebt, als daß sie sich forglos unter jenes blaue Zelt bätte seigen können.

So erging es auch tem zweiundzwan: zigiabrigen Wolfgang Kirchbach (geb. t.



18. Septbr. 1857), der von frühfter Kindheit an die Stürme der Weltgeschichte um sich batte weben fühlen. Als Sohn eines deutschen Malers war er in London zur Welt gekommen. Dort war er aufgewachsen neben den älteren Sohnen des Diehters Ferdinand Freiligrath und des Schriftstellers Karl Blind, die bekanntlich beide ihrer politischen Gesinnungen wegen aus Deutschland verbannt worden waren. In einem Gespräch ihrer beiden Sohne Wolfgang und Ferdinand hat Kirchbach später die Eindrücke wiedergegeben, die seine Kindheit umklungen haben:

Ich war zu jung, um alles zu versteben, was sie sagten, und doch wußte ich in meinem Traume das Schickal der beiden Unaben voraus, die beide lebten in tiefer, heißer Liebe für ihr deutsches Baterland, obwohl sie Englisch sprachen, wie ich. — Der Anabe Ferdinand Blind ber gann: "Weißt Du schen, Wolfgang, warum Dein Bater und der Meine hier in dieser Fremde leben?" — "Wohl weiß ich's," sagte Wolfgang, "und hier der kleine Wolfgang soll es horen, daß er's nie vergist, niemals. Sie musten in die Fremde ziehen, weil sie ein freies und einiges Baterland gepriesen, weil sie nicht wollten, daß Deutschland ein Land der Schmach sei, weil sie dies Land über alles liebten, dies Land, daß zerristen, frank, elend zwischen anderen Neichen liegt." — "Aber es wird nicht zerristen bleiben, Wolff", entgegnete Ferdinand.

So webte der Hauch des deutschen Patriotismus in Kirchbachs frohe Kindheit binein. Als kleiner Knabe kam er in sein eigentliches geistiges Vaterland, und mit Begeisterung sah er mit seinen jungen Augen Deutschland groß und einig werden. So ging er nach Leipziger Studiersahren im Jahre 1879 nach München, als erste Gabe ein Märchenbuch darbietend. In phantastische Form hatte er seine dichterischen Erstlinge gekleidet, und man sicht darin, wie sich ihm ganz unwillkürlich das Leben zum Märchen verklärt; aber nicht zum Ammen= und Feenmärchen der Komantiker — denn er ist nichts weniger als ein Träumer — sondern zum Gedankenmärchen. Er will nicht die Wirklichkeit zum Traum verdämmern lassen, sondern durch das Duftgewebe des Traumes zeigt er die Wirklichkeit in tieser, gedanklich verklärter Gestalt.

To stand er seiner Beranlagung nach im Gegensatz zu dem Altmeister Heuse, für den er aber troßdem große Berehrung fühlte. Denn eine geistig so durchgebildete Natur wie Kirchbach, der das klassische Altertum so gut zu schäßen weiß wie die modernste Neuzeit, wird nie der "lächerlichen Sucht" der Neuerer verstallen, auf Bedeutendes zu schelten, nur weil es sich in einer neugewordenen Zeit fremdartig ausnimmt. So verkehrte er auch im Hause Paul Heuses und lernte dort einen begeisterten Jünger des Meisters kennen, der sich später bedeutungsvoll entwickeln sollte, den Sohn aus einem reichen Hause zu Frankfurt a., M., Ludzwig Fulda (geboren 15. Juli 1862).

Ein Runftlerroman mußte unter ben Munchener Unregungen naturgemäß Rirchbachs nachfte großere Arbeit fein, und er wahlte fich zum Belden den italie: nischen Maler, Dichter und Tonkunftler aus dem siedzehnten Jahrhundert Sal= vator Rosa. Dieses bunt in allen Farben schillernde Genie mit ber zerfahrenen wilden Jugend, mit seinem marchenhaften Rauberleben in den Abruggen, mit seinem bungernden Zigeunertum in Neapel, mit seiner Not und Qual in der mittelalterlichen Weltstadt Rom, bis zu seinem endlichen sieghaften Durchdringen zu Rubm und funftlerischer Eigenart - war es nicht in ber That geschaffen zum Belden fur eine Dichtung Kirchbachs, ber bier seine Freude an braftischen Birklichkeitsbildern ebenso zeigen konnte, wie seine Sabigkeit zum funftlerischen Nach= empfinden? Und der obendrein bier seiner bald grubelnden, bald sarkastischen Laune Die Bugel sebiegen laffen konnte zu luftigen Bocksprungen? Aber seine ganze Eigen= art zeigte er doch erft in dem sonderbaren Novellenzuflus: "Die Kinder des Reichs". hier ftand er mit beiden Rugen auf dem Boden des geliebten Bater= landes, bier sehwelgt er in wonniger Bewunderung des Reichsgedankens, der für ibn eine geradezu muftische Große erhalt. Er hat nun das deutsche Baterland an vielen Ecken und Enden kennen gelernt. Er kennt Berlin, Leipzig, Munchen und das süddeutsche Hochgebirge. Alle diese Einzeleindrücke aber drangt es ihn wieder zu einem Gefamtbild zusammenzufaffen. Alle diefe Rinder deutscher Gaue, Stamme und Stadte haben fur ihn nur noch eine Bedeutung als "Rinder bes Reichs" (1883). Mit einer phantastischen Bision auf dem Wetterstein, jener bochften Gebirgsgruppe der baprischen Alben und somit dem bochften Punkte des Deutschen Reichs, beginnt die Geschichte. Wie der Dichter von dort aus

herniederschaut in die herrliche Landschaft, taucht vor seinem geistigen Auge das ganze Deutsche Reich auf, bis zu den fernsten Hansastädten an der Meeresküste. Und endlich sieht er das ferne London und sich als Kind mit jenen beiden Knaben im Gespräch.

"Die Bilder vom Reiche aber, die ich ahnungsvoll vom Berge geschaut, wurden im Thale beutlicher in mir, und ich schrieb sie nieder als ein Zeugnis von den Wersen Gottes und ben Thaten der Menschen."

Und in jeder Dertlichkeit, Die uns vorgeführt wird, tritt uns irgend eine Erscheinung entgegen, wodurch bie Menschen in Beziehung zum Ganzen bes Reiches gesett werden. In Berlin ift die hauptfigur ein alter Poftsefretar, der seine innige Freude baran bat, daß durch seine Bande die Briefe und die Geldsendungen aus dem gangen Reiche laufen. Er fteht als Bertreter des Altberlinertums im Gegensaß zu seinen beiden Sohnen, dem Major und dem Rechtsanwalt, zu beren Leidwesen er seinen subalternen Posten nicht aufgeben will. Und in den Berwicklungen der Handlungen entrollt sich eilig das ganze Berlin mit seinen Soben und Tiefen und mit seinen gesellschaftlichen Gegenfäßen. — In seltsam phantastischer Beise werden in Leipzig die sozialdemokratischen Berbaltniffe mit den Geschicken einer ercentrischen Frau verknupft. - In Munchen steht bas Runftlertum und ber Kampf gegen den Ultramontanismus im Bordergrunde. — Ein liebenswurdig neckisches Reiseabenteuer verknupft die deutsche Landschaft Desterreichs mit denen des Deutschen Reichs. - Um Juge der Wartburg spielt eine garte Seelengeschichte, und "Allvater Wodans abenteuerliche Reise" giebt einen phantastisch gedankenreichen Ueberblick über die Entwicklung des Deutschtums von den germanischen Urwäldern bis zu den damaligen Begreden des ruffischen Generals Stobeleff.

Wer diesen ganzen Man des Werkes überschaut, der wird, troß mancher Nacktsbeiten, die darin vorkommen, erstaunt sein, wie der Staatssekretar Bodiker dieses deutschnationale Buch als gemeingefährlich erklaren, diese gedankenreichen Novellen für eine Nachabmung des französischen Naturalisten halten konnte. Eine Probe zeige den Unterschied:

"Auf dem Anhalter Bahnhofe zu Berlin tonte Die Glode Mitternacht. In den Lüften über ber hauptstadt des Reiches erhob fich ein brandender Sturm der Tone, denn in der Rahe und in der Ferne flangen mit helleren Stimmen vier Schläge die volle Stunde, und langfam, tief: ergitternd, vollerdröhnend fangen die ichwereren Gloden in zwölf bedeutungsvollen Schlägen den ernften Choral ber Mitternacht. Gin Gummen ging über die Dacher ber Stadt, als waren in allen Revieren verborgene Beifter aus tiefem Schlummer aufgeschrecht; fie murrten ihr Beifter. braufen vom Astanischen Plage binüber durch die Etrage zur Bethlebemstapelle, fie teilten es in ber Nabe ben Geiftern Der Lucasfirche mit. Die riefen, aus ihrem Schlafe halb erwedt, zwolf warnungsvolle Rufe binüber über ftille Garten und verschlafene Palafte, über den schwarzen, laut: lofen Asphaltboden der Leipziger Strafe, über den Palaft des Generalpoftamtes und feine Dad: firfte jur Dreifaltigfeitstirche. Dort waren neue Geiftericharen versammelt, denn Die hoben ftundenlangen Säuferreihen binauf und berab aus weiter Ferne brauften neue Stimmen; fie famen berüber von der Bedwigstirche, mo fie plauderten und hinüberheulten über die Raftanienbaume und Lindenstämme einer nachtlich vereinsamten breiten Strafe zwischen ernften Palaften und über die Schornsteine derselben jur Dorotheenfirche. Beit drinnen, wo die engen alten, minteligen und ichwarzen Strafen find, antworteten Die verschlafenen Tone ber Beifter bes

Nicelaiturms, und das duntle Waser der Spree entlang über ungählige Brücken, über Biadute und Hafenbecken, über tausende von kleinen Schiffen und Jillen schwebten die brausenden Geistericharen und verloren sich tönend in weite Kernen der Arbeiterviertel. Und als der letzte Schlag verflungen war, verschwanden die Stimmen der aufgeschreckten, summenden Geister, und sie sanken zurück in den tiefen, dunklen Schlaf der Nacht. Da ward aus Morgen und Abend ein neuer Tag."

So war denn Kirchbach nicht wenig emport über den Bergleich mit einem Kranzosen, den er damals noch gar nicht einmal kannte. Doch sollte er ihn jest kennen lernen.

Das Jahr 1870 hatte ja für Frankreich in ähnlicher Weise einen Einschnitt in das Geistesleben gebildet wie für Deutschland. Emile Zola, der fleißige sorgssame Beobachter mit dem klaren Kopf und kühlen Herzen eines modernen Natursforschers; der meisterliche Schilderer, dem das Schönste genau so viel wert ist wie das Hästlichste — batte nach dem furchtbaren Zusammenbruch seines auch von



ibm geliebten Vaterlandes begonnen mit seiner ihm eigenen langsamen, stetigen, umbezwinglichen Beharrlichkeit, das Paris des zweiten Kaiserreiches nach allen Ecken und Kanten bin dichterisch zu zergliedern in dem ungeheuren Riesenromanspflus "Les Rougon-Macquart".

Die ersten sechs Romane davon hatten innerhalb Frankreichs wenig, nach außen fakt gar nicht gewirkt. So lange Zola Aebte und Ercellenzen, berausehend schöne Gärten und allenfalls die Fleischläden auf den Märkten von Paris schilderte, hatte der langsame Trott seiner SchrittzsürzSchrittzarstellung und der Mangel an Perspektive bei dem gleichmäßigen Betonen jeder Kleinigkeit auf die größeren Leserkreise zu eintönig, ja langweilig gewirkt. Anders aber wurde das Berhältnis mit einem Schlage, als Zola sich auf seiner vorgeschriebenen Romanzkeise den Lasterböhlen von Paris näherte. Nun sehien die Sache pikant zu werden, nun bielt man den gleichmütigen Schilderer alles Wirklichen sür einen obszönen Schriftsteller, nun schimpste man auf ihn und nun — verschlang man in Frankzeich so gierig die dargebotene Kost, daß in allen Ländern Europas der Heißebunger nach dieser Speise geweckt wurde, und es sehlte nicht an bereitwilligen

Uebersetzer-Kellnern, die das allbegehrte Gericht jedem Volke in seiner eigenen Schüssel vorsetzen. Auch in Deutschland las alles L'assommoir ("Den Totzschläger"), die Geschichte von der Schnapskneipe, die Groß und Klein, Mann und Weib ins Verderben hinabschlingt. Da wurden denn auch die deutschen Kritiker ausmerksam und mußten die große Schilderungsgabe des kaltherzigen Diehters bald zugeben, ohne seine bedenkliche Einseitigkeit zu verkennen. So blieb die Verwunderung, wo sie austauchte, kühl und verstandesgemäß. Da kam im Jahre 1883 nach München ein Mann zurück, gerades Weges aus Paris und die

Seele ganz erfüllt von seinem Zola. Dieses Mannes Seele war allerdings leicht zu erfüllen von allem, was ihm groß und gewaltig dunkte. Und so war er recht dazu geschaffen, der eigentliche Prophet der neuen Litteraturrichtung zu werden. Seben wir uns ihn naber an!

Michael Georg Conrad wurde am 5. April 1846 zu Gnodstadt im bauri= schen Frankenlande geboren. Gein erstes Biel war, Lehrer zu werden. Er widmete sich der Padagogik und ging mit dieser Runft auf Reisen. Einige Jahre lebte er als Lehrer in Genf. Eines der ersten Ideale, das sein begeisterungsfreudiges Berg erfüllte, war die Freimaurerei. In Neapel patte er eine zeitlang als Meister vom Etubl den Hammer geführt, und sicherlich war der bochgewachsene blond= gelockte Franke -- eine recht urgermanische Hunengestalt - schon forperlich ein statt= licher Mann für folches Umt. Go er= füllte er sieb in Italien und später in Paris mit den dort berrschenden frei= maurerischen Anschauungen, und in seinem Schrifteben "Flammen für freie Geister" hielt er sie den deutschen Brüdern später entgegen. Aber auch für alle anderen



Anregungen war sein Herz offen. So lernte er in Neapel den damals schon leidenden deutschen Professor Friedrich Nietzsche kennen und las mit Bezgeisterung die ersten Werke dieses Mannes, dessen spätere geistige Entwickelung für Deutschland so bedeutungs= und verhängnisvoll werden sollte. Und nicht weniger begeisterte ihn auf der Fabrt nach Frankreichs Küsten Emile Zolas Roman: "Im Bauche von Paris". Der Schimmel, der gleich im ersten Kapitel den Marktkarren zieht, prägte sich in seiner natürlichen Lebenswahrheit dem geistigen

Auge des Lesenden ein wie etwas Wirkliches. Conrad glaubte noch nie eine solche Kunst der Schilderung wahrgenommen zu haben und nahm sich vor, daß ihn in Paris einer seiner ersten Wege zu dem damals, wie gesagt, noch nicht sehr gefeierten Zola führen sollte. Freundlich empfing der kleine, willensstarke, nüchterne Franzose den großen deutschen Schwärmer, und dieser gewann von dem Charakter seines Ideals nun einen ebenso starken Eindruck wie früher schon von seiner Wegabung.

Je mehr sich Conrad in den Pariser Berhaltniffen zurecht fand, desto klarer stand bald sein Urteil fest. Es waren vor ihm und zugleich mit ihm genug Deutsehe in Paris, aber er brachte für seine Beurteilung einen Maßstab mit, der

immer ber beste ist: sein naturliches Empfinden.

In feinem Buche "Madame Lutetia" entrollt er Bilder von Paris, Die weit entfernt find von der bis dabin meift üblich gewesenen Berberrlichung des Babel an ber Ceine. In seiner Schrift "Parisiana" unterscheidet er fich in seinem litterarischen Urteil sehr von der herkommlichen Berhimmelung aller franabfifichen Schriftsteller. Bisber hatte man ben rein funftlerischen Mafftab angelegt und baber geschickte Bubnenmacher wie Cardou und geiftreiche Ginnenkister oft auf eine Stufe gehoben mit dem großen Molière von einst. Conrad verlangt aber außer der außeren Kunft auch Gedankengehalt und sittlichen Ernft. Darum verurteilt er jene beiden, ba fie nur Spieler und Tandler find, preift aber mit vollen Ionen den Dramatiker Emil Augier als "ben letten Gallier" und den Romanschriftsteller Emile Zola als den "Großmeister des Naturalismus". füllt von solchen Unregungen kam er nach München ins Baterland zurück, um bort alles zu verkunden, was seine Seele bewegte. Er war von jeher eine Rampfer= natur fur seine Freunde und gegen seine Feinde; und wofur und wogegen kampfte er nicht alles in Munchen! - Fur eine Reform der Freimaurerei; gegen den Ultramontanismus, in Schriften wie "Klerifale Schilderhebung" und "Die letten Papite". Dabei schwarmte er fur Niepsche, schwarmte fur Wagner, schwarmte für 3ola! Und mittlerweile fing auch er an, naturalistisch zu dichten. Ganz von selbst wurden seine Pariser Erfahrungen unter ber Sand zu novellistischen Efizen, wie er fie in dem Werke "Lutetias Tochter" vereinigte. Name fagt, handelt es fich bier nur um frangbfische Frauengestalten, wahrend im "Totentan; ber Liebe" auch beutsche Stoffe behandelt werden. Stofflich ift nun die Bermandtschaft mit Bola groß, aber in der Form unterscheidet sich der Junger doch sehr von seinem Meister. Bei ihm ift alles knapp, vom Puls der Leidenschaft durchbebt, oft genug satirisch gefärbt. Alles in allem freilich beruht Conrads Bedeutung überhaupt nicht auf seinen Dichtungen, sondern auf seinen fritischen Meußerungen. Er ift ber größte Unreger ber jungstdeutschen Bewegung.

Schnell trat er auch in natürlichen Gegensaß zu Paul Hense; schnell näherte sich ihm Kirchbach. Der Verlagsbuchhändler Wilh. Friedrich in Leipzig, der damals den Chrgeiz entwickelte, für die Neuen das zu werden, was für die Klassifer Cotta gewesen, vermittelte auch die personliche Vefanntschaft der beiden. Im Verlage von Friedrich erschienen damals die Romane von Wilh. Walloth, der gern ein Reformator des historischen Romans geworden wäre. Doch hatte er

wenig Zeug dazu. Den egyptischen Romanen von Georg Ebers trat er freilich entgegen mit seinem breibandigen "Schaphaus bes Konigs". Dies alte beitere Marchen mit tem biebischen Belten, ter fur feine gelungenen Spisbubereien endlich mit ber Sand ber Konigstochter belobnt wird! Tieck hat ein satirisches Drama, Beine eine fatirische Ballate baraus gemacht. Dafur ift ber Stoff geeignet. Aber für einen ernften hiftorischen Roman? Naturlich mußte Walloth bas Beste von ber Geschichte bann weglaffen. Aber bas ware boch nicht notig gewesen, daß er von einem Theatereffeft zum andern ffurmt, Berschworungen, Belauschungen, haarstraubende Todesgefahren und unmögliche Rettungen im letten Augenblick kolportageromanartig bauft, um seinen beinabe ermordeten und beinabe zerquetsebten Belben mit einer beinahe lebendig begrabenen Judin zu verheiraten, Die fich sehließlich als naturliche Tochter bes Konigs entpuppt. Das niedersturzende Ronigsbild, das viele bundert Arbeiter erschlagt, ift freilich ein ebenso erfreulicher Unfang, wie das Ertranken einer gangen Tafelrunde burch einen beimlich in den Speifesaal geleiteten Milfanal ein ebenjo erbaulider Abschluß ift. Schate nur, bag die allerwarts borgende Phantafie des Berfassers eine berrliche mittelalterliche Koltermaschine, Die den Gefangenen langsam zwischen ihren Wanden zermalmt, Dem Amerikaner Poe stiehlt und sie - ausgestattet mit einem Apparat, ber wie eine moderne eleftrische Leitung aussieht — in das alte Egypten verlegt. D! man sehnt fich wirklich nach Georg Ebers zurück, ber boch wenigstens in der Rulturgeschichte ein sieherer Führer ist! - Und doch follte es bald Leute geben, Die Berrn Balloth als ben mabren Realisten bes Geschichtsromans ausschrieen.

Borläufig gesellte sich in München zu Conrad und Kirchbach der alte Herr von Reder, der damals nabezu sechzigiährige Epiker zu dem Mann im Anfang der vierziger und dem Jüngling im Anfang der zwanziger Jahre. Dies Zusammen-leben der drei spiegelt sich wieder in Kirchbachs Gedicht von den "Drei seligen Faunen", die aus dem Bacchusreigen vorübergebend entflieben und bei einem Bauern das Knechtesjoch tragen, um nüsliche Erdentiere zu werden, bis Dionysos die Enttäusehen wieder befreit und zu ihrem Götterleben zurückführt.

Dies Lied bildet den Schluß von Kirchbachs damals erscheinenden Ausgewählten Gedichten (1883), an denen man allgemein rühmte, daß sie nicht bloß das alte Lied der Liebe fiedeln, sondern auch wieder mit Gedankentiefe Welt und Menschenleben dichterisch zu durchdringen suchen. Ein Jahr später veröffentlichte Wildenbruch seine "Dichtungen und Balladen", unter denen namentlich das farbenprächtige Gerenlied im Sturm die Herzen eroberte.

Aber das fraftvollste lyrische Talent erstand inzwischen in den Schleswig-Holfteinschen Landen, die der deutschen Litteratur schon so manchen Dichter von Kraft und Gemütstiefe geschenkt batten: einen Hebbel, einen Storm. Und Kraft und Gemütstiefe sind auch die beiden bezeichnendsten Dichtereigenschaften des jungen schleswigschen Edelmanns, der in dieser Zeit seinen Militärdiensten Lebewohl sagte und sich auf sein bolsteinsches Gut zurückzog. Detlev Frbr. von Litieneron (geb. in Kiel am 3. Juni 1844) batte als preußischer Offizier die Feldzüge von 1866 und 1870 71 mitgemacht, als Hauptmann seinen Abschied genommen und

ffant im 40. Lebensjabre, als er von seinem Gute Kellingbufen aus feine erfte Gedichtsammlung in die Welt schiefte unter dem bezeichnenden Titel "Abjutanten= ritte". Bezeichnend ift Diefer Titel freilich nicht fur ben Inhalt, fondern im Wesentlichen nur für Die Urt Der Gedichte: Denn sie haben etwas soldatisch Reckes an fich. Es flingt aus ihnen wie Cabelraffeln und Trompetenschmettern - ob: aleich jumeift nicht bas moderne Colbatenleben ben Stoff fur bie Lieber bergiebt; nur Die jum Schluß angebangte Efizze, Die ten Titel Des Buches wiederholt, fubrt im Beebiet von Bers und Profa lebensvoll in eine moderne Schlacht ein. Bas aber die gangen Diebtungen gemeinsam durchwebt, das ift die Kuftenluft von des Dichters meerumsehlungener Heimat. Der salzfraftige Odem der Gee bat Dieses Cangers Nerven geffablt, fo bag er bie oft wilde Geschichte feines engeren Baterlandes zu markigen Balladen gestaltet. — Und doch fehlt ihm Die echte, tiefe Empfindung nicht — auch fur das Weiche und Barte, dem er wortarmen, aber bergtiefen Ausbruck zu verleiben weiß. Go erfteht in seinen Gedichten ber ftiernactige friefische Bauer, ber blutbesprifte Ritter aus Cage und Geschichte, und um sie ber breitet sich die weite Landschaft mit Dune, Deich und Marsch, mit Moor und Saide und mit dem fernen weithinrauschenden Meer, deffen Donner binüberdringt in die Stille des weltabgeschiedenen Friedhofs. Gin mabres Meister= werf berber, aber echter Schilderung von rauber Natur und rauben Menschen bietet uns ba:

#### Der Baidebrand.

"Herr Hardesvogt, vom Whistisch weg, viel Menschen sind in Gefahr. Es brennt die Haide von Djernisbeg und das Moor von Muntbraruptar." Schon sieh' ich im Bügel, schon bin ich im Sik, in den Sattel springt der Gendarm wie der Blik. Just schlägt es im Städtchen Glock zwölfe; wir reiten, als hesten uns Wölfe.

Hier schläft ein Garren in Mitternachtruh, dert dämmert im Mondschein der Busch, und Felder und Wälder verschwinden im Nu, wir fliegen verüber im Husch. Und sieh, in der Ebene stäubt Kunkengeschwärm, schon murmelt herüber verworrener Lärm. Es gilt! Die Sporen dem Pferde, der Bauchgurt berührt fast die Erde.

Herunter vom Gaule, wir find am Ort, und stehen in Rauch und Qualm.
Das Feuer frift gierig: das Kraut ist verdorrt, vom Sommer vertrocknet der Halm.
Dech mitt' in der dampfenden Pusta, o Graus, steht hell in Flammen ein einzelnes Haus.
Und aus dem sengenden Schisse markerschütternd um hilfe.

Sechshundert Mann gruben den Graben breit und geboten dem Feuer Haltein, sechshundert Mann sind zum Netten bereit und schauen verzweiflungsvoll drein:
Unmöglich ist es, zum brennenden Haus sich durchzukämpfen, vergeblicher Strauß, denn faum sind im Torfe die Sohlen, so rösten sie schon wie Kohlen.

Das Schreien wird schwächer, dann hat es ein End, das Haus ist abgebrannt.
In der Haide züngelt es, zischelt und brennt, doch nur bis zum Grabenrand.
Im Offen zeigt sich ein purpurner Streif, auf Aehren und Blumen und Gras fällt der Reif.
Und ruhig im alten Bogen'
tommt die Sonne beraufgezogen. — . . . .

Und nun folgt die schreckliche Aufklärung. Ein altes, einst braves Mütterlein, bas vom eignen Sohne aus dem Hause geworfen worden, hat dies Haus nun aus Rache dem Verderben geweiht. — Neben solchen großen Gemälden finden wir auch kleine leichthingeworfene Skizzen mit dem flüchtigen, aber fesselnden Leben der Momentphotographie, wie:

### Biererzug.

Borne vier nickende Pferdeföpfe, neben mir zwei blonde Mädchenzopfe, hinten des Groom mit wichtigen Mienen, an den Radern Gebell. In den Dörfern windstillen Lebens Genüge, auf den Feldern fleikige Spaten und Pflüge, alles das von der Sonne beschienen so bell, —

So ist Liliencron, ob er mit breitem Pinsel malt oder mit flüchtigem Riß entwirft, ein echter Naturkunstler, doch freilich — zu dem Münchener Parnaß batte er nur vorübergehende Beziehungen. Es ist Zeit, daß wir den Blick weiter umbersenden.

# KRKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

# Drittes Rapitel.

Das Wiedererwachen der Wirklichkeits=Erzählung.

Gewiß waren diese jungen neuen Propheten in der Litteratur nicht die Einzigen, die im Gegensaß zur geschichtlichen Dichtung die Darstellung auch der Gegenwart wieder forderten. Neben den Aelteren, wie Spielhagen und Paul Hense, waren langst Andere auf den Platz getreten, die auch in den siedziger Jahren die Wirklichkeit mit lebensvollen Farben schilderten. Will man nur einige Beispiele berausgreifen, so muß man hier an erster Stelle Karl Emil Franzos nennen, der mit seinen Kulturbildern aus Galizien: "Halb Asien" eine ganz neue



ethnographische Welt der Darstellung ersichlossen und bald darauf in prächtig ansichaulichen Romanen dichterisch verwertet hatte. Gerade im Jahre 1880 hatte er den ersten Höhepunkt seines Könnens ersreicht mit seinem Meisterwerke "Moschko von Parma", das mit episch behäbiger Bortragsweise eine wunderbare Kraft der Gestaltung und wirkliche Gedankentiese vereinigt. Aber freilich lag die ganze Welt der Franzosschen Dichtung in der fernen Donausebene und nicht in der modernen Großstadt.

Von Desterreich ber kamen auch die Erzählungen zweier namhafter Dichte= rinnen. Bu der bedeutendsten Erzählerin deutscher Zunge entwickelte sich damals Marie von Ebner=Eschenbach (geb. zu 3 tislavic in Måbren am 13. Septbr. 1830). Ihre "Dorf= und Schlofgeschichten" (1884) hatten die scharfe Beobachtung und die fraftvolle und gemutstiefe Dar= stellungsgabe Dieser Erzählerin gezeigt. Sie wesentlich hatte dazu beigetragen, nach den Zagen der liebenswürdig ober= flächlichen Marlitt und ihrer Schülerinnen Werner, Heimburg u. f. w. wieder einmal den litterarischen Wert des Frauenromans zu beweisen, an dem man am Anfang und in der Mitte des Jahrhunderts nicht aezweifelt batte. Gine moderne Defter= reicherin trat jugendfraftig der alteren Landsmannin bald zur Seite in ber Person von Emilie Mataja (geb. zu Wien am 20. November 1855), deren Erzählung "Der geistliche Tod" (1884) eine der er= schütternosten Prosadichtungen der Gegen= wart ift: bas Leiden und Sterben eines liebenden Priesters ist in Prosa nie ge= waltiger geschildert worden. Gie nannte fich Emil Marriot.

Bebn Jahre alter als fie ftand Cophie Jungbans unter den Wirflichkeitssehrift=

stellerinnen ihr zur Seite (geb. zu Caffel am 3. Dezember 1845), die namentlich mit ihrer "Erbin wider Willen" (1881) sich als feine Seelenkennerin offenbart hatte.

Aber die Zeit verlangte mehr und mehr nach Romanen aus der Reichshauptsftadt, und so war denn von Friß Mauthner "Der neue Ahasver" erschienen — seit Paul Heyses "Kindern der Welt" der erste Berliner Roman wieder mit echten Wirklichkeitsfarben.

Und die Berliner Erzählung wurde nun der begehrte Tummelplatz für die Dichter der neuen Generation. Ernst von Wildenbruch ließ seine außerordentlich lebensvollen Novellen in jenen Jahren langsam erscheinen. Und wenn auch deren Meisterstück, "Die Kinderthränen", in Frankfurt a./Oder spielte, so bot doch auch eine trefflich geschilderte Erzählung ein Sittenbild aus Berlin: "Die

heilige Frau"; die Geschichte des armen Ladenmädchens, das seinem vornehmen Liebshaber vertraut und ihm Glück, Ehre und Leben opfert, ist hier troß aller poetischen Ausstalleng als ein typischer Borfall mit echter Wahrheit mitten in das Berliner Treiben hineingerückt.

Jedoch merkte man noch bei den meisten großen Talenten, daß sie von auswärts ihren Weg nach Berlin bereingefunden batten. Zur schnellsten Berühmtheit gestangte damals Hermann Heiberg aus Schleswig (geb. am 17. Novbr. 1840). Als er mit seinem "Apothefer Heinrich" im Jahre 1885 den Gipfel seines Könnens erstieg, ließ er das tragische Schieksal der Frau, die dem Egoismus des kaltherzigen Mannes erliegt, noch in einem kleinen, fernen Orte spielen, und in dem Augensblicke, wo er mit "Esther's Che" (1886) sich energisch dem Berliner Koman zus



wendete, begann auch feine Begabung und fein Erfolg schnell abzunehmen.

Auch als Konrad Telmann (eigentlich Zittelmann) in seinem großen Ersteling "Götter und Gößen" ein reiches und volles Bild von Streben und Streberetum, von Standesvorurteilen und Geldknechtschaft, aber auch von Künstlerschwung und echtem Idealismus entrollte, ließ er zwar die mannigfach verschlungenen Fäden der vielen Familienschicksale von einem Hause in der Großstadt ausgehen, aber es war die Großstadt vor dem siedziger Kriege! Der Krieg und seine Folgen kamen in dem Romane vor, aber das eigentliche Großstadtproblem lag ihm nicht zu Grunde.

Aber als der Roman "Die Betrogenen" den Namen Max Kregers bestannt machte (1882), fühlte man, daß hier wirklich ein Berliner Bolksschriftsteller



entstanden sei, der in die Tiefen ber Weltstadt aus eigener Erfahrung hineingesebaut batte, der die furchtbaren Rader der Riefenstadtmaschine beobachtet batte als ein emperringender Geift. Charles Dickens ift aus abnlichen Grunden ein Klaffifer der Grofftadtpoefie geworden. Er mochte ftark eingewirkt haben auf Kreger, der ju ibm ein febr ernstes, melancholisches Gegenftuck bilten wurde. Nach einem langen Rampf ums Dasein in ber Weltstadt ftand Kreger damals in feinem acht= undzwanzigsten Lebensjabre. Der geborene Posener (geb. 7. Mai 1857) batte sieb Dabei schnell in Die Berliner Berbaltniffe eingelebt, und wie er sich mubfam Schritt fur Schritt seine Bildung erwarb, erfaßte ibn immer ftarter ber Drang jum Edreiben. "Die beiten Genoffen" hieß ter erfte Roman, ter von ibm befannt wurde (1881). Der Verfaffer steht barin ber Sozialdemofratie in voller Gegnerschaft gegenüber. Er schildert, wie in einer fleinen Stadt ein aus Berlin ausgewiesener Agitator erscheint und alle Welt fur den Kommunismus begeistert. Doch wird er schließlich entlarvt und widerlegt. Im selben Jahre erschien als Buch "Conterbare Schwarmer", ein Werk, bas zwei Jahre zuvor in ter Burgerzeitung unter bem Ramen "Burger ihrer Zeit" gebracht worden war. Diefer Roman spielte schon in Berlin, aber auf Bunfch seines Berlegers batte Rreger Die Namen ber Straffen und Plage leicht verschleiern muffen. Bu vollster Rraft aber selwang sieb Rreger erft in seinem Roman "Die Berkommenen" empor (1883).

In der That ein Gemalde von geradezu furchtbarer Großartigkeit! Im kaden eines Pfandgeschäfts treten uns die Figuren zuerst entgegen, und von hier aus wächst die Handlung mit unerbittlicher Gewalt durch die sinsteren Arbeiterviertel von Berlin bindurch und bringt dem Herzen Gestalten nahe, an denen man sonst auf der Straße achtles oder gar mit Widerwillen vorübergehen wurde. Lange batte kein Romanschriftsteller in Berlin die Fähigkeit besessen, alltägliche Borgange so erschütternd aufzufassen und so dramatisch auszumalen. Die Absührung eines Arbeiters vom Hose einer riesigen Mietskaserne gestaltet sich zu einem Borgang, der an die Bändigung eines königlichen Kaubtiers erinnert. Und dieses Mietshaus selbst mit seinen unendlichen Fensterreihen und seinen Massen wohnungen dahinter — wie steht es uns leibhaftig vor Augen! Wie schauen wir

durch alle Fenster hinein, wie fühlen wir uns auf den Treppen und Korridoren beimisch, wie prägt sich jeder Winkel unserm Gedächtnis, nein, unserm Auge ein! Wir lernen Familien kennen, die dort hausen, wir seben junge Genies vergeblich nach Erlösung ringen, wir seben die Unmöglichkeit dieser Eltern, ihre Kleinen das beim zu beaufsichtigen, wir erleben das Unglück mit, das den Unbewachten widersfährt, und wir seben, wie — verständnissos nach dem Duchstaben des Geseges — die jammernde Mutter noch wegen Fahrlässigkeit zur Strafe gezogen wird.

Mit einem Wort: Vor Geift und Sinnen entrollt sich uns ein verzweiselter Kampf guter und schlechter Menschen mit den unerbittlichen Mächten der Not und des Elends, und mit gellendem Aufschrei versinkt vor uns alles endlich in einen tiesen Abgrund. Wohl mag das Bild übertrieben sein; wohl darf man von einem Kunstwerf eine versähnlichere Stimmung verlangen, — aber das Buch giebt sich ja nicht wie ein reines Kunstwerf, sondern als ein Werf, das Mitleid und Menschenliebe diktiert baben und das — schon nach der Vorrede zu urteilen — weniger einen dichterischen, als einen sittlichen Zweck versolgt. Die wohlsthuende Wärme dieser Aufstassung aber unterscheidet es wesentlich von Zolas Schöpfungen. Denn diesem sind die Menschen nur Versuchstiere für seine "Ersperimentalromane" — bei Kreser aber spricht deutlich das Herz mit.

Der Roman erschien als Keuilleton in dem damals gegründeten "Deutschen Tageblatt", das im Gegensaß zum Berliner Tageblatt entstanden war und dristlichessoziale Interessen vertreten sollte. Verschiedene Dichter gruppierten sich um dasselbe: Hans Herrig, der Luriker und Dramatiker, dem freilich die Kraft für ein wirkliches Drama abging, der aber in seinen satirischen Epen "Die Schweine" und "Der diese König" viel Geist zeigte, leitete das Feuilleton. Zu seinen Mitzarbeitern gehörte bald ein neuer Litteraturskürmer: Bleibtreu (geb. 31. Jan. 1859).

Karl Bleibtreu war in die Litteratur auf anderem Wege eingetreten. Als Sobn des bekannten Schlachtenmalers Georg Bleibtreu war er in kunstlerischer Luft aufgewachsen. Iwei Dinge waren ihm, wo nicht in die Wiege, so doch auf den Pfad seiner Erziehung gelegt: Warme Vaterlandsliebe und ein früh eröffneter Sinn für die Gedankenwelt des Krieges. Der Ruhm der neuesten deutschen



Baffentbaten, Die in den Werken feines Erzeugers neues Leben gewonnen hatten, umflang auch tes Cobnes jugendliche werdende Phantafie, und feinem bellen Ber= ftande erichtof fich gleich ber Werbegang ber Geschichte bes beutschen Geiftes. Eine cebte Diebtermutter gab feinem Bildungsgange fruh funftlerische Biele. Alle Diebter ber Weltlitteratur offneten bem Anaben ihre Schape. Und fo hielten in feinem jungen, Geiffe Die Großen ber Welt Bache: Cacfar und hannibal, Friedrich und Napoleon, Goethe und Schiller, Chakespeare und Lord Byron. Noch besuchte er bie Schule, als es ibn schon brangte, jenen nachzustreben, und ber erfte Sang, den der gwanzigiabrige Jungling der Welt barbot, spielte in germanischer Borzeit, im Diebterisch geweihten Norden. Ginen Wiftinger mablte Bleibtreu zu feinem erften Belten, aber einen solchen, ber zugleich ein Dichter mar. Go entstand seine Neu-Diebtung der alten Gage von Gunnlaug Schlangenzunge (Gunlaug Ormstunga). 3m nachften Jahre sehon ersebien ein zweites Werk bes jungen Poeten, bas wieder einen Dichter gum Gelben bat: "Der Traum aus bem Leben bes Dichter= lords". Alle Bestandteile des Titels weisen deutlich genug auf den Belden bin: Lord Boron. Bollig anders ift bier bie Bandlung und ihre Fuhrung. Mitten in die moderne Welt versetzt uns das Leiden des ersten und größten Berkunders des Weltschmerzes. Bon Bitaten wimmelnd, ringt die Arbeit nach psychologischer Bertiefung und neuzeitlicher Farbung und Empfindung. In einzelnen Bildern giebt bas Leben Byrons von seiner Kinderzeit bis zu bem Schiff, bas seinen Sarg mit sich führt, an uns vorüber. "Eines echten Dichters Entwickelung im Kampfe mit ter Welt bis zur volligen Welt: und Gelbstüberwindung burch ten Schmery" - das bezeichnete Bleibtreu selbst spater als das Biel, das ihm bei diesem Mittel= dinge zwischen Roman und Biographie vorgeschwebt hat. — Blieben diese beiden Erstlinge ziemlich unbeachtet in der weiteren Deffentlichkeit, fo schlug das dritte fraftvoll burch: "Dies irae, Erinnerungen eines frangbfifden Offiziers". Was ten außeren Erfolg brachte, war die wohlgelungene Ginkleidung bes kleinen Werkchens, das wirklich in Frankreich selbst fur eine mahnende und warnende Schrift eines ungenannt gebliebenen Frangosen gehalten wurde. Was ihm aber den inneren Wert gab, das war die vollige Eigenart Diefer Dichtung. Bier batte ber junge Ringer mit einem Schlage feinen Weg gefunden.

Man kann wirklich sagen, daß hier eine neue Gattung entstanden war, von der die deutsche Litteratur noch nichts Achnliches beseisen hatte. Wie voll auch Bleibtreu bald darauf den Mund zu nehmen pflegte, wenn es ihm galt, seine eigenen Schöpfungen anzupreisen — darin hatte er recht, wenn er das sonderbare kleine Buch später bezeichnete "als den ersten Bersuch, ein historisches Prosaepos zu formen". Das ist es, und es ist mehr als ein Bersuch. Mit scharf einsdringender militärischer Sachkenntnis ist der Plan der Schlacht von Sedan hier erfaßt, und mit der Kraft eines ganzen und ursprünglichen Dichters ist er geschildert. Mitten in der kanpfumtosten Stadt stehen wir, und die unersbittlich andrängenden blauen Scharen der deutschen Soldaten fluten vor unserm Blick wie in glänzenden Farben gemalt. Die prächtig gezeichneten Charaftere heben sich heraus: der dritte Napoleon, der "grundsählich" sich nicht in den Plan

der Schlacht mischt; Mac Mahon, hier Mac Glückspilz genannt, der flotte Reiterzgeneral Gallifet, der prächtig gezeichnete Optimist Wimpssen, der eigens aus Ufrika herbeigeeilt ist, um sich hier für alle Ewigkeit mit Schande zu bedecken. Dieser großartigen Schöpfung ließ Bleibtreu ähnliche folgen in kritikloser Sile, und gleich die erste dieser Nachfolgerinnen raubte dem Verfasser einen Teil seiner Freude an dem kaum errungenen Erfolge. "Wer weiß es" behandelte eine spanische Kriegsepisode; aber der erste militärische Beurteiler wies ihm darin ein Plagiat nach. —

Ein jedenfalls früber sebon entstan= dener eigentumlicher Roman Bleibtreus gelangte erst nach dem dies irae zur Beroffentlichung: "Der Nibelungen Not". War Gunnlaug Schlangenzunge im Tone nordischer Lieder gehalten, so batte Bleibtreu sich bier bemüht, ben Stil alter Chronifen nachzuschaffen. Aber nicht das Nibelungenlied etwa erzählt er bier — nein, der Grundgedanke versucht es, ben Berfaffer biefer größten aller epischen Dichtungen germanischer Zunge in seinem Leben zu schildern. Bielleicht mag Scheffels fo wohl gelungener Berfuch mit dem Dichter des Waltariliedes hierbei mitgewirft baben. Bleibtreu erfindet sich einen bürgerlichen Dichter, Konrad von Bechelaren, der als Geheimschreiber im Dienste des Bischofs von Aquileja zufällig Einblick in eine lateinische Fassung der Siegfriedsage erhalt, und den die Erinne= rung an beren gewaltige Gestalten auf allen seinen Zügen begleitet. Die Bafallen= pflicht bindet den Bischof an den Bergog von Desterreich; mit diesem geht er auch in den Kreuzzug und faßt unterwegs einen grimmigen Saß gegen Richard Lowenber; von England. Epåter ver=



anlagt er teffen Gefangennabme in teutschen ganten, und bas bringt ibn in Berbindung mit tem Bofe tes Bobenftaufen-Raifers Beinrich VI, und endlich wird der vielgereifte Konrad Gebeimschreiber bei der Kaiserin Konstange. Durchlebt Die Teindschaft der beiden Gatten und wird mittelbar in bas Berbrechen tes Gattenmortes verwickelt, mit tem Bleibtreus Dichterphantafie Das Gemiffen der ichonen Kaiferin belaftet. Dadurch wird aber auch das Geminen Meinter Monrats beschwert, und ber sucht und findet befreienden Eroft in ber Diebtung. Er bat nun alle Stimmungen ber Giegfriedjage mit burchlebt, und abuliebe Gestalten wie dort find auch durch fein Leben gegangen. Der jab und frith verfforbene Raifer Beinrich verklart fich ibm jum Giegfried. Die finftern Leidenschaften der Raiserin leiben tiefergreifende Buge ber fur Die Westalten der Brundite wie der Krimbile. Die Erinnerung an den großen Barbaroffa ver-Diebter fich ibm zum edlen Ritter Dietrick von Bern, und der fraftgewaltige übermutige Michard Yewenber; - sowie sein halber Namensvetter Beinrich ter Lowe verschmelzen in der Gestalt des grimmen Tronjers Sagen, zu der freilich Meister Ronrat auch aus ber eigenen Geele manches bingutbut: wie er benn auch in ber Kigur des Markgrafen Rudiger eine Urt von Gelbstbildnis schafft. Bum Spielmann Bolfer bat ibm Balter von ter Bogelmeite Modell gefeffen; und abnlich ergebt es mit den andern Tiguren. Gine miffenschaftliche Entdeckung glaubte Bleibtreu gewiß damit nicht gemacht zu baben, aber gang geistreich ist immerbin der Gedanke: in der Seele des Nibelungendichters Erlebniffe zu vermuten, wie sie das Lied selbst schildert -- und aus Diesem Grunde murde spater Bleibtreu ein eifriger Berteitiger ter Wober'schen Aufstellung, wonach Heinrich von Traunstein aus abnlichen Grunden für den Dichter des gewaltigen Liedes erklart wird\*).

Zweifelles ist biese Diebtung alter als "dies irae", wenn sie auch spater ersiebien, aber sie zeugt bafür, daß Bleibtreus Streben in jungeren Jahren ein zielzbewußtes einbeitliches gewesen ist. Ueberall zog ihn das Große an. Auch seine "Norwegischen Novellen" verraten Borliebe für die derbe, knorrig volkstumliche Gestaltung. Noch fehlte völlig der bestimmende Einfluß des modernen Naturalismus.

Das Jahr 1884 aber bezeichnet einen deutlichen Einschnitt in Bleibtreus Entwickelung. Schon der Titel seines ersten Werkes aus diesen Jahren verrät sofort,
wie er nun auf neuen Bahnen wandelt. "Schlechte Gesellschaft" heißt die Zammlung naturalistischer Novellen. Zwiesach ist dieser Titel zu verstehen: In der ersten Geschichte wird eine "seine Familie" vorgesührt, wo der Schwiegersohn die Schwiegermutter liebt und dadurch sein Weib vernichtet. In den beiden anderen spielt die Liebtingsfigur der Jüngstdeutschen von damals ihre Rolle: die Berliner Kellnerin! Einmal ist es ein Student, einmal ein berühmter Musster, der bier nicht etwa unglucklich macht — nein — unglücklich wird! Ja, das ist die eigentümliche Fassung, die gleich wieder eine Eigenart Bleibtreus zeigt: Hatte Wilden-

<sup>\*,</sup> Die Riechersberger Kehde und das Nibelungenlied, Meran 1885 bei Plant; vgl. auch K. Bleibtreu: Die Entdeckung des wahren Nibelungendichters in Berl. Menatsh. f. Litteratur 1885, berausgegeben von Heinrich Hart, 3. 537—558.

bruch in seiner "heiligen Frau" einen Vorgang biehterisch verklärt, der sich in Verlin nur allzuoft abspielt, so trat Bleibtreu gerade dagegen mit ganzer Schärfe auf. Bei ihm ist in diesem Falle das weibliche Geschlecht das stärkere und zwar gerade am stärksten da, wo es am rechtlosesten ist. So sehreibt also Bleibtreu hier eine Klagedichtung für den sehwachen Mann, der, einer hohen geistigen Zukunft bes

Klagedichtung für den schwachen Mann, stimmt durch Geist und Gaben, jählings auf alles verzichtet, weil er genarrt wird von einem schlechten Weibe. Der Musiker fällt im Duell mit einem früheren Liebbaber der gefeierten Kellnerin, der Student erschießt sich. So sinken die Männer, und die Dirnen lachen. — Helst den schwachen Riesen vor den zaubergewaltigen Benuszdienerinnen! — Diese erbärmlich schwacheliche Weltanschauung hatte beim ersten naturalistischen Versuch die einstige geistige Kraft Bleibtreus abgelöst. Dagegen bleibt er fraftvoll auf geschichtlichem Voden.

Er batte seine Schlachtenschilderungen unbeirrt fortgesett. "Napoleon bei Leipzig" und "Deutsche Waffen in Spanien" beweisen es. Und Lord Boron war ibm nun der Held zweier Dramen geworden. Das eine nennt sich "Lord Byrons lette Liebe", das andere beißt "Seine Tochter". Das erfte war sebon im Jahre 1881 in erfter Fassung erschienen, also ein Jahr nach dem Roman "Traum". Bollig umgearbeitet fam es nun wieder zum Boricbein im Jabre 1886, gleich= zeitig mit jenem anderen. In dem einen ist der lebende, in dem andern der tote Lord Buron der Beld. Schon das beweift, daß das zweite das eigenartigere ift. Lord Borons lette Liebe ift fein befanntes Ber= baltnis zu der Tochter des Grafen Gamba. der Gattin des greisen Guiccioli. Dieser



Ebebruchsstoff, in dessen Mittelpunkt ein genialer Dichter steht und dessen Hintergrund der mißlingende Freiheitskampf gegen Desterreich bildet — erscheint auf den ersten Augenblick sieherlich als echt dramatisch. Doch ist dies nur Schein. Gerade die Figur eines Dichters läßt sich auf der Bühne am wenigsten gestalten, weil man ihn doch nicht kann dichten sehen, und weil dadurch die Haupterkenntnisquelle für den Charakter des Poeten unsichtbar wird — eben seine Poesse. Gerade bei der

realiftischen Bebandlungsweise Bleibtreus erscheint mitten in ben Gesellschafts= fienen und Calons ber dichtente Lord unerträglich, ber alle Augenblicke feine ciaenen Berje teklamiert und teffen geckenbaftes Rokettieren mit feinen weißen Fingern bier nicht aufgehoben werden fann burch bas, mas ber epische Biograph uns zeigen konnte: Durch einen Blick in seine abgrundtiefe Gedankenwelt. Und wenn Die Gamba's bier dem Dichter gurnen, daß er fein Wert nicht gehalten fur Italiens Freiheitskampf, und Diefer bafur auf seine Dichterischen Thaten verweist, jo weiß ties nur ter Boronkenner zu wurdigen; obendrein aber bleibt es auch fur Diesen nur eine abstrafte Reminiscenz, aber feine gegenftandliche Buhnenwahrbeit. Ebeniowenig ift es Bleibtreu gelungen, Die Bergensgeschichte mit der Geschichte jenes Freiheitskampfes innerlich zu verbinden. Nur außerliche Effekte giebt die Ber= schwerung der Carbonari fur Dieses Stuck ber, und auch die Boten der Griechen, Die am Schluß den Lord zu ihrem Kubrer mablen, steben da, wie vom himmel gefallen. — Eine besto feinere Arbeit ift das zweite Schauspiel, in bem die uberlebende Tochter des toten Dichters unverschuldet unter dem Schickfal ihres Baters leidet. Bei der geschiedenen Frau des großen Toten auferzogen — in der Atmosphare des klatschfüchtigen London — hat man sie wie von etwas Unreinem ferngehalten von dem Bilde ibres genialen Baters und mochte fie diesen haffen lebren. Raum berangewachsen, wird sie mit einem ungeliebten Gatten verheiratet, ber argwohnisch jede Meufierung ibres Charafters belauert: von der Angst gepeinigt, daß des Baters wilde Zügellosigkeit in der Tochter erwachen, oder sie dem Wahnsinn anbeimfallen muffe. Und wahrend fie mit ihrem Manne als Gaft in dem Schloffe ihres Baters weilt und auf Schritt und Tritt immer lebendiger bas Bild beffen, den fie nie gefannt hat, vor ihr auftaucht, deutet man die Kehler ihrer Unerfahrenheit als verwerfliche Unlagen; und wie endlich ein überlebender Freund des Dichters ibr das Bild und die Werke des Verklarten zeigt, da finkt fie überwältigt von der Zulle des Genius nieder, und von unendlicher Sehnsucht nach dem großen, toten Bater erfullt, ftirbt fie in der Erbgruft der Byrons auf dem Grabe des Unfterb= lichen. Was tiefe kleine feine Studie aber fur Bleibtreus Entwickelungsgang besonders merkivurdig macht, das ist die Tendenz. Er predigt bier zum ersten Male als eine Naturnotwendigkeit bas Gefet ber unbedingten Vererbung. Auch bierin ift er also ein Junger Zolas geworden, den er bald der Jugend zum alleinigen Zubrer anpreisen sollte. Und doch — wie wenig Bleibtreus Empfinden gerade auf das Moderne ging, das bewiesen gerade damals seine sebonften lyrischen Gerichte. Go eines aus seinem "Tiroler Liederbuch":

Unbeimlich abgesterbne Neste tnarrten, tie greifen Wipfel ichwantten raufelvell. Zeltfamen Gruß bie bart'gen Fichten ichnarrten, ter Begel Abendmesse leicht verichell.

Der Deble Schrei in grantlichen Basalten erftarb, es ichwieg bes Stremfalls Orgelten — bas Gerz ber Schepfung ichien mirtief gesvalten, wie Mater Peleresas um ben Sehn.

Da, als am Quell ich dürstend hingesunken, da wurde mir im träumerischen Moos, als hätte ich vom Nornenquell getrunken, so lebenüberwindend, todesgroß.

hier unter Diesen trauerernften Buchen, genüber schneeversithertem Gestein, Die alten Minnefänger mich besuchen, Die diese Oftmark ew'gem Ruhme weihn. Ihr hehren unbegreiflichen Gestalten germanisch feuscher Herzensherrlichkeit, ehrfürchtig ahn' ich euer segnend Walten, ein schwacher Entel eurer Riesenzeit.

Du "duntles" nicht, du helles Mittelalter, ich hore beiner Bogelweide Chor, ich fühle beinen Minneernst, o Walter, und sieh, die Morgensonne flammt empor.

Bom Connendunft spinnt fich ein zarter Schleier von Berg zu Berg, ber Amfel Schlag verftummt - als harre auf ben Dichter, ihren Freier, Natur, in zücht'ge Bräutlichfeit vermummt.

Und später wird's, die Abendschatten finfen und in mein Berg versagter Liebe Qual, da sehe ich den Mond versöhnend blinken, und mich umstrahlt der wahren Minne Strahl

Der mahren Liebe troftliche Erfenntnis verfentt fich munichlos in bas eigne Sein, aus munder Seele blutet bas Befenntnis: 2Bas bu verlorft, nur bas ift emig bein.

Als Bleibtren das Liederbuch, das dieses Gedicht enthielt, eben für den Druck abschloß, kam er mit einer jungen Dichterschar in Berührung, die sich vorgenommen hatte, mit Bewußtsein und Absicht eine "Revolution" in der Litteratur zu erregen.







# Zweites Buch.

Die litterarische Revolution wird proflamiert.

Erstes Rapitel.

Die tvrifde Freischar in Berlin.

Mit großen Worten begann die Vorrede zu einer Sammlung neuer Gedichte, teren Verfasser sich in Berlin zu einer Gruppe gemeinsamer Kampfer zusammensgeschart batten:

"Unsere Litteratur ift überreich an Romanen, Epen, Dramen, an sauber gegessener, feingeistiger, eleganter, geistreicher Lurit, aber sie hat mit wenig Lusnahmen nichts Großes, Hinreißendes, Juppelantes, Majestätisches, nichts Gettliches, das dech zugleich die Spuren reinster, intimster Menschlichtett an sich trüge! Sie hat nichts Titanisches, nichts Geniales. Sie zeigt den Menschen nicht mehr in seiner kenklitzgeschwängerten Gegenstellung zur Natur, zum Fatum, zum Ueberirdischen. Unes Philosophisch Problematische geht ihr ab. Aber auch alles Hartung zur dech zugleich Moderne. Unsere Lyrit spielt, rändelt."

Als Ausnahmen werden Lingg, Groffe, Schack, Hamerling und besonders Pranmer genannt, der geistwoll elegische Schweizer, der eigentlich Ferdinand von Schmit bieß (1823-1888).

"Aber wir brauchen nicht blindlings seiner Spur zu folgen. Der Geift, der uns treibt zu sungen und zu sagen, darf sich sein eigen Bett graben. Denn es ist der Geist der wiedererwachten Mattenalität. Er ist germanischen Wesens, der all des fremden Flitters und Tandes nicht bedarf. Er ist erich, se tier, se tengewaltig, daß auf unster Lever alle Laute, alle Weisen anklingen kennen, wenn er in seiner Unergründlichteit und Ursprünglichteit uns ganz beherrscht. Dann werden wir endlich aufberen, lose, leichtsunzige Schelmenlieder und unwahre Spielmannsweisen zum Besten zu geben, dann wird jener setig unselige, menschlich-gertliche, gewaltige, faustische Drang wieder über uns temmen, der uns all den nichtigen Plunder wieder vergessen läßt, der uns wieder welt und menschengläubig macht, der uns das lustige Kaschingskleid vom Leibe reißt und dafür den Alügelmantel des Poeten, des wahren und greßen, des allsehenden und allmächtigen Künstlers um die Glieder schniegt — den Mantel, der uns auswärts trägt auf die Bergzinnen, we das Licht und die Kreiheit wohnen, und hinab in die Abgründe, wo die Armen und Heinatleien targent und dulbend hausen, um sie zu tresten und Balfam auf ihre bluttriesenden Wunden zu legen. Dann werden die Dichter ihrer wahren Mission auch wieder bewußt werden:

Hüter und Heger, Führer und Tröfter, Pfabfinder und Wegeleiter, Aerzte und Priefter der Menschen zu sein, und vor allem die, denen ein echtes Lied von der Lippe springt, — ein Lied, das in die Herzen einschlägt und zündet, das die Schläfer weckt, die Müden stärtt, die Freuler schreckt, die Schwelger und Wollüstlinge von ihren Pfühlen wirft, brandmarkt oder wiedergeboren werden läkt! Vor allem also der Lorifer! . . In dieser Anthologie eint sich ein solcher Stamm von Lorifern, die sich das Gelübde auferlegt, steets nur dieser höheren, edleren und tieseren Auffassung ihrer Kunst buldigen zu wollen!"

Diese so großartig angefündigte "Anthologie" nannte sich "Moderne Dichtercharaftere", und die soeben gehörte verbeißungsvolle Stelle stebt in der Einführung "Unser Credo" von Hermann Conradi. Aber an dieser einen Einleitung batten die Herausgeber nicht genug. Es folgte noch eine weitere von Karl Hen etell "Die neue Prif". Dieser litteraturgeschichtliche Titel läßt freilich vergebens eine eingebendere Darstellung erwarten. Henetell sagt dasselbe wie Conradi, nur mit weniger Feuer und mit mehr Anmaßung und Rücksichtslosigseit gegenüber den älteren Zeitgenossen.

"Moberne deutsche Lorit! Wer nennt mir drei andere Werte unseren Sprache, in denen eine gleich tiefe Kluft gähnt zwischen dem wahren Sinne derselben und dem Dinge, zu dessen Bezeichnung sie herabgesunten sind? In Wahrheit, es ist ein trauriges Bekenntnis; aber wir haben in den lekten Decennien weder eine moderne, noch eine deutsche, noch überhaupt eine Lorit besiesten, die dieses heitigen Namens der ursprünglichsten, elementarsten und reinsten aller Dichrungssarten nur entfernt würdig wäre."

Ueberbietet Henckell so seinen maßvolleren Borgänger in erkunsteltem kowenton, so übertrumpft er ihn auch am
Schlusse noch. Conradi sprach im Namen
der Teilhaber seiner Unthologie — Henckell
aber thut's gleich im Namen der ganzen
neuen Jugend und endet mit der ungeheuren Zukunftsrenommage:



"Auf ben Dichtern bes Arcifes, ben bies Buch vereint, beruht Die Litteratur, Die Poefie ber Sufunft, und wir meinen eine bedeutsame Litteratur, eine große Poefie"....

Das Satwripiel, das diesmal sonderbarerweise der Kombbie folgte, bestand darin, daß die sebon vorder bekannten Diebter es durchaus ablehnten, mit der Anthologie überzeinzustimmen. Sowohl Ernst von Wildenbruch wie Wolfgang Kirchbach und Karl Bleibtreu erklärten sehr bald öffentlich, daß sie durchaus nicht zu dieser "iungen Generation" gerechnet zu werden wünschten. Namentlich die beiden letzgenannten ließen es an Deutlichkeit in ihren Aeußerungen nicht fehlen, und die damals gerade von Joseph Kürschner gegründete "Schriftstellerzeitung" hallte wider von Erklärungen und Gegenerklärungen. — Und so tauchen denn aus der Külle der Namen zunächst die beiden Steuerleute des jungen Fahrzeuges vor uns auf: Conradi und Hensell. Wie sie sie sich in ihren Borreden voneinander unterschwiden, so auch in ihren Beiträgen. Conradi zeigt sich sehon hier als ein eigenartiger Charakter, als ein Kinger nach hohen zielen, der die Bleigewichte einer unüberwindlichen Sinnlichkeit an seinen Küßen fühlt. Es ist, als ob er sein Ende vorausahnte, das ihn bestimmte, an diesen Bleigewichten zu straucheln, denn tros seines sehnsüchtigen Ausstrebens reißen sie ihn willenlos hin.

"Bas wir vollbringen, thun wir nach Schablonen, und unfre Gerzen schrein nach Gold und Dirnen, und feinen giebt's, der tief im Herzen trüge den Haß, der aufflammt gegen diese Lüge — wir knieen Alle vor dem Gößen nieder und singen unsver Freiheit Sterbelieder."

"Wir alle", sagt er, und nimmt sich selbst wenigstens nicht aus. Das ist der Ebrlichkeitszug in seinem Wesen, der ihn zweifellos vorteilhaft vor manchen seiner Genossen auszeichnet. Durch alle seine Lieder, in freien oder gebundenen Rhythmen, geht der wilde Hauch dieses Kampses, den er mit sich selbst ringt. Bald jubelt er auf:

"Aufiprang mir der Erfenntnis Freiheitsthor, entjagt hab' ich jedwedem Tand und Klitter" -

und bald wieder klagt er in echter Kagenjammerstimmung nach durchzechter Nacht, die er mit seinem Leben vergleicht:

"Das war ein ted Erfassen des Lebens in jauchzender Lust — Nun liege's mir vor Augen se tet und so fahl, ausschreit in der Brust mir Titanengual —

Alls follte die Welt ich nun haffen, so ward mir nach all dem Erfaffen des Lebens in jauchzender Luft!"

Und wenn er über eine verlorene Liebe fich troften will, dann mabnt es ihn:

"Eins aber zieht mich nieder, das laftet wie ein Fluch, das lähmt der Seele ftelze Kraft, der Hochgedanten Flug. . . . Und fragt ihr, was entfesselt den wirren Qualenstrom? Die Sehnsucht, die da lechzt nach Glück, nach Glück, das nur — Phantom!" Und dieser ewige Kampf des Hohen und Niederen in seiner Seele wird bald zum Leitmotiv seiner Dichtung überhaupt. Er sammelte damals gerade seine Erstlinge unter dem halb ehrlich klagenden, halb koketten Titel "Lieder eines Sunders".

Ganz anders Karl Henckell. In seinen glatten, reimgewandten Versen abnt man nichts von solchen selbsterlebten Kämpfen. Eingeführt hatte er sich in demselben Jahre durch ein sonderbares Nachtstück "Umsonst" mit seltsam ausgestlügeltem Konflift: Ein junges Mädchen will für die todfranke Mutter um jeden Preis die Medizin beschaffen und verkauft dafür ihre Mädchenehre. Wie sie aber mit dem so schrecklich erworbenen Gelde heimkehrt, ist die Mutter bereits gestorben. — Schnell folgte im Herbst desselben Jahres ein "Poetisches Skizzens

buch"; und nun gab er eine Austese deffen, was da und dort veröffentlicht war.

Henckells Berse schmiegen sich teicht jedem Motiv an: von der Gottesverehrung und der Weltallschwärmerei bis zu den Arsbeitern an der Esse und bis zum Liebesleid. Immer bleiben sie dabei glatt und sauber, niemals werden sie tief und feurig. Niemals machen sie den Eindruck, daß sie Selbsterlebtes aussprechen.

Bon der Große des neu erstandenen Reiches singt Henckell in berkommlichen Tonen etwa:

> "Hell ichmettern die Fanfaren durch That und Bergrevier: Wer will die Treue wahren dem deutschen Reichspanier? Wir heben boch die Hände und treuzen Schwert mit Schwert; nun hat die Schmach ein Ende: Wir find der Bäter wert!"



Ein anderes Mal führt er versgewandt, aber ohne besondere Eigenart die bestannten pantheistischen Gedanken aus:

"An den Wassern bin ich bingegangen, feuchter Windhauch neste meine Wangen. Meine Seele, die das Licht verler, meine Seele schreit zu Gett empor. Der im Wolfentleid am Himmel schreitet, der im Surmbut durch die Lüfte reitet,

Der aus grünen Wipfeln raunend wintt, Der aus Silberwellen plätschernd blinft, Der im Grasbalm spriekt, als Regen feuchtet, Der im Blitze ichiekt, als Sonne leuchtet: Weltengeift, von dem auch ich ein Teil: Schütte nieder deiner Gnade Geil! . . ."

Gern wurde er ganz neue Ibne anschlagen, aber es gelingt selten. So versucht er in einem Berliner Abendlied das Treiben und Larmen in einer Großstadtstraße zu schildern, aber nach einem kurzen Anlauf wirklicher Anschauungsmalerei ibst

fich das Gedicht in ein wirres Aneinanderreiben platter Straffenredensarten auf. Und den arbeitenden Schmieden legt er Berse in den Mund, wie:

"Und wenn ein Gott im Himmel nicht den bangen Ruf versicht, dann ftirm' berein, du Weltgericht, we ales untergeht! Der Hammer sinkt, die Esse sprüht, das Eisen in der Flamme glüht!"

Was aber find diese glatten Verse — rein kunstlerisch betrachtet — neben der buttern Eindringlichkeit etwa des Hoodschen Hemdenliedes, oder neben der warmen Innertiebkeit in Freiligraths "Im schlessischen Gebirge", oder neben der wilden Kraft von desselben Dichters trosigem "Proletarier-Maschinisten"?

Henckell beschreibt sogar den Kampf, den er mit seiner Leidenschaft ringt, so als wenn er ihn mit ansähe, und wir durchleben ihn nicht mit ihm; aber er ift voll Bewunderung seiner eigenen Größe:

"Wer bannt mich fest, wer heißt mich raften träg? Wer andert mir den selbst erwählten Weg? Krei ist die Bahn und niemand darf mich zügeln, ich stürme fort auf adlerschnellen Flügeln. Der Welten Näume messe ich zur Stund von himmelsfernen bis zum höllenschlund, von Pel zu Pol — durch höhen und durch Gründe, von Gett zu Bel, von Menschlichkeit zur Sünde" u. s. f.

So balten die beiden Vorredner der Sammlung nicht allzuviel von dem, was sie versprachen. Henckell entpuppt sich als ein formgewandter Wort-Dichter, Conradi als Sanger seines eigenen Unterliegens.

Ils eigentlicher "Berausgeber" aber hatte ein anderer gezeichnet, der benn auch den Reigen der Dichtungen eroffnet: Wilhelm Arent, ein verwöhnter Bungling, tem die Berbaltniffe leiter fruh erlaubten, jeter inneren Ausbildung gu entsagen und nur zu "bichten". Go war er benn erft achtzehn Jahre alt, als er seine erfte Liedersammlung berausgab, und doch trug diese seben den Titel "Lieder des Leides". Auf eigene Roften batte er fie drucken laffen, und auf eigene Roften ließ er fie wieder einstampfen. Aber sebon im nachsten Sabre folgte eine zweite Cammlung, Die furz "Gedichte" überschrieben war und nach Ungabe des Autors schnell vergriffen war. Jedenfalls ift fie einem beutigen Beurteiler nicht mehr zugänglich. Go muffen wir uns denn, als an sein Erft= lingswerk, an die dritte Cammlung balten, die ben zweifellos sebonen Titel tragt "Mus tieffter Ecele". Bermann Conradi hatte auch bier fcon das Geleit= wort geschrieben und nennt es ein "Buchlein, bas eben, weil es ein außerst gart und fein besaiteter Poet geschaffen, nur solchen verständlich sein kann, die sich troß Alltagsstaub und Daseinskampf tie elementaren Seelengewalten, die naturlichen Triebe und Gefühle in ungeminderter Reinheit, Starke, Lauterkeit und Fulle gu erhalten gewußt".

Mun das ift wieder viel, sehr viel gesprochen; wird hier die Prufung Stich balten?

Der erfte Blick fallt auch hier wieder auf die Ueberschriften und - siehe da! - der Zwanzigiahrige überschrieb bas erfte "Buch" Diefer neuen Lieder "Belt= mudigkeit". Und ein paar willfurlich berausgegriffene Strophen fagen:

> "Es ift verklungen, was ich geliebt, was ich befungen, was mich betrübt.

all Drängen und Treiben empor zur Pracht, all Saften und Bleiben im Dunkel Der Racht."

#### Und eine andere lautet:

"Bas ich gewellt, war eitel Wahn, mas ich gefollt, hab' ich nicht gethan.

In ew'gem Schwanten ven Pel ju Pel, in Sturm ohne Schranten, mich hinübergedichtet nur mar mir wehl.

Co hab ich, gernichtet vom Quell bes Lichte, ins traumlofe Nichts."

Eind das nun wirklich "elementare Seelengewalten"? Gind das "naturliche Triebe und Gefühle in ungeminderter Reinbeit, Starke, Lauterkeit und Rulle?" Oter fint bas - im Munte eines 3wanzigjabrigen! - nicht Beweife fur ein zwar poetisch empfindsames, aber frankes Gemut? -

Das zweite Buch "Liebe" scheint schon eber fur das Alter des Sangers zu paffen. Aber darin beginnt gleich das zweite Lied mit altberkommlichen Bildern von Bluten, Tau und Rosenduft, um dann von Genug und von beigem Blut zu reden. Ift das ein elementarer Diebter, ber seine Rosen= und Gelbveiglein= gefühle mit der Laterne beleuchtet? —

Das dritte Buch bietet uns "Matur und Stimmung". Auch eine folche balten wir fest:

"Nacht ift's. Erüb flattert ber Umpel Licht, Des Mondes Schein Durch Die Kenfter bricht.

Wir figen im Rreis beim festlichen Mabl, von Sand ju Sand geht ber buft'ge Potal.

Wild üppige Becher find wir jumeift, manches Wiswort fprühr von Geift ju Geift. Dagwischen tont ber Dirnen Gelach, bas tlingt fo gell, bas flingt fo jach. . . .

D tolles Edwelgen im Ueberfluß! immer füßer beraufcht uns ber Ginnengenuß,

e noch in nachfter Stunde vielleicht der Jod über unfere Baupter ftreicht. -

Uns fümmert es nicht, Bruft wegend an Bruft, fo lagt uns fterben im Taumel Der Luft!

3ch glaube faum, bag jemant wirflich bier von bamonischen Flammen etwas zu verspuren vermag. Statt mitten darin zu steben, bingerissen von baccbantischem Taumel, steht der Sanger viel mehr mit blasiertem Aritikergesicht Daneben und freut sich über sich selbst, daß er jo sündhaft sein kann.

Freilich birgt die Cammlung auch Befferes, ja jogar Schones, namentlich in dem vierten Buche "Pantheismus":

"Ich febre ju ben Sternen mein thränend Ungeficht; wie grifft aus fel'gen Fernen fe mild ihr fußes Licht.

Fortdammern alle Edwanten, ftumm blübt Die Geele auf; ein Meer von Gottgebanten trägt mich binauf, binauf.

Ich ichweb' im weiten Raume urfrei und ichmergenstes, ich web' in wonnigem Traume alleins im emigen Echok." -

Aber die Schönbeit liegt auch bier nur im weichen Berdammern; alles in allem ist Arent ein traumseliger Jüngling, der sich verausgabt, ehe er etwas Wertzvolles in sich aufgenommen, der mit großer Leichtigkeit die poetische Stimmung trifft, aber frankbafte Willenlosigseit mit jugendlicher Blasiertheit vereinigt und sich dabei so gern als Kowe frisieren lassen mochte! Den Geist seiner inneren Schwächlichkeit aber bat er auf der ersten Seite der Anthologie ausgesprochen in den Stropben auf "Des Jahrhunderts verlorene Kinder", deren Schluß lautet:

"Chaetische Brandung wirr uns umtoft, verzehrt von dämenischen Gluten; von feinem Strahl ewigen Lichtes umtoft müllen wir elend verbluten."

Dies ist also der dritte der Herausgeber. Doch unter den Mitarbeitern treffen wir fraftigere Naturen. Da bietet sich zunächst Oskar Linke als Freund des Griechentums. Er gehörte freilich kaum noch unter die jüngsten Deutschen. Geboren zu Berlin am 15. Juli 1854 war er als ein Mann von dreißig Jahren unter die Schar der Stürmer geraten, aber er selbst war nie ein Stürmer. Als studierter Archäolog ließ er am liebsten die Bunderwelt von Hellas wieder aufsteden. Neben seiner Dichtung "Jesus Christus" hatte er durch "Milesische Märschen", durch ein "Bild des Eros", durch einen Leufothea-Roman, durch eine der unzähligen Neutichtungen von "Eros und Psyche" sich bekannt gemacht, und nur nebenbei hatte er sich einmal in Berliner Idyllen "Aus dem Paradiese" versucht. Ein Meister der Form, beherrscht er jedes antise Versmaß; oft aber auch kleidet er die alten Stoffe in eine moderne Form.

Eine schone Probe seines Konnens giebt er in der Anthologie in einer Elegie, die seine Sehnsucht nach alter Griechenschönheit und mittelalterlichem Kaiserglanz gleichmäßig bezeugt:

"Kennst du das Zauberland, das fern im Süden liegt, das leis im em'gen Schlummer die Meereswelle wiegt?

Hier blüht noch ber Orangen: und Mirtenhain is ichen, bier schimmert noch is blendend weiß der Schnee auf Bergesbeh'n.

D fiebst du, wie die Wette als wie ein fleines Kind untest, umspielt das Eiland se weich, se ichmeichelnd lind? Wohl liegt der Schnee so blendend hoch um des Actna Kirn, und dech wie Trauer still und groß umweht's der Insel Stirn....

Und hörst du, was die Welle noch heute traurig fingt, was traurig widerhallend zum hohen Norden flingt?

Hier schlummert in zwei Cargen ein goldner Raisertraum, ber einst umspinnen wollte ben gangen Erdenraum."

Gleichfalls finden sich Ihne von ursprünglicher Frische bei dem Oesterreicher Friedrich Adler, der — schon siebenunddreißigjährig — damals als Lyriser hervorztrat und unter die jüngsten geraten war. Mit warmem volkstümlichen Pathos bezginnt er sein Lied für die Deutschen in Oesterreich:

"Laft laut die Tone klingen wie mächtig drohnend Erz, aufschreckend soll'n sie dringen in jedes schwankende Herz;

dem Schwerte gleich soll's wettern, das Wort, gewaltigen Streichs, das Kampflied soll erschmettern den Deutschen Desterreichs!"

### Aber schlicht und einfach läßt er bie Arbeiter nach mißlungenem Streif sprechen:

"Wir schweigen schon, ihr habt gewonnen, ihr Männer von Gesetz und Necht, und sicher seid ihr eingesponnen in neuer Ordnung eng Gestecht.

Wir schweigen schen. Stolz dürft ihr zeigen, wie ihr gebeugt, was euch bedroht: Wir schweigen schen und werden schweigen, allein uns hungert! Schafft uns Bret!

Auch den übrigen Teilhabern der Anthologie läßt fich zum größten Teil mehr oder weniger Talent nicht absprechen. Go ift der Berliner Johannes Bobne glucklicher, wenn er in sturmischen Oben-Rbythmen die neue Weltanschauung preist, als wenn er in gut gemeinten, aber allzu blaffen Bilbern aus bem Leben ben "Spielmann" ober ben "Bettler" ju schildern versucht, obne Eigenartiges bieten ju konnen. Der Hildesbeimer Oskar Bangen, der fich damals in Wien dem Buchbandel gewidnet hatte, mar mit seinen einundzwanzig Jahren lebenssatt. In glatten Bersen bekennt sich auch ber Bannoveraner Alfred Bugenberg, damals ein noch gan; ungedruckter Rechtsstudent, zu der modernen Weltanschauung. Eigenartiger zeigt fich Richard Rralif in Wien in seinem nur allzulangen Gedicht von der tangluftigen Riccionella, Die keinen Tanger finden kann, bis fie allein in der Zarantella raft und nun Conne, Mond und Sterne über ibr tangen. Der Wiener Josef Winter ift ein weiches Empfindungstalent, das gerne von Leng und Liebe fingt und fieb aus tem "Phaakensonntag" tes Wiener Prater heraus fluchtet. Gein Landsmann Frig Lemmermaner, mit Stoly als Berfaffer des bistorischen Romans "Der Alchomist" genannt, zeigt sich als Lorifer in verzweifelnder hoffnungstofigfeit. Frijd ift bie Begabung Osfar Jerichfes, Des Redakteurs der Auffbauser-Zeitung, wo er sich religibsen und politischen Stoffen jumendet, und Rarl Muguft Buckingbaus ift ein formgewandter Gedanken= Dichter. Erich Hartleben fubrt fich als Nachabmer antiker Den ein, Georg Gradnauer versucht fich in unvollendeten Meffiaspfalmen, und S. E. Jahn reimt noch trocken und schwunglos. Aber Einer ist darunter, dessen Dichtername damals sebon in die Reibe der Ersten nicht nur seiner Zeit gestellt werden konnte: Urno Solz.

Man kann sagen, daß in seiner Dichtung das That wurde, was die Stürmer und Pränger erstrebt batten. Seine Form ist so rein, seine moderne Gestaltungskraft so stark wie nur bei besten Dichtern der vorgegangenen Genezation; aber er brachte auch alles das mit, was die neue Generation verlangte: tieses soziales Mitempfinden, klarste Anschaulichkeit und moderne Weltanschauung. Schnell hatte er sich von der ersten Liedersammlung "Klinginsberz" heraufgearbeitet. Deutsche Weisen gab er mit seinem Freunde Jerschfe zusammen heraus, und nun lieserte Holz für die Anthologie auserlesene Prachtstücke. Gleich sein bumoristisches Frühlingslied zeugt von Eigenart:

D wie is anders als die Herren fingen, ftellt fich der Lenz hier in der Greffinadt ein! Er weiß fich auch noch anders zu verdingen als nur als Begeliang und Mendenichein. Er heult als Südwind um die morichen Dacher und wimmert wie ein franfer Komödiant, bis licht die Sonne ihren goldnen Kächer durch Wolfen lächelnd auseinander ivannt.

In uriprünglicher Berquickung von Humor, Satire und Wehmut entrollt er in Bersen, die von selber durch alle Hindernisse hüpfen, das unendlich mannigfaltige Bild der Großstadt im Lenz.

Und wie wunderbar naturlich und zart schildert er in seinem "Sonntagsidull" die junge Liebe zweier anspruchsloser Menschenkinder. Er kommt in das Zimmer der Braut:

Jum Schmaus gedeckt frand schon ein kleiner Tisch, grau hinterm Spiegel steckt ein Flederwisch. Dech unbekümmert um die neuste Mode stand dicht dabei die ältliche Kommode, und unter einem Kreuz von Elsenbein, das Bild von einem toten Mütterlein....

Drauf, wie ich mich schon oft ließ unterjochen, follt' ich auch heute mit Dir Raffee tochen. Ich larmte; bod mas balf mir mein Protest? Ein fußerstichtes Lachen mar der Rest! Und als ein vielgewandter junger Dichter, hielt ich gewandt Dir nun den Kaffeetrichter, natürlich ging das "noch einmal so gut". Gieh bier bas Lied: "Bas man aus Liebe thut"! Wir schmedten, wechselnd prüfend mit den Bungen, und endlich mar der große Wurf gelungen. 3war war das Tischtuch nur von grobem 3wilch, doch fehlte weder Bucker drauf noch Milch. Und dampfend füllten nun die braunen Maffen die goldumranderten Geburtstagstaffen. Des Tranfleins Wirfung aber fommt und geht, bis fich bas Zünglein wie ein Mühlrad dreht: Bas Stift und Tinte, Batelzeug und Maschen! Wir waren heut' zwei rechte Plaudertaschen! Du ichwärmtest von dem neuften Ausverfauf, ich aber schlug ein fleines Buchtein auf und las Dir Lieder vor von Schad und Reller, und übersah auch nicht den Ruchenteller.

So saßen wir — zwei große Kinder — da, bis ret der Abend durch die Scheiben sah, und tappten dann hinab die duntlen Stiegen um noch ein Stündlein vor das Thor zu fliegen....

So stehen dem Dichter Holz fur die Kleinmalerei Wis und Ernst zu Gebote, Beobachtungsgabe und ein warmes Herz, das vor allen Dingen nie bei dem kalt Erschauten stehen bleibt, sondern dem Gemut und den Gedanken Richtung giebt. So stellt er ein andermal lebensvoll zwei "Bilder" einander gegenüber. In dem

einen malt er mit seiner ganzen Kunst der feinen Stimmungsgebung das Innere eines Palastes, wo alles auf den Zeben schleicht, der Hausberr — Ercellenz und Parlamentarier — die Reichstagssißung versäumt, und alles bebt und seufzt und nach Himbeer und Limonade läuft, weil, wie der Schluß erst offenbart, die gnädige Frau — Migrane bat; während in dem anderen Bilde eine armselige Dachwohnung, "fünf wurmzernagte Treppen" boch, ihr ganzes Elend entfaltet, in dem eine Mutter unter weinenden Kindern liegt — tot, weil der Arzt zu spät gebolt wurde. Um wärmsten und vollsten aber klingt die Mitleidspoesse des jungen Meisters aus in dem Gedicht: "Meine Nachbarschaft":

"Mein Kenster schaut auf einen dustern Hof, auf schnung'ge Dächer und auf rust'ge Mauern. Dech wer, wie ich, ein Stückden Philosoph, läßt darum sich nech lange nicht bedauern. Ein wenig Luft, ein wenig Sonnenlicht dringt schließlich auch durch seine trüben Scheiben; zu bungern und zu frieren brauch' ich nicht, und all mein Ibun ist nur ein wenig Schreiben.

Ein wenig Schreiben, wenn ich stundenlang mich einlas in die Wunderwelt der Alten, bis endlich, endlich es auch mir gelang, was ich gefühlt, zum Wehltaut zu gestalten. Dann fliekt es um mich wie ein Heil'genschein, und mir im Gerzen bauen sich Altäre, so könnt' ich glücklich und zufrieden sein, wenn, ach, nur meine Nachbarschaft nicht wäre.

Mein Schwärmer ift es, der die Albre liebt, und auf ihr nur: "Des Sommers letzte Roie", tein Tanzgenie, das ewig Stunden giebt, auch tein flavierverrückter Vietnose: Ein armer Schuster nur, der nächtens flickt, wenn längst aufs Dach berab die Sterne scheinen, indek sein Weib daneben sitzt und strickt, und seine Kinderchen vor Hunger weinen.

Obert, wie oft nicht schen hat dieser Laut mich mitten aus dem tiefsten Schlaf gerüttelt, und wenn ich balbwach dann mich umgeschaut bat wild es wie ein Tieber mich geschüttelt. Des Mädchens Schluchzen und des Anaben Schrei und ganz zulest des Säuglings leises Winnmern Mir war's, als börre ich da nebenbei drei tleine schwarze Bretter zimmern.

Mir war's als reilte dumpf dann vor das Saus der nur zu wohl befannte Armenwagen, und jene Bretter trugen fie binaus und luden fie in feinen duffern Schragen; der Kunicher aber nahm nech einen Schluck und veirschte fluchend seine magern Schinder, und übers Pflaster dann ging's Ruck auf Ruck, und ach — nech immer wimmerten die Kinder!

Und immer, immer noch flang's mir im Ohr, weim ichen der Mergen durch die Fenster blickte, und mir ums Auge bing ein Thränenfler, wenn ich dann frumm mein Tagewert beschickte. Was balf mir nun mein "Stückben Philosoph"? In Trümmer fiel, was ich so luftig baute! dech that's das Haus nicht, nicht der düst're Hof, nein, nur die abgebroch'nen Kinderlaute....

Ja, das ist wirklich der Entwickelungsgang des Dichters gewesen. Er, der im kleinen Stadteben Rastenburg geboren war, kam in jungen, eindruckskähigen Jahren nach Berlin, und wie die ursprüngliche Naturpoesie seiner begeisterungskähigen Keuerseele bier in der That durch den Unblick des sozialen Elends von einer neuen Urt sozialer Poesie abgelöst wurde, das schildert er mit seinem ganzen Schmelz in den Versen seines "Tagebuchblattes":

Mur mandmal, mandmal noch durchziehen fein Berz, das nach Erfölung ichreit, die grünen Waldhornmelodien der längst verrauschten Ainderzeit.

Dann fiehnt er auf und feine Sande, prekt er verzweifelt vors Gesicht, und rings die weißgefünchten Wände erzittern, wenn er schluchzend spricht:

"D Poeffe, bu beilig ichone, von Thranen ift mein Gerg burchnakt, weil bu ben treuften beiner Sohne in Nacht und Net verkummern laft.

Ich war ein Kind und spracht: O schütte dein Küllbern gelden in mein Lied, und laß mich tnieen in einer Hütte, auf die der Stern der Liebe sieht. Ja, laß auf einem weißen Zelter mich fliegen in den Sennenschein, laß aus des Lebens Freudenkelter mein Hergblut sprüb'n als Liederwein.

Du schwebest segnend durch die Lüfte, ich hab' dir selig nachgeblicht, und Lenggoldlicht und Blütendüfte hast du mir lächelnd zugenickt.

Und doch! Und doch! Du haft gelogen! Dein Lächeln war ein schönes Gift! Du haft mich um mich selbst betrogen! Dein Berg ift schwarz, wie deine Schrift!

Du gabst mir einen wilden Nappen, Umidbnüttest meine Brust mit Erz, und unter Ihränen in mein Wappen hast du gesticht ein blutend Herz."

Das ist in der Ibat selbstdurchlebter Zeitgeist in wirklicher, ungewollter Poesie. Der Schmerz der Zeit und das Erlebnis des Einzelnen, hier war es in einer ehrzlichen Personlichkeit eins geworden; und wie leuchtende Golddiademe strahlen die Lieder von Arno Holz aus der Anthologie hervor, die unter so viel Mittelmäßigem und Erfreulichem — bier durch einen wirklich Großen im Geisteslande zum Bezeutungsvollen geadelt wurde. Freilich nur wenigen wurde die Anthologie bekannt, und noch weniger Leser hatten die früheren Sammlungen Holzischer Poesien gelesen. Noch fehlte der große Sturm der Massen, der einzig die Welt aufzurütteln verzung aus ihrer Gleichgültigkeit gegen stille, große, echte Kunst — und später als

dieser Sturm kam, da zerfeste er die sehdnen jungen Frublingstriebe dieses kraftschwellendsten unter den jungsten Dichterstämmen, und der kalte Reif erstarrender Theorie senkte sich frostig und vernichtend auf seine Bluten.

Borderhand war der Eindruck der Anthologie nicht der gewünschte. Auf die Kritiker in den Tageszeitungen mußten mit Recht die Henckell'schen Renommistereien verstimmend wirken. Ein Herausgeber, der alle werdenden Talente zu kennen meint und die Zukunftslitteratur auf zwei Dukend ihm mehr oder weniger zufällig bekannte Namen einschränken will! — Trokdem fehlte es auch nicht an wohlwollenden Beurteilern, und namentlich der Redakteur der Romanzeitung Otto von Leixner, der sa sichen so manches Gedicht aus diesem Kreise veröffentlicht batte, bemühte sich vorurteilslos zu sein. Auffallend war es aber, daß innerhalb dieses Kreises selbst das gegenseitige Anklagen alsbald begann — in den sehon erwähnten Erklärungen und Gegenerklärungen.

So hatte die Anthologie wohl Staub aufgewirbelt, aber doch nur in den engsten litterarischen Kreisen. Auf ein weiteres Publikum wirkte sie gar nicht. Und doch war sie wirklich der erste Anstoß gewesen zu einer revolutionären Beswegung, die nun schnell ibren Fortgang nahm.

Kurz vor dem Weibnachtsfeste des Jahres 1884 waren die "Modernen Dichtercharaftere" mit Hochdruck berausgebracht worden. Die Herausgeber entschuldigten etwaige Lücken mit dieser Eile. Schon ein Wierteliahr später sammelten sich die Teilnehmer unter dem Banner eines älteren Genossen zu gemeinsamer Urbeit an einer Zeitschrift; es waren die "Berliner Monatshefte für Litteratur, Kritif und Theater", die Heinrich Hart am 1. April 1885 eröffnete und in üblicher Weise mit volltenendem Pathos ankundigte. "Ein Blatt, das in umfassender Weise die deutsche Litteratur der Gegenwart berücksichtigt, besteht in Deutschland nicht." Run sollte es geschaffen werden durch Herrn Heinrich Hart und die Seinen. Aber als Eliquenblatt war es doch nicht gedacht:

"In der Wahl unserer Mitarbeiter lassen wir nur eine Schranke gelten, die Schranke des Tasentes gegen die Mittelmäßigteit. Eine Schule zu bilden, liegt uns fern; Realismus, Naturazlismus, Idealismus und alle senstigen Ismen baben als Embleme keinen andern Wert als den für die Persentichkeit. Wir unserseits kennen nur eine Poosie: die Poosie des Genies, des Tasentes, und nur einen Keind; die Mittelmäßigkeit, den sich verdrängenden Disettantismus. Die Poosie des Genies war zu allen Ieiten realistisch und doch auch wealistisch; sie atmete von jeher Wahrheit, Quellfrische und Natur, sie wandte sich stets an den ganzen, gesunden, ringenden Menschen, an alles das, was in uns zur Höhe, was in die Tiefe strebt. Die Arbeit der Mittelmäßigteit aber sucht heute wie früher den Tagesbeifall der Unreisen und Verlebten, des Kasserkfränzdens; sie war immer Spielerei, Mache und Lüge, von außen geleckt, zierlich, moralisserend; im Innern kaul, unsittlich, traftles und bohl. — Es giebt daher nur einen Kampf, der der Mühe wert wäre, der Kampf für das Genie, für das echte Tasent...."

Treffender und besser kann man gewiß nicht von der Poesie reden. Aber gerade darum konnte die Zeitschrift nicht das werden, was sie werden wollte: ein lebensfähiges Organ der jungen Geisteswelt. Denn in der modernen Welt dringt in die Dessentlichkeit nur, was Aufsehen erregt, und Aufsehen erregt nur das Einseitige oder das Barocke. Wer in gärenden Zeiten vorurteilslos alles Werdende prüft, der gewinnt keinen Anhang in der Gegenwart, sei er nun Kritiker oder

Diebter. Dazu kam nun freitieb auch, daß niemand personlich ungeeigneter zur Herausgabe tieses Blattes sein konnte, als Hart, der als Diehter reich begabt, in seiner wirtschaftlichen Position aber damals so wenig gekestigt war, daß er nicht die Kabigkeit besaß, mit dem notigen Takt und der notigen Unabhängigkeit der ibn umgebenden jungen Schar der Korybanten oder seinen andern Mitarbeitern gegenübertreten zu konnen. So lebten denn die Monatsheste nur ein balbes Jahr. Daß sie in dieser kurzen Zeit von kunstlerischem Standpunkte aus nicht ohne Gesichtet geleitet waren, darf man nicht verkennen. Unter den Mitarbeitern waren wirklich viele Talente aus der jüngeren und alteren Generation vereinigt. Ja, ein Greis, der sein Lebenlang allem Cliquenwesen ferngestanden hatte, der formbesberrichende, gedankenreiche Graf Schack, wurde an seinem siebzigsten Geburtstage in dieser Zeitschrift geseiert.

Auch unter den Mitarbeitern steben die damals bei der Jugend beliebten alteren: Heiberg, Bultbaupt, Wildenbruch, Hamerling, Lingg und Roquette, Richard Boß neben den mittleren Bleibtreu, J. Hart, Kirchbach und neben den Jüngsten aus der Anthologie: Linke, Hartleben, Hugenberg, Henckell, Kralik, Conradi u. s. w., zu denen sich noch Ferdinand Avenarius gesellte, der Berfasser der formschonen Gedichte "Wandern und Werden" (1881) und einer vortrefflichen Anthologie: Deutsche Lyrik (1884), sowie Richard von Hartwig, der namentlich durch seine geistreichen Weltmärchen (1886) bekannt wurde, ferner: Mackav, Johannes Proelß, Graf Stadion, Conrad Telmann, Ludwig Kulda und eine Kollegin Alberta von Puttkamer. Lemmermayer bat schon die Wandlung durchgemacht, die ihn aus einem mit der Korm allzusehr ringenden Poeten in einen klaren, geistreichen Kritiker umwandelt, wie sein "Theaterbericht aus Wien" und namentlich die meisterhafte Beleuchtung von Paul Henses, damals Aufsehen erregender Tragsdie "Don Juans Ende" zeigte.

Solche Theaterbriefe wurden aus Berlin, Budapest, Dresden, Frankfurt a. M., Gerliß, Bannover, Raffel, Leipzig, Munchen, Oldenburg, Prag, Stettin, Stuttgart und, wie gesagt, aus Wien geliefert und zeigen allerdings ein erftes thatfraftiges Inangriffnehmen der Ideen einer "Theaterrundschau". Raberte fich bier bas Programm des Grunders der Berwirklichung, so mußte der von vornherein un= mogliche Gedanke im Reime ersticken, durch die Kritik aller in guter und schlechter Binficht bervorstechenden Schopfungen ,einen Ueberblief zu bieten über bas gesamte Gebiet des beutigen nationallitterarischen Schaffens". Es blieb naturlich bei ein= getnen Auffagen und Rritifen, Die im allgemeinen Wohlwollen und Anftand zeigen. Co gebt burch bie gange Beitschrift fein eigentlich revolutionarer Bug, fondern der Getanke rubig klarer Fortentwicklung. — In einem Auffaß über bistorische Romane weift Osfar Linke Die bei der Jugend berrichende Anschauung guruck, als sei biefe Litteraturgattung eine Modefrantbeit, und Beinrich Bart befampft eine briefliche Meugerung des alternden 3bfen, als sei der Bers nicht mehr zeitgemäß; aber Bart fommt zu keiner klaren Auffaffung beffen, was er im Gegenfaß zur alternden Generation anstrebt. Er will etwas Neues und scheut sich vor dem, was sich ihm als neu barbietet:

"Nicht das ichlechteste Kennzeichen unserer Zeit ist das Ningen um eine neue Gesellschaftserdnung, ein Ningen, das alles Herrliche und alles Gemeine im Menschen entfesselt. Wie könnte der Dichter diesem Kampse fernbleiben? ... Ist es seine Zache, den Brand zu schüren, den Matterialisnus zu stärken, der büben und drüben alles Heil in der Häufung der leiblichen Genüsse erblicht? Ist es seine Zache, in den Schrei Bret, Bret! einzustimmen, und wäre der Schrei auch noch so berechtigt? Nein! und dreimal nein; mit Gedichten schafft man kein Bret, und deschalb sell der Dichter als Dichter weder Zozialdemekrat noch Aristokrat sein, sendern Zozial-Idealist; wieder und immer wieder sell er die Kämpsenden darauf himweisen, daß der Mensch nicht allein vom Bret lebt, daß er nur ein Tier bleibt, auch wenn er nur eine Stunde des Tages zu arbeiten hat und nichts von den lebendigen Quellen des Idealen weiß, daß die leuchtende Sonne des Glückes am Himmel sieht und nicht von irdischen Lämpschen ausstrahlt..."

Sehr gut! — aber sind tiese Gedanken neu? Was ist darin revolutionar? Sind sie nicht der beste Beweis dafür, daß der Geist der Poesse, wenn er idealistisch erfaßt wird, zu allen Zeiten derselbe war? Sind Harts Worte nicht nur eine Umschreibung für Schillers: "Und die Sonne Homers, siehe, sie leuchtet auch uns"?

So stellten sich tenn tie "Berliner Monatsbefte" zwischen tie Parteien. Die große Menge ter Leser beleidigte tie Anmaßung, und tie Durstigen fanden keine Befriedigung. Der kaum erwählte Führer der jungen Nebellen mußte erfahren, was noch jeder in seiner Lage erfuhr, daß nämlich in jeder Revolution nur die radikalste Partei steigen kann, um sogleich selbst wieder zu weichen, sobald eine noch radikalere ihr Haupt erhebt. So ging es auch hier. Schon im Oktober desselben Jahres, da Heinrich Hart seinen Feldberrnstab ergriffen, mußte er ihn niederlegen. Er überwies seine Leser und Mitarbeiter in einem Nachwort der "Gesellschaft". Diese Zeitschrift aber, die gleichfalls eben erst gegründet war, führt uns nach München.

### 

# Zweites Kapitel.

Die Grundung ter "Gefellschaft" in Munchen.

In der Jarftadt war der Gegensaß der Alten und Jungen, wie wir ja wissen, immer noch wesentlich durch die Stellungnahme Paul Henses bestimmt. Alls nun Wolfgang Kirchbach einmal in einem Auffaß für Martin Greif, den lange Verkannten, eine Lanze brach, so brauchte er dabei die Worte:

"Zeile, aber stetig bat sich mit dem Geranwachsen jüngerer Geschlechter eine neue Erkenntnis für das Dichterische berausgebildet, leise und allmählich, aber sieher verbreitet sich diese Erkenntnis wie ein ausgeplandertes Gebeinnis, und bald wird sie ein Besitz der Besten sein und eine Zeit für die Kunft originaler Lebenserkaffung und Wortdichtung berandrechen."

Hierin erblickten die Anbanger des großen Novellisten wieder eine Parteinahme gegen diesen, und Professor Moris Carriere nahm Gelegenbeit, in einem Artikel der "Deutschen Revue" sich grundsählich gegen Kirchbach auszusprechen. Das veranlaßte nun die "drei seligen Kaune", sich die längst geplante eigene Zeitschrift wirklich zu schaffen. Conrad, schnell entschlossen wie immer, wurde selbst

Berleger und Berausgeber, und am 1. Januar 1885 ging das erste ber grünen Hefte ter neugegründeten "Gesellschaft" in die Welt binaus mit einer Einsführung, die Conrads Urbeberschaft schon in ben ersten Säßen verriet:

Uniere "Gefellichaft" bezwecht zunächft die Emanzipation der periedischen schingeistigen Litteratur und Kittit von der Trannei der "höheren Tochter" und der "alten Weiber beiderlei Geschlechts"; sie wild mit jener geift und freiheitmörderischen Verwechslung von Familie und Kinderstube aufräumen, wie solche durch den jeurnalistischen Industrialismus, der nur auf Aboninentenfang ausgebt, zum größten Schaden unserer nationalen Litteratur und Kunst bei uns landiaufig gewerden. — Wir wollen die von der spekulativen Rücksüchtenerei auf den schöngeistigen Dusel, auf die geführbeiten Liedlingsthorheiten und meralischen Verurteile der segenannten "Farmilte" (im weibischen Sinne) arg gefährdete Mannhaftigkeit und Tapferfeit im Erkennen, Dichten und Kritisseren wieder zu Ehren bringen."...

Die Mitarbeiter fanden fich sehnell. Naturlich gehörte Martin Greif zu ben ersten. In der zweiten Nummer sang er in seinen "Deutschen Epigrammen":

"Dies ist die endliche Arucht der leichterworbenen Bildung, daß es nur Schaffende noch, nicht auch Genießende giebt. Lites zu leisten, getraut sich ein jeder, und jeder nur stümpert: Un die besendere Kraft glauben die Menschen nicht mehr. Buntheit ersett den Gehalt und die Formen ein fertig Gepräge, was ursprünglich erscheint, gilt als verwegen und schroff. Uttes Bedeutende sinft in der Schäsung; die Kunst entstiebet; was die Seele sonst sang, ahmen die Lippen nur nach."

Alfred Meißner Gedichte beisteuerte. Die kampsmutige Friedensfreundin Bertha von Zuttner lieserte ihr erstes Probeblatt aus dem "Inventarium einer Zeele", und als realistische Schriftstellerin gesellte sich auch bald Frau von Kapff-Essenther dazu. Seine eigentümlichen Ideen über "Natürliche und vernünftige Zuchtwahl in der Menschheit" versocht G. Christaller (geboren zu Afropong am 10. Dezember 1857), der sie soeben in einem starken Bande niederzgelegt batte, auch in der Zeitschrift. Er verlangte, daß eine Aristofratie aus den guten und tüchtigen Menschen sich bilden, daß die harmlosen Dummen von Kirche und Staat bevormundet werden, die Schlechten hinausgeärgert, das Zweikinderzspistem eingeführt und die "Mißgeburten" getötet werden sollten.

So war rücksichtslose Ueberkraft das Kennzeichen der neuen Zeitschrift. Conrad selber verteidigte immer wieder seinen Heiligen aus Frankreich. In jeder Büchersbesprechung kampfte er mit im "Zolakrieg". Un draftischer Derbheit ließ er's nicht feblen, in Epigrammen, wie:

Naturalismus! — Ich muß gesteben, nur Schmutz und Käule giebt's zu seben in Eurer natürlichen Kunft und Dichtung; Es fintt! Das ist Eurer Wahrheit Wesen!

"Ze haft du mit der Nase gelesen, nicht mit dem Berstand? . . . . Ift auch eine Michtung!" Einen Genoffen fand er schnell in Oskar Welten, deffen "Zola-Abende bei einer Dame" er ebenso warm empfahl, wie Eduard Engels "Psuchologie der frangosischen Litteratur":

"bessen frische Stimme gan; andere Beachung verdient, als bas frangösssierende Schnatterfonzert, bas aus ben Feuilleten und Kritifwinkeln berühmter Zeitungen jahrein, jahraus ertönt, ober als die Periidengelehrsamfeit der litterarbistorischen Jünftler."

Kurz, mit der ganzen ihm angeberenen Rücksichtslosigkeit des Kraftmenschen, dabei aber auch mit der Begeisterungsfähigkeit einer im Grunde programmlosen Gemütsnatur und mit der Schlagkertigkeit des Agitators wußte Conrad von allen Seiten her die Neuerungslustigen zusammenzutrommeln, und während er selbst unter zahlreichen angenommenen Namen für seine junge Zeitschrift schrieb, erhielt er von allen Seiten begeistert zustimmende Briefe aus der jüngsten Generation, die in ihm — mit Kirchbachs Wort — den Hutten der litterarischen Revolution zu erblicken ansingen. Kirchbach selbst aber führte in der fünsten Nummer der Gesellschaft den schärfsten Streich gegen das erlauchteste Haupt, das der Münchener Parnaß damals kannte.

Paul Dense soll bei der ersten Nachricht von der bevorstehenden Grundung einer jungrevolutionaren Zeitschrift geäußert baben: "Kämpfen Gie nur nicht mit stumpfen Waffen!" Nun schliff Kirchbach die seinen zu schneidender Satire. "Münchener Parnaß" nannte er einen litterarischen Faschingsscherz, der am 1. Februar allerdings in der Karnevalszeit erschien.

Da erblickt man auf dem Gipfel des Parnaffes zu oberft den Altvater Goethe, ber mit den neun Mujen schafert, zunächst ibm den Apollo, der mit Bebagen Die romischen Elegien lieft, dann Schiller, Der sich eine "Butterbemme" mit Um= brofia belegt und aus einer Feloflasche dazu Neftar trinft, und - am fastalischen Quell idullisch zum Picknick gelagert - Rlopftock, Wieland, Berder, Rlinger, Leffing und die Andern. Da meldet Marjoas, es fei wieder ein Schub Unfterblicher angekommen, Die am Gartenzaun larmten. Auf dem achtbeinigen Wodanstoff zeigt fich Telir Dabn, als bescheidener Goethe-Echwarmer und Goethe-Landsmann Ludwig Kulda. Während diese ungeduldig vorandrängen, mährend Wildenbruch, Gottschall, Frentag, Lindau, Spielbagen, Scherr, Wolff, Baumbach und Groffe rubig warten, arbeitet fich eine stattliche Perfonlichkeit gleich bis zu Goethe hindurch. "Mein Name ift Dr. Paul Benje!" - jo stellt er fich vor, und alle Unfterblichen brechen in ein "Ab" aus. Freudig empfangen ihn als schönen Mann die Mufen, Die alle feine Novellen gelesen baben, mabrend Goethe bas nicht von fich fagen kann. Er meint: "Aber wo tenken Gie bin, lieber Freund! Giebzebn bis achtzehn Bande!" Das schmerzt Paul Bense besonders, da er seine Weltan= schauung so gern mit der Goethes vergleicht, sich so gern auf den Altmeister beruft und oft gehört hat, daß er körperlich und geistig mit jenem Achnlichkeit habe: "Ja, Goethe und ich, vereinfamten Beide." Aber es scheint ihm weniger an seinen Novellen gelegen, als an seinen Dramen, und hier wendet er fich sogar gegen Goethe: "Goethe war ein Demokrat. Das Drama ift eine aristokratische Runft. Wie konnte Goethe ein Dramatiker fein? Bornehm zu fein, das ift die

Aufgabe tramatischer Helten. Das Tragische ist das Vornehme, das Abelige, das gegen das Unavelige unterliegt. Melpomene, suße, abelige Seele! Umarmen Sie mich! Auch Sie Ibalia, vornehmes Frauengemut, kuffen Sie mich! Vornehm zu sein ist Alles!" Und bier lag fur Kirchbach eigentlich der Hauptzweck seiner Satire. Es bandelte sich für ihn nicht um eine billige Verspottung einer besteutenden Perionlichkeit, sondern um ein afthetisches Prinzip; das kommt zum Ausdruck in einer Auseinandersesung zwischen Heuse und Lessing:

"Bich las neulich ein Buch von Ihnen! Unvergeftbare Worte - bieft es. Gie fommen ba auch auf Shatespeares "Macbeth" ju fprechen und finden, daß fein Tod boch nur "den gang prefailden Gerechtigteiteinen befriedigt". Gie finden, bag bas Tragifche, wie Gie fagen, fo be: ichaffen fei; "bierin liegt bas Recht und bas Berhängnis aller mabrhaft tragischen Belben, baß ibr unnerer Abel in ber armieligen Welt, Die ihre Gelege nach bem Mittelmaß ber Schwäche eingerichtet bat, fie in hoffnungslofe Rampfe fturgt, wo fie von der Bucht der Alltäglichkeit er: drückt werden." Gie meinen, "bag eine Eduld nur tragifch genannt werden bart, wenn fie vor bem Richterftubl ber mabren Gittlichfeit als Unichuld ericheint." Liebster Berr! Mis ich bas las, tam ich mir erit gang erichrechtich bumm vor. Ich habe ba, als ich noch lebte, ein Langes und Breites über Arifforeles geschrieben und bag die Tragodie Furcht und Mitseid erregen folle, habe auch einiges von der Remefis der Griechen gejagt. Mit drei Wertchen, wie mit dem fleinen Ringer, baben Gie biefe meine Dentarbeit in Ihren Gaben weggefchnippt, und ich bachte, bas muß ein gewaltig graufam grefer Geift fein, ber ben Leffing-Ariftoteles wie ein Kartenblatt umblaft! Ein paar abgedantte Edulfuchie haben Ihnen ja auch Brave! baju geflaticht, wie ich biere. 3ch babe mich aber wieder von biefem Schreden erholt, lieber Mann, feit ich Gie ba por mir fieben febe! D über Guer neunzehnbundertjähriges Philiftertum, bas eine ehrliche Schuld in eine Unidutt verwandeln muß, wenn es tragifch fühlen fell! Sabt 3hr feine Kraft mehr, eine große Schuld auf Euch ju laden, fellt Ihr auch nicht meinen, Ihr durftet in tragicis mit: reden! Gerechtigfeiteffinn ift Euch profaifch: ich aber rufe Euch zu mit bem Chore ber Eumeniden: Hemefis!"

So ist also der Grundzug auch dieser Satire: das Prinzip der Kraft gegenüber demjenigen der glatten Formschönheit zu verteidigen. Wenn die jungen Schriftsteller von damals bierin zugleich den Unterschied von Naturalismus und Idealismus zu erblicken glaubten, so irrten sie allerdings darin sehr.

Von den jungeren war ja auch gerade Kirchbach spåter einer der ersten, die sich vor dem wirklichen Naturalismus entsetzen, als er in seiner ganzen Kraßheit erstand, und an Henses siedzigstem Geburtstag hat er ihm eine begeisterte Rede gewidmet.

Damals aber wurde seine Satire gegen Hense viel gelesen und viel belacht. Ihm selber war es unangenehm, wenn man sie personlich auffaßte. Er hatte ja den berühmten Novellendichter schließlich unter den Unsterblichen Platz nehmen lassen, nachdem er, auf Apollos Wunsch, "gehörig durchgeschwefelt" worden war und damit gewissermaßen die vorschriftsmäßige Quarantaine überstanden hatte.

Alber, was half das? Die Leser dieser Nummer der "Gesellschaft" lasen doch nur den Spott beraus und stimmten entweder darin ein, oder emporten sich darzüber. Die Zeitschrift aber war nun plostich in den Vordergrund des Gespräches gerückt. Sie wurde nun in der Ihat schnell der Sammelplaß aller gärenden Elemente, und München galt jest als der Herd der Revolution. Daß aber auch in Verlin das Feuer des litterarischen Aufruhrs nicht erlosch, dafür sorgte Karl Bleibtreu. Er war einer der ersten gewesen, die von der Spree nach der Isar

binüberreiften, und sehnell verband ihn brüderliche Freundschaft mit Conrad und Kirchbach. Die neuen Diebtungen des Herrn von Reder, die eigenartigen "Federzeichnungen", verkündete er aller Welt; für die Gesellschaft sehrieb er lebbafte, aber sehr parteissche Briefe über das litterarische Leben in Berlin, und endlich regte er die weitesten Kreise des Publikums auf durch eine Broschüre, die plötzlich in den Schausenstern der Buchläden schon durch ihre Aufschrift aller Welt das neueste Schlagwort verkündete.

## MANANANANANANANANANANANANA

## Drittes Rapitel.

#### Bleibtreus Revolutionsbrofcure.

Einen von Bligen zerriffenen Himmel stellte das Deckelblatt dar. Karl Bleibetreu war der Verfasser. Der Titel bieß: "Mewolution in der Litteratur". Und wer nun voll Staunens über solch eine ihm noch ganz unbekannte Revolution das Schriftchen kaufte, der fand allerdings nur ein paar ganz zwanglos aneinander gereibte Aufsäße verschiedenen Inbalts; aber tros der Flüchtigkeit und Sprungsbaftigkeit des ganzen Aufbaus trat eine neue Richtung hier klar zu Tage.

Stolz nannte sich das erste Kapitel: "Historische Entwicklung". Auf etwas mehr als vier Seiten gab es in großen Zügen, geistreich oberstächlich durch die deutsche Litteratur von Anbeginn bis zur Gegenwart tänzelnd, den Gedankengang, daß die Entwicklung seit den Tagen der Klassisker mit ihren "kosmopolitischen und antiken Neigungen", seit den Romantikern und dem "jungen Deutschland" notgedrungen zum Realismus geführt habe. Das sagte nicht viel mehr als Julian Schmidts nun sehen so uraltes Programm, nur daß jener nicht so beraussfordernd sehrieb und nicht solche Ungereintheiten einmengte, wie: Grillparzer und Hebbel seien nur sehwächliche Nachahmer von Kleist und — Grabbe!

Und neben solchen Knallschoten glanzte natürlich die Verberrlichung des ewigen Heiligen aller angebenden Litteraturlöwen, des wirren Reinbold Lenz, der "jammer» vollsten aller Litteraturleichen". Wer sich aber durch dergleichen Varockbeiten nicht abschrecken ließ, der fand im zweiten Aufsaße: "Die Poesie und der Zeitgeist" eine geistreiche Verteidigung des alten Saßes, daß die sittlich starken Jahrbunderte auch stets für das betreffende Volk die Vilitezeit seiner Litteratur bedeutet bätten; und die kleine Abbandlung gipfelt in der Anklage, daß die Dichtung der Gegenswart ganz den Gedankenkreisen der Gegenwart fernstehe.

"Es ist, als waren die furchtbaren seziaten Tragen für die deutschen Dichter gar nicht vorbanden. Und doch ist unsere Zeit eine wild erregte, gefahrdrehende. Es liegt wie ein Schatten über dem ganzen neuen Neich trop des furzen, blendenden Sonnenscheins. Das ist nicht Spleen, nicht das ennui der französischen Momantiter, sondern ein mürrischer Mikmut laster wie ein farbitofer Nebelschleier über altem Weben und Streben. . . Die Auftlärung und der Zweisel, diese beiden ersten Phasen und Sonnprome der Boserung, sind bei uns sehen bis zur Krisis gelangt; iest kommt wieder die Begeisterung an die Neibe. Es ist daber die erste und wichtigste Aufgabe

der Poofie, fich ber groken Zeitfragen ju bemächtigen. Bugleich gilt es, bas alte Thema ber Liebe nun im modernen Sinne, losgefoff von den Sagungen konventioneller Moral, zu beleuchten."

Und nun folgt gelaffen bas große Wort:

"Ben biefen beben Unforderungen aus wird man natürlich fast bie gange bisherige Litteratur verbammen muffen."

Die num folgende Uebersicht über die Zeitdichtung ist sprunghaft und durftig genug ausgefallen, aber unendlich viel zahmer, als die Ankündigung vermuten ließ. Im "historischen Roman" wird ein annehmbares Urteil über Gustav Frentags "Ahnen" vorgetragen, ohne daß aber seine bahnbrechenden sozialen Romane in Betracht gezogen würden, auf denen doch die ganze Strömung des Realismus am lesten Ende mit beruht. Mit Recht wird Alexis gepriesen, obgleich der Ausdruck "genialste deutsche Romandichter" wohl etwas übertrieben ist; Schoffels "Effebard" wird bei anderen großen Borzügen die eigentliche Größe abgesprochen. Steinsbausen, der Irmeladichter, und Felix Dahn werden gegen allzu harte Angrisse sogar in Schuß genommen und desgleichen Ebers. Dann aber heißt es:

"Ich habe nun noch zwei Romane zu erwähnen, welche von zwei jungen Dichtern herrühren, ein Spitheten, das man allen obengenannten nur einbeschränkt und verklaufuliert erteilen kann, und diese beiden sind Wilhelm Walloth und Karl Bleibtren, der lettere mit seinem "Ribelungenroman" und mit seinem "Dies irae".

In dem folgenden Abschnitt über "Erotische Spik" wird über Paul Hense ab= geurteilt mit den Worten:

"In seiner kleinen Welt der kleinen Menschen und kleinen Gefühle! Sinnliche Sentimentalität und sentimentale Sinnlichkeit, weder die hohe ideale Liebe, noch die entfesselte sinnliche Leidenschaft, weder Venus Urania, noch die wahre Venus vulgivaga! Die idealistische wie die realistische Nichtung muß die Henseliche Manier in gleicher Beise verdammen."

Auch Storm wird als Kleinkunftler zurückgewiesen, an Keller der Mangel an großen Konflikten und Leidenschaften beklagt. Bon Spielhagen heißt es:

"Er ist der rechte Leibauter der Berliner Fortschrittspartei, der geistwollen Klugredner und Rasonneure, die nebenbei in Devotion vor der konventionellen Philistergesellschaft ersterben."

Als sein besserer Lehrmeister wird Gustow hingestellt.

Run endlich fommt Bleibtreu zu feinem hauptfapitel: "Der Realismus".

"Unter Diesem Namen versteht man Diejenige Nichtung ber Kunft, welche allem Wolfenfucucksheim entsagt und ben Boben ber Nealität bei Widerspiegelung bes Lebens möglichst halt."

Nun — in tiesem Sinne hat es vor der Revolutionsbroschure seit Adams Zeiten sehon unzählige Realisten gegeben — auch in Deutschland.

Aber Bleibtreu, der seiner ganzen Anlage nach alles eher ist als ein Realist, und der doch brennend gern ein solcher sein mochte, setzt sich immerwährend mit sich selbst in Widerspruch, und jener klaren Begriffsbestimmung, mit der er das Kapitel begonnen bat, stellt er die vollkommen unklare entgegen:

"Der wirkliche Mealift wird die Dinge erst recht sub specie aeterni betrachten, und je wahrer und traffer er die Realifat schildert, um so rieser wird er in die Geheimnisse jener wahren Nomantik eindringen, welche trok alledem in den Erscheinungsformen des Lebens schlummert."

In tiesem höberen Einne werden tann M. G. Conrad, Kirchbach und einige Unbedeutendere als Realisten wenigstens anerkannt, Wildenbruchs novellistisches

Streben einigermaßen gewürdigt, und endlich Fontane, Rudolf Lindau und — mit einem Bleibtreu'schen Anachronismus zu allerlest — der längst verstorbene Auerbach herbeigeholt — aber vor allem mit voller Wärme das Lob Max Kreßers posaunt. Daß Bleibtreu auch hier wieder sich selber nicht vergißt, ist selbstverständlich. — Ueber das Drama glaubt er sich im nächsten Kapitel kurz fassen zu können. Wilbrandt und Boß völlig verurteilend, legt er für Wildenbruchs "männliche Abart" ein gutes Wort ein, lobt Herrig troß seiner mangelnden Theaterkraft um seiner großen Gedanken willen, und meint schließlich:

"Meine zahlreichen Arbeiten in diesem Kache mag ich natürlich hier nicht betrachten. Betreffs meines jüngsten Dramas "Schicksal" bemerke ich, daß es den großen historischen Stil und die Eleganz der Salonkomödie in gewissem Sinn zu vereinigen strebt."

Desto mehr redet er von sich selbst in dem kleinen Abschnitt, der von Lyrik bandelt. Er wirft Heinrich Heine vor, daß bei ihm noch der "alte Romantiksplunder" zu den "notwendigen Coulissenrequisiten" gehöre; er streist den genialen Litieneron als einen "Bertreter pikanter Gelegenbeitslurik, die einer gewissen Iunserlichkeit nicht entbebre", und stellt dann seine eigene Lurik als die eigentlich moderne hin, die landschaftliches Lokalkolorit besisse und deren "Erotik von den elektrischen Laternen der Leipziger Straße, nicht von einem nebulosen Wolkenstucksbeim bestrahlt" werde. Bei den Anthologisten tadelt er werswürdigerweise gerade ihre metaphysischen Gedichte, obgleich er bei sich selbst die Sumbolik lobt, und trifft gerade das Kalsche, wenn er in Arent den bedeutendsten Lyriker, in Holz aber einen Reimklingler sieht. Gerade das Gegenteil trifft zu.

Den Schluß der Broschüre bildet endlich noch eine Abhandlung über den "Deutschen Dichter und den Staat", in der es beklagt wird, daß der Poet in Deutschland als solcher nicht von Staatswegen geehrt und nicht in würdiger freier Weise unterstüßt wird. Dann folgt ein Aufsaß über den "Dichter an sich", der in sehner, an großen Dichtern erlernter Psinchologie das Dichterleben in drei Stadien einteilt. Aus "ebrgeiziger Hoffnung", die den Anfang macht, soll der wahre Poet zur "hoffnungslosen Weltverachtung" und endlich zur "Selbstbefriedigung durch Weltüberwindung im Schmerz" gelangen. Dieser entsagungsvolle Schluß paßt freilich wenig zu dem ungestümen Bethätigen des personlichen Rechts und zu dem gehäuften Selbstlob, das die ganze Broschüre durchzieht. Oft möchte man dem Dichter=Revolutionär die Worte zurusen, mit denen er in seinem Erstlingswerk den Gunnlaug Schlangenzunge schüldert:

So! rief Gunnlang, trokig tobend, wie gewohnt, sich selber lobend.

Aber der Schluß deutet an, daß in Bleibtreu genug Elemente einer starken, tüchtigen Persönlichkeit von Anfang an lagen. Auch er war von seber ein Ringer mit sich selbst, und gerade ihm, dem unbändig Ebrgeizigen, war es beschieden, daß er mehr und mehr sich zum Berzicht auf äußere Anerkennung gedrängt sehen mußte. Doch damals war er davon noch weit entfernt.

Alles in allem machte seine Broschire einen starken Eindruck, weniger weit das zerfabrene, widersprucksvolle, klüchtig bingeworfene Buch eine wirkliche Wenzung batte bervorbringen können, als vielmehr darum, weil die größere Menge jest zum ersten Male von einer Revolution in der Litteratur börte und allmäblich an eine solche zu glauben anfing. Innerbalb eines Jahres erlebte das Schriftzehen drei Auflagen. Man lernte aus ihr die jungen Poeten vielfach überhaupt erst kennen.

Und zu einer gewissen litterarischen Machtstellung gelangte ber neueste Fübrer ver litterarischen Revolution um dieselbe Zeit auch noch. Seit Jahrzehnten galt nämlich für eine der maßgebendsten Zeitschriften das von Josef Lehmann begründete "Magazin für die Litteratur des Auslandes", das sich aber längst auch der beismischen Litteratur angenommen hatte und von dem vielseitigen und geistreichen Stuard Engel zulest geleitet worden war. Nun hatte der Verleger Wilhelm Ariedrich in Leipzig, der die meisten jungen Schriftsteller um sich versammelt batte, diese Zeitschrift gefauft, um damit ein Organ für seine Partei zu gewinnen; und von all den jungen Autoren seines immer größer anwachsenden Verlages ersebien ihm nun Vleibtreu als der geeignetste Mann, um dies altehrwürdige Fahrzeug, das so lange friedlich vermittelnd von Küste zu Küste gefreuzt batte, mitten in den Sturm des jüngstdeutschen Teisun bineinzusteuern. — So batte denn die neueste Generation sich bereits zwei Zeitschriften erobert.

Und nachdem nun die "Revolution" gewissermaßen anerkannt war — wenigsstens so weit, daß man über sie als etwas wirklich Vorhandenes öffentlich zu spotten anfing — da sollte sie auch bald in Verlin einen Sammelpunkt gewinnen: Eine Zeitschrift mit ernstem, bedeutungsvollem Leserkreise stellte sieh ihr zur Verfügung, und die jungen Schriftsteller sammelten sieh in einem Vereine, dessen Name sichen ein revolutionäres Programm in einem einzigen Wort besteutete. Über das hatte auch wieder seine besondere Vorgeschichte.

#### 

## Viertes Ravitel.

Die Grundung des Bereins "Durch!".

In seinem treiundvierzigsten Lebensjabre stand damals der Berliner Arzt Dr. Konrad Küster. Aus geistig bedeutender Familie stammend, war er selbst ein Mann von regstem Thatigkeitsdrange. Als viel beschäftigter Arzt fühlte er sein Leben doch keineswegs ausgefüllt durch herkommliche Ausübung seines Berufes, sondern begte den lebhaften Trieb in sich, auch in weiterem Sinne ein arztlicher Ratgeber bei der Heilung der Schäden der Zeit zu werden. Nachdem er einige Brosschüren über Berufsfragen veröffentlicht batte, machte er zunächst einen Lieblingsplan wahr, der ihm schon von seiner Studienzeit vorschwebte: eine Reform der studentischen Burschenschaften. In der That rief er eine Bewegung wach, die mit

einem Anschlage am sehwarzen Brett der Universität begann und mit der Grünzung einer ganzen Anzahl von "Meformburschenschaften" an mehreren deutschen Hochschulen endete. Aber auch auf noch jüngere Gemüter wollte er in seiner Ueberzeugung fördernd einwirken, und so sehlug er sich mit Eiser zu denen, die eine Resorm der Gymnassen im modernen Sinne anstrehten. An Stelle der humas

nistisch = flassischen Bildung eine natur= wiffenschaftliche, modern sprachliche Echul= bildung zu seßen -- mit besonderem Wert= legen auf das Deutsche und die neuere Geschichte - Das war sein Bunfeb, wie es der Wunsch vieler war, damats aber noch von wenigen öffentlich verfochten wurde. Diese Bestrebungen brachten Rufter mit geistig bochstebenden Mannern in Berbindung, und so gelang es ibm, einen größern Verein ins Leben zu rufen, beffen Mitglieder Professoren, Eduteireftoren, Schriftsteller und Gelehrte aller Art wurden, der aber seine Pforten auch den Etudenten willig und weit offnete. Diese eigentümliche Zusammenstellung fand einen gang glucklichen Ausdruck in dem Namen "Afademische Bereinigung". Auch wurde das Programm von vornberein ein debnbares, indem man außer der Ecbul= frage auch etwaige Reformen des Univerfitatsunterrichts, des Bibliothefiveiens und Alebnliches zur Beratung brachte. 3a, bei der regen Borliebe Ruffers für alle mo= ternen Bewegungen wurde seine "Afa= temische Bereinigung" auch die erste, die eine besondere Frauengruppe einrichtete, und diese wurde in der Ibat die erfte Reimzelte für den später so einflußreichen Berein "Frauenwohl". Endlich gab er der Bereinigung auch ein Organ in der foges nannten "Afademischen Beitschrift",



die nun neben Küsters "Deutscher Studentenzeitung" achtägig regelmäßig erschien. Natürlich erhielt sie auch einen litterarischen Teil, und auch bier öffnete Küster gern jeder neuen Richtung eine Freistätte. Jedoch wurde dieses Gebiet der Zeitschrift bald wesentlich von einem Unter=Redasteur, dem jungen, damals im Anfang der zwanziger Jahre stehenden Leo Berg (geb. 29. April 1862) verwaltet. Dieser steuerte nun das junge Schiff mit vollen Segeln in das Fahrwasser der



litterarischen Revolution. Mit eifriger und ziemlich kritikloser Bewunderung versolgte er von den ersten Anfängen an die Erscheinungen der jüngsten Lyrik, redete den jungen Berfassern in der akademischen Zeitschrift eifrig das Wort, und schnell wurden diese Mitarbeiter des Blattes, namentlich Hermann Conradi, der sich dabei als Kritiker durch Unbefangenheit und Kenntnis der neuen Litteratur auszeichnete. Als die Anthologie erschien, fünzdigte Berg sie in drei auseinanderfolgenden Aufsähen an unter der könenden Uebersschrift: "Eine neue Litteratursfrömung".

Auch Dr. Rufter selbst schrieb einmal:

"Unsere Seitschrift ist oft sehr warm dafür eingetreten, daß es erste Aufgabe unserer Kunst, somit auch der Dichtung sei, die Gegenwart und nicht längst vergangene Seiten vorzuführen, weil diese uns am verständlichsten und dadurch am besten auf unser Gemüt, unser Denken, auf unser Handeln einwirken könnte."

Mit diesen Worten führte Küster einen neuen Dichter in seinen Kreis ein, den Lehrer Dr. Otto Kamp in Frankfurt a.M., der früher einmal bei einem Küster'schen Preisausschreiben für das beste Studenten-lied mit seiner frischen keeken "filia hospitalis" den zweiten — leider nicht den ersten — Preis errungen hatte. Dieser ließ jeht in schwarzem Umschlage ein kleines Heft erscheinen mit dem rotumränderten Titel: "Armeleutslieder". Im gut getroffenen Bolksliederton, wenn auch ohne höheren dichterischen Schwung, gab er darin leichte Stizzen aus den unteren Ständen und leitete sie ein mit den Versen:

"Wir singen einen alten Sang, ben Sang der armen Leute; der ist nicht fein, nicht furz und lang, von gestern nicht, noch heute; er ist so alt wie Menschenleid, und dein liegt seine Heiligkeit, der Sang der aumen Leute. Es ist der Schrei der Leibesnot um allbedürft'ge Dinge; um Dach und Fach, um Kleid und Brot, daß die der Tag uns bringe. Und wo's dem Fleiße nicht gelingt, was Wunder, wenn er bitter flingt, der Sang der armen Leute. Wir wissen, daß es Arme gab

Wir wissen, daß es Arme gab und immerfort wird geben, daß Menschenglück und Gut und Hab' verschieden sind im Leben.

Wirkliches Zielbewußtsein fam aber in Diese litterarischen Bestrebungen der afa= demischen Zeitschrift erst, als ein einstiger Junger des Dr. Rufter, - Dr. Eugen Wolff - nach Berlin zurückfehrte. Er brachte eine tuchtige Arbeit über des großen Leffing fleineren Bruder Karl Gottbelf mit, und in freudiger Ueberraschung traf er in Berlin die junge litterarische Garung an, die ihm als ein vielverbeißendes Eumptom erschien. Selbst damals noch schwankend zwischen dichterischen und wiffenschaftlichen Neigun= gen, und in jugendlichem Ebraeiz schnell bereit zu einer Kübrerrolle, nahm er die dargebotene Hand Leo Bergs gern an und half den Berein der "Jungstdeutschen" festigen.

Ein solcher Berein war mittlerweile schon zusammengetreten. Berg hatte seine litterarischen Beziehungen in personliche umsgewandelt, und Dr. Kufter lieh auch dieser neuen "Gesellschaft" gern sein Ansehen.

Wir wissen's all und klagen noch, und unablässig schallet doch der Sang der armen Leute.

Wir sehen, daß wir viele sind und immerzu uns mehren, drum klingt das Lied nicht leis und lind und läßt sich nicht verwehren; und ist nicht fein, nicht zart und bang der eine alte, große Sang, der Sang der armen Leute."



Ich weiß mich noch deutlich des Augenblicks zu entsinnen, wo ich diesem Kreise zum erstenmal nabetrat. — Denn hier beginnen auch meine ersten personlichen Beziehungen zu der Welt der Litteratur. — Auch ich war einer von denen gewesen, die aus einer kleinen Stadt in schöner Landschaft in eindrucksfähigen Jünglingsziahren hinübergekommen waren in die Großstadt. In dem Augenblicke, da sich die Pforte des Gwmnasiums binter mir schloß, nahm ich auch Abschied von Bonn und dem grünen Rheinstrom und vom frischen Grabe des Baters, um als junger Student der Mutter nach Verlin — meiner früh verlassenen Geburtsstadt — zu kolgen. Obwohl ich inzwischen noch zweimal die ferne Rheinstadt und die väterzliche Universität wieder aufgesucht und mir von dert zulest den Doktorhut geholt batte, so war doch meine Geburtsstadt nun wieder meine eigentliche Heimat



geworden, und der von fruh an in mir rege Diebtertrieb batte mir Die Litteratur von jeher nabegebracht, auch ebe ich das Studium der Naturmiffenschaften mit dem ibrigen vertauschte. Bon der jungen Bewegung aber erfuhr ich gang zufällig, als ich einmal an einem Schaufenfter Die Bart'schen Monatsbefte erblickte, und der Buchbandler in dem jugendlichen Käufer solcher sonst ungekauften Zeitschrift naturgemäß einen Zufunftslitteraten er= blickte und mir den Weg gum Beraus= geber des Blattes andeutete. Run verfiel ich meinem Schickfal schnell: 3ch ward einer von den vielen, die ehrfurchtsvoll an der Thur Heinrich Barts flopften, begeistert empfangen, nach Borlesung einiger Verse bewundernd aufgemuntert wurden und dann des versprochenen Ab= drucks der Gedichte monatelana veraeblich barrten. Ich las seine Auffaße über Die neue Richtung, wurde zu der Anthologie geführt und wunderte mich, wie wenig die pomphaften Vorreden mit dem Inhalt über= einstimmten; ich versuchte es vergebens, aus Bleibtreus Revolutionsbroschure volle Klarbeit zu erbalten, und wurde doch gewaltig warm bei seinem "dies irae". Aber gundend sehlugen Die Berfe von Arno Holz in mein Berg. Und als ich nun in einem von mir gegrundeten Privat=Theater= verein später Leo Berg personlich kennen ternte, und von ihm endlich auch zu der Begrundungsfißung des neuen Jungst= deutschenvereins geladen wurde, war es meine größte Spannung, ben Dichter Urno Holz zu seben. Ich sah ibn und Un der Tafel, noch mebrere andere. die Dr. Kufter mit dem allzu früh ergrauten Haupt und dem jugendfrischen Gesicht überwachte, sagen ber jungen Lit= teraten genug: auch solche, die bisher in den jungstdeutschen Schriften noch nicht

bervorgetreten waren. Bu den erften, die etwas von ihren eigenen Poefien vorlafen, geborte ein blonder schlanker Jungling, deffen schottischer Rame im Gegenfat ftand zu feinem beutschen Wesen, John Benry Mackan. Geine schon im Druck erschienene Dichtung "Kinder des Hochlands" war mir damals noch nicht bekannt und enttauschte mich, als ich sie später las. In funf Gefangen mit wechselndem, niemals rein bebandeltem und nur felten fliegendem Bersmaß wird da auf fechsundfiebzig enggedruckten Seiten erzählt, wie ber Birt Duncan ben Mut nicht finden kann, um bie Band ber ichonen Tifebertochter Scheila anzuhalten, Die er einft aus einem furcht: baren Gewitter im Hochgebirge gerettet bat. Da er bei Diefer Gelegenbeit felbst zum Krüppel geworden ift, so fürchtet er: das Madden nicht mehr glücklich machen zu konnen. Aber wie er gerade auf immer von ihr Abschied nehmen will, findet er fie im verzweifelten Ringen mit seinem eigenen bisberigen Berrn, einem frechen Bolluftling. Er rettet fie jum zweiten Male und wird ihr Gatte. Breite Natur: schilderungen, Die bei aller Begeisterung doch der eigentlichen Anschaulichkeit ermangeln, fullen Die handlungsarmen Stellen Diefer Durftigen und ziemlich ber: kommlichen Geschichte. Um jo mehr enttäuschte mich tiefe Dichtung spater, als es mir an jenem Bereinsabent einen tiefen Eindruck machte, wie ber junge Poet mit weicher gefälliger Stimme eine Reibe von trefflich stimmungsvollen Liedern vorlas: "Winter= und Frublingstage am Ditfeeffrant", teren erites lautete:

"Und wieder nun am Meer! Die Lippen dürfen den salz'gen Hauch der Aluten wieder schlürken! Hinaus zum Strand! Verbei den stillen Haken, der eisbedeckt, gebändigt und verschlaften zur unerwünsichten Nuh den Schiffer zwingt, weil nech den Lenz der Winter niederringt.

— Verbei! Ich will die Waser wieder sehn, zu denen mich die Schnsucht bergetrieben.
Vas schader es, daß nech kein Frühlingswehn mit ihnen tost? Mich trieb ein altes Lieben durch Wintertalte ber. . . .

Ich bin am Etrand. Da ftebe ich, von Staunen festgebannt: Go weit ich ichaue bis in fernfte Beite, Dedt Gis Das Meer! Rein Baffer rings ju febn! nur eine weiße Alache. Wie fie fpabn, Die Blide, wie ich fie auch fuchent breite, ich febe Gis und Echnee nur. Langfam fleige ich von der Düne nieder in den Schnee. Kaft wallt es in mir auf wie Beiftesweb, daß ich mein Meer nicht ichan'n foll, und ich neige Die Stirn, indes ber Juß auf Gifesplatten, auf ftarren Bloden, wildgerriff'nen, glatten Dabingebt . . . und ba bringt ju mir emper ein dumpfes Murren an mein laufchend Obr! Das ift bas Meer! Go will es mich begrüßen mit feinen alten, wilden, vollen, füßen,

geliebten Lauten! Und ich lausche wieder und borde ju ben bumpfen Tonen nieber. Das brauft verhalten, gurgelt, murrt und grout und mublt eintenig an ber Gifesbede, ja Klut, Die unter mir den Flutsand rollt io redt! - Und wenn du willft, fo behne, rede Die Arme und zersprenge Diese Retten und ichlinge fie in beinen Edblund binab, und wenn du magft, auch mich -, wo fann ich betten mich beffer als bei bir? Bei bir ein Grab! Wie groß und berrlich, wenn die em'gen Wogen bin über ben verftummten Schläfer gieb'n! -Bie bat ber Binter feine Sand gespannt! Bie hangt boch über mir ber himmelsbogen, und falte Winde um Die Stirn mir fliehn, tein Bogelflug, fein Meer, fein Etrauch, fein Land nur Schnee und Gis! Doch ich war froh - mich grußte Das Meer auf meinem Bang durch Diefe Bufte. Die weit ich schritt, die bumpfen Laute brangen herauf zu mir durch bas erhab'ne Edmeigen, das alles Leben rings in Banden hielt. Ich aber mußte mich ihm schauernd neigen, und wie der Wogen Stimmen mich umtlangen, die, fichtlos, doch die alten Lieder fangen, hab' ich Unendliches in mir gefühlt.



Eine urgermanische Gestalt in Diesem Kreise war der fraftvolle Konrad Gustav Steller, ber seine glutvollen Balladen aus der deutschen und romischen Borgeit vortrug. Reben ibm faß ber Bankbeamte Guftav Edmidt, ber unter bem Namen Being Kabri feurige Den in Klopftocks Art schrieb. Ein reichbegabtes Mitglied des jungen Bereins war auch Frang Bergfeld, der unter dem Mamen Krang Beld feinen "realistischen Romanzero" nach einem Aus= spruch Bleibtreus "Gorgonenhaupter" genannt batte. Bunderbar mischten fich in diesen Romanzen Romantik und Realis= mus. Da follen zwei Bruder, die das= selbe Madchen lieben, ihr ein "Miren= geschmeid" aus dem Waffer holen. Der eine sturzt babei binab. Der andere rettet ibn mit Gefahr seines Lebens, erbittet aber dafür zum Lohn den Nirenschmuck, den er in der hand des Bruders erblickt. Da diefer

sich bessen weigert, erschlägt der Netter den kaum Geretteten und wirft die Leiche ins Meer. Heimgekehrt zu Schön-Ellen, muß er an einem Nebenbuhler noch einen Mord begehen, und wie er endlich bluttriesend das Mädchen erlangt, wird ihm das kurze Ebeglück schwer vergällt durch den Geist des ermordeten Bruders: dessen lehmfarbige Gespensterhand tötet das erste Kind des jungen Paares auf dem Wasser, das zweite über dem Tausbecken in der Kirche. In seiner Verzweislung beichtet der Mörder lautschreiend seine Schuld, und während ihn der Arm der Gerechtigkeit ergreift, wird seine Genossin nächtlicherweile vor ihrem Spiegel von Geisterbänden erwürgt. — Und das nennt man Realismus!? — Nicht minder phantastisch, aber mit tieferem Sinn erdenkt der Verfasser, der selbst jüdischer Abkunft ist, die Mär von dem Einwernkönig Cheru, der die jüdische Magd Noëmi von Seeräubern kauft und sie zwingt, seine Gattin zu werden. Zwei Sohne gebiert sie ihm, dann stirbt er, und sie wird nach germanischem Brauch samt dem Schlachtroß auf einem Scheiterhausen geopfert:

"Hoch auf das Schiff, das am Strande sich bückt, werden Eichenstämme geschichtet. Un dem Mast, mit Seilen verstrickt, ragt der Tete, jäh aufgerichtet.
Uns dem Hasse des Nappen rinnt ihm zu Tüßen das Blut durch die Spalten, doch sein geschlossenes Aug' ist blind für des guten Hengstes Erfalten, blind für Normis Herghlutträusen, deren Anie seinen Schildrand streifen. Uebers Gehält, mit der Mähne des guten Hengstes fällt ihr Geleck in die Ruten.

Bandrige Flammen blah'n sich with! Schwarzes Segel im Sturmessegen treibt dem verglühenden Sonnenschild das verglühende Schiff entgegen. Welten, die sich die Brust zerschlagen, drauß ein blutiger Gischt entschäumt! Houlender Welten Heldenklagen durch das Gewog der Unendlichkeir! Nach den Leichen der Düne lüstern Sperren schockige Drachen die Nüstern, aber sie werden von Qualm umgessen und die Glut verlengt ihre Flossen.

Prasielnd zischt das Gebält mit Gefauche in die Alut. Und aus Alche schweben die drei Leichen zu jagendem Nauche, geisterblickend in dämmerndem Leben. Chern rast durch die Nacht auf dem Noß, wirft den Arm um Nosmis Hüfte; bebend umtsammert das Weib den Genoß zwischen dem schillernden Schwarm der Luste

Arm wird's he... Mit sehnenden Mangen me 20vaen um Lichte brangen: Dert aus silberner Merresglätte atant ein Elland: ber Seligen Stätte."

Aber dort — in Walballa — wird Noëmi als Indin nicht eingelassen, und auch als spacer die Seelen der Kinder der Friedensburg naben, wenden diese sich entrüser von der Mutter ab, und sie bleibt als die überall Verstoßene jammernd und rachebrutend zurück.

Bu gang wilder Phantaffe reifit den jungen Poeten der Borfats fort, das Eflavenichiff" von Beine zu vollenden.

Er last das gerettete Paar Jussuf und Leila zu Abnberren eines Bolfes von Löwenmenschen werden, denen der Stammvater in "zehn Geboten des Zornes" gebietet, ein Leben strupelloser, nackter Naturfreiheit zu führen.

Neben Helt saß in tiesem Verein auch Arno Holz, ter unlängst eine geradezu gewaltige Jahl seiner berrlichsten Schöpfungen zu seinem "Buch der Zeit" vereinigt batte — einer hundertstimmigen Liedersammlung, in der von den weichsten Herzens- lauten bis zum rollenden Donner alles erschütternd anklingt, was den Einzelnen oder die ganze Zeit bewegt. Schade nur, daß schon übertriebene Franzosenverehrung und Neigung zu boshaftem Spotte sich darin regen. — Neben Holz tauchte auch schon sein Freund Johannes Schlaf auf, der grade in der akademischen Zeitsschrift Bleibtreus Broschüre verberrlichte.

Also waren die wesentlicksten neuen Mitglieder der jungen litterarischen Verseunigung beschaffen, die noch vergebens nach einem Namen suchte. Als eine dazu eingesetzte Kommission unter dem Versitz von Arno Holz nur schlechte Wise darüber zu Tage körderte, kand Dr. Küster glücklich das Wort "Durch". So batte nun der Verein in seinem Namen sein Programm. Aber Eugen Wolff sorgte schnell das für, daß es noch deutlicher formuliert werde. Auf seine Amegung wurde besichtessen, in abendichen Verträgen die Meinungen darüber auszutauschen. Am 12. September 1886 brachte die "Akademische Zeitschrift" folgende Notiz: "In der freien litterarischen Vereinigung "Durch", welche ein Sammelplaß vornehmlich für die jungen, modernsten Dichter und Schriftseller bilden will, sprach Freitag, den 3. September, Dr. Adalbert v. Hanstein über "das Drama der Zukunst". Weit entsternt aber, sich nebelbasten Träumen binzugeben, faßte er seine Aufgabe sehr richtig auf dahn, daß er eine bistorische Vetrachtung dersentieltung des deutschen Dramas bestuchtend einwirken können."

Daran schloß sich Eugen Wolff an mit dem zweiten Vortrag über das Thema: Die "Moderne" zur Revolution und Reform der Litteratur, den er gleich darauf in der afademischen Zeitschrift veröffentlichte. Er äußert darin, drei Strömungen böten sich in der Litteratur der Gegenwart dar: "Erstens jenes dilettantische Blaustrumpswesen, welches in erschrecklich gesegneter Fruchtbarkeit reich an Wasser, aber arm an Blut, jahraus, jahrein seine Duzendmachwerke mit schablonenhafter Geschicklichkeit auf den Markt wirft"... Zweitens eine Gruppe, die

"mit ermunternder Elektricität geladen" scheint, aber "kein stärkender, gesund erfrischender Schlag ist die Wirkung, sondern ein raffiniertes Kiseln, und wir müssen wohl erkennen, das bier kleine unedle Geister in einer verunglückten Spekulation auf große edle Gesüble befangen sind." Und drittens die Epigonenklassieität. Nachdem Wolff diese alle drei zurückgewiesen, verneint er die Anschauung, daß die "nationalen Ereignisse" die neue Dichtung direkt beeinklußt bätten, ebenso wie er die Meinung verwirft, daß die Litteratur des Auslandes die Beranlassung gegeben babe; und er widerspricht auch der Anschauung, daß ältere Richtungen die neue Bewegung bervorgerusen baben könnten, wobei er allerdings richtig zeigt, wie falsch der Selbstvergleich der Jüngsten mit den Stürmern und Drängern oder mit dem "jungen Deutschland" von einst sei. Und endlich schließt er:

"Also eine neue Litteraturbewegung tres diesem und jenem, mit einzelnen heilsamen Berfruchtungen durch Aelteres und Aremdes, aber mit durchaus unmittelbarer Urquette. Bleibt doch auch fein anderer Entstehungsgrund übrig!"

Nun stellt er als die drei wiebtigsten Fragen der neuen Poesie auf: "die soziale Frage", "die Nationalitäten-Frage" und "die religibse Frage". Um Schlusse aber bringt ein lebensvolles Bild:

"Treten wir in einen Tempel unmittelbar vor bas Bild ber antiten Gettin bin, alsbald werden wir in Andacht niederfnicen, wertles, munichles, gedankenles. . . Da tent von außen ein Tofen und Braufen an unfer Obr, erichredt fabren wir aus unferer Andacht auf, wir fturmen binaus und fiebe! Ueberatt Bewegung, Sandlung und bas Bild bes modernen Lebens. Mein, Die fille falte Untite ift nicht mehr unfer bochftes Beal. Aber, wie es finden? - Dort weist einer auf Die Dirne, Die fich frech burch Die Etrafe fpreigt und jagt ihr nach. . . . Ift Dies unfer modernes Meal? Dann mebe! Dann gebe ber Junger ber Runft in ben antifen Tempel jurud, lieber bei den gettlichen Toten ju fterben, als bei den entgotterten Lebenden ju leben. Aber da eilt ein anderes Weib durch das Gewühl, ein junges Weib mit jenem Glanze der Reuich. heit, wie er feine Jungfrau gieren tann, benn es ift nicht ber barmtole Jug ber Michtwiffenden, ce find die ichmergeerkarten Juge der Wiffenden, die übermunden hat. Nicht Chemnaf ber Glieder ichmudt bies Weib, in wilder Schonbeit umrabmt ihr haar Stirn und Naden, und in milber haft fturmt fie babin. . . . Dabeim barrt mobl ein geliebter Sprofiling ibrer, für ben fie tagüber arbeitet; nun wird fie mit ibm vereint den Lebn der Arbeit genießen, darum verdoppelt fie ihre Schritte. Und wer, gefesielt von ihrem Anblid, ihr folgt, der idealiuchende Jungling, magt auch biefes Weib nicht zu berühren, wie jene Gettin, aber er mag auch nicht ver ihr niederknieen, ihr muß er folgen, mit Gifer nachfreben, um ihr nahe zu fein, wertles, wunichlos . . . aber nicht gedankentes, vielmehr lebt es in ibm auf, wie wenn ein lang Gefuchtes gefunden, ein lange nach Geftaltung Ringentes fich gestalter, und es flüstert in ibm: "Die Moderne!"

Hier war offenbar der Dichter mit dem Litteraturpropheten durchgegangen, und der versgeschwinde Karl Henckell in der Ferne faumte nicht, sich das dankbare Motiv zu Nuse zu machen. Er sandte, kaum daß er es gelesen, ein Gedicht:

Bild nad dem Motiv "Die Moderne" von Eugen Bolff:

"Lärmen, Braufen, Tofen, Jagen, geisterhelles blaues Licht, Karren, Pferdebahnen, Wagen, achte all' des Trubels nicht! Hab' ich doch ein Weib gesehen, eh' es im Gewihl verschwand, baftig bier vorübergeben, das die Seele mir gebannt. Ach, tein boldes Maß der Glieder schmückte edel die Gestalt, teiner Liebesgöttin Mieder übte reizende Gewalt. Alber icken in wilden Aluten nieder floß das ichwarze haar, und in seelenvollen Gluten glemm das tiefe Augenpaar. Auf der netgefurchten Stirne thrente ihr ein menichtlich Weh, die vor Menschen eine Dirne, herzensrein wie Waldesichnee. Schwere Arbeit, saure Plage, harter Arehnden trübe Last, ohne Murren, ohne Klage tente sie zu turzer Nast. Kehrte wohl zu ihrem Knaben, der die Mutter lächelnd ließ, an dem Kusse sich zu laben, der entehrte Not versüßt.
Eile, Mutterliebe, eile, die fein stolzer Sänger nennt. Dulde, daß ich bei dir weile, der dein Herz von fern' erfennt. Was im Sinn mir wühlend gärte, läuterte zu reinem Leid deine rührend schmerzverklärte heldengroße Herrlichfeit."

Mit gleicher Leichtigkeit batte sich wohl auch noch eine Novelle aus der frischen kleinen Stizze machen lassen — aber — was sagte sie als Litteraturprinzip? Mit der einen Hand warf der Reformator das Bildnis der Göttin um, mit der andern wies er die Dirne aus dem Tempel, und nun lud er die Arbeiterin auf den leeren Sockel im Heiligtume ein! Sollte sie denn nun der einzige Gegenstand der Kunst werden? Gewiß nicht, und so fühlte denn Wolff, daß er sich klarer ausdrücken müßte, und faßt seine Meinung von der Zukunft der Litteratur in folgende zehn Thesen zusammen:

- 1. Die deutsche Litteratur ift gegenwärrig allen Anzeichen nach an einem Wendepunkt ihrer Entwickelung angelangt, von welchem fich der Blid auf eine eigenartige bedeutsame Epoche eröffnet.
- 2. Wie alle Dichtung ben Geist des zeitgenöffischen Lebens bichterisch verklären soll, so gehört es zu den Aufgaben des Dichters der Gegenwart, die bedeutungsvollen und nach Bedeutung ringenden Gewalten des gegenwärtigen Lebens nach ihren Licht: und Schattenseiten poerisch zu gestalten und der Jufunft prophetisch und bahnbrechend vorzutämpfen. Demnach sind soziale, nationale, religionsphilosophische und litterarische Kämpfe spezifische Hauptelemente Der gegenwärtigen Dichtung, ohne daß sich dieselbe tendenziös dem Dienste von Parteien und Tagesströmungen bingiebt.
- 3. Unfere Litteratur sell ihrem Gehalte nach eine moderne sein; sie ist geboren aus einer troß allen Widerstreits täglich mehr an Boden gewinnenden Weltanschauung, die ein Ergebnis der deutschen idealistischen Philosophie, der siegreichen, die Geheimnisse der Natur entschleiernden Naturwissenschaft und der alle Kräfte aufrüttelnden, die Materie umwande'nden, alle Klüste überbrückenden technischen Kulturarbeit ist. Diese Weltanschauung ist eine humane im reinsten Sinne des Worts, und sie macht sich geltend zunächst und vor allem in der Neugestaltung der menschlichen Gesellschaft, wie sie unsere Zeit von verschiedenen Seiten anbahnt.
- 4. Bei fergiamer Pflege bes Jusammenhangs aller Glieder ber Weltlitteratur muß bie beutsche Dichtung einen bem beurichen Boltsgeift entsprechenden Charafter erftreben.
- 5. Die mederne Dichrung soll den Menschen mit Fleisch und Blut, mit seinen Leidenschaften in unerbittlicher Wahrheit zeigen, ohne dabei die durch das Aunstwerf sich selbst gezogene Grenze zu überschreiten, vielmehr um durch die Größe der Naturwahrheit die ästhetische Wirtung zu erhöben.
- 6. Unfer bochftes Runftideal ift nicht mehr die Untite, fondern die Moderne.
- 7. Bei folden Grundfagen icheint ein Rampf geboten gegen bie moderne Epigonenklafficität, gegen das fich spreizende Raffinement und gegen ben blauftrumpfartigen Dilettantismus.
- 8. In gleichem Mafe als förderlich für die Dichtung find Bostrebungen zu betrachten, welche auf entschiedene gesunde Reform der herrschenden Litteragurzustände abzielen, wie der Drang, eine Mevelution in der Litteratur zu gunften des modernen Kunstprinzips herbeizuführen.

- 9. Alls ein wichtiges und unentbehrliches Kampfmittel zur Borarbeit für eine neue Litteraturblüte erscheint die Kunstritit. Die Säuberung derselben von unberufenen, verständnissosen und übelwollenden Elementen und die Heranbildung einer reifen Kritit gilt daher neben echt fünftlerischer Produktion als Hauptaufgabe einer modernen Litteraturstromung.
- 10. Zu einer Zeit, in welcher, wie gegenwärtig, jeder neuen, von eigenartigem Geiste erfüllten Poesie eine enggeschlossene Phalanr entgegensteht, ist es notwendig, daß alle gleichstrebenden Geister, fern aller Cliquen: oder auch nur Schulenbildung, zu gemeinsamem Kampfe zu sammentreten.

Wolff wünschte und glaubte damals, daß die Mitglieder des jungen Bundes diese Thesen durch Unterschriften zu den ihrigen machen sollten. Ich weiß noch, daß ich zu denen gehörte, die sich weigerten, ihre freie dichterische Entwickelung in dieser Weise einzubannen. Als die Thesen daber in Dr. Küsters neugegründetem Blatte, der "Deutschen Universitätszeitung", abgedruckt wurden (1. Jahrgang, Nr. 1 vom 1. Januar 1888), wurde auch ganz im allgemeinen davon gesprochen, daß diese Säse ungefähr das Streben der Mitglieder des Bereins "Durch" zum Ausdruck brächten. Immerbin ist es heute von Interesse, diese flaren Thesen zu lesen und mit der späteren Entwickelung der Litteratur zu vergleichen. Auch hat meines Wissens Wolff zum erstenmal im Gegensaß zur "Antise" damals das Wort "Die Moderne" gebildet.

3m übrigen bebielt ber gange Berein nicht seine Bedeutung. Wolffs anerkennens= werter Bunfch, keine "Clique" und nicht einmal eine "Schule" zu bilden, erfüllte fich — aber eben darum konnte sein andrer Wunsch sich nicht erfüllen, daß von bier aus eine litterarische Revolution ausgeben könne. Denn Revolutionen brauchen einseitige Programme, Zusammenrottungen unter energischen Führern und flatternde Banner mit knappen, kernigen Devisen. Revolutionen segen einen Berben-Trieb voraus, der zu blinder Gefolgschaft führt; die jo grundverschiedenen Elemente unseres Vereins aber bielt nichts zusammen, als das Bewußtsein jugendlichen Aufftrebens. "Durch" wollten wir, d. b. wir wollten die eigene Individualität gur Entwickelung bringen — bas aber ist bas grade Gegenteil von einem geordneten Deerzuge der Maffen. Obwohl daber der Berein noch eine Zeit lang bestand, obwohl namentlich die Bruder Bart demfelben noch lange ihre Neigung bewahrten, obwohl Bleibtreu und andere Heerrufer vorübergebend erschienen, so blieb er doch nur das, was er batte fein follen: ein Cammelpunkt - und wurde nicht, was Die Wortführer verlangten und was doch dem Worte nach schon ein Widerspruch ift - eine "Dichterschule".

Und das war überhaupt das Zeichen der ganzen jungen Litteraturbewegung in den Jahren 1885 und 1886 gewesen, in München wie in Berlin — die Jugend drängte sieh überall bervor, bald schüchterner, bald dreister; aber sie zwängte sich noch nicht ein in neue Theorien, sie wollte die kaum erkämpste Freiheit noch nicht wieder hergeben für ein akademisches Schlagwort, wie es später der "Maturazlismus" wurde. Nur ganz im allgemeinen hatte sie einen Gegensaß geschaffen: den Gegensaß der Alten und der Jungen. —





# Drittes Buch.

Die Alten und die Jungen.

Erstes Rapitel.

Der Cang ber Jungen.

"Die Jungen" batten sich als Lorifer eingeführt und zwitscherten frohlich weiter ihre Liedeben. Bon den drei Herausgebern der Anthologie ging jeder seines Weges weiter. Wilhelm Arent machte sich den billigen Scherz, unter dem anzgenommenen Namen Ludwig "Lyrisches aus dem Nachlasse von Reinhold Lenz" berauszugeben, und glaubte den gelehrten Herren ein gewaltiges Schnippschen geschlagen zu haben, daß sie die Mostisistation nicht sogleich durchschauten. Diese aber begnügten sich damit, festzustellen, daß die neu aufgefundenen Gedichte kein Ruhmesblatt in dem Kranz des toten Poeten bilden.

Karl Henckell gab Jahr für Jahr einen Band seiner Lyrif heraus, leicht nach Korm und Inhalt, mit gefälligen Titeln, wie "Strophen" (1887), "Amselruse" (1888, 2. Auft. 1889), "Diorama" (1889). Nicht unrichtig sagte sein Genosse Conradi von ihm: "Bei ihm ist alles, was er singt und sagt, wahr und ohne Geste und Pose, und doch sehlt ihm der eigentliche schöpferische Jug"\*). Conradi selbst aber stellte sich mit seinen "Liedern eines Eunders" ein (1887). Hier gärte es wieder:

Wehl tann ich wechen, mendelang mich mit dem Engsten, Nächsten still begnügen; da aber fast mich jäher, wilder Drang, und in gewaltigen Gedankenstügen steig' ich emper zum Sternenocean in Nichts zerkließt der taube, ird'sche Wahn und unerfättlich saug' ich Ewigkeiten, die mit Sekundenspur durch meine Seele gleiten.

<sup>\*)</sup> Deutsche atabem. 3tg. 1886 Geite 122.

Wohl fann ich wechen, mondelang all' Liebeswonne, Gruß und Kuß still missen; da aber packt mich jäher, heißer Drang — und mich umstarte's von tausend Kinsternissen. Ich ringe trampsbast mich zum Licht empor — nach süßen Sünden dürsten meine Sinne — vor meinen Augen reißt der Nebelster — und unerfättlich feir' ich dich, Krau Minne!

Und in solcher unersättlichen Teier sollte er bald zu Grunde geben an Seele und Leib.

Thuringer Walt" (1886) nannte er ein kleines Hefteben, in dem er eine Thuringer Wanderung in meist recht kluchtigen Versstägen schilderte, hier und da freilich ein bübsebes Naturbild entwarf. Mit tonenden Worten rief er zu sozialem Kampfe auf (1886) in dem Gedichte: "Arma parata fero" ("Ich balte die Waffen bereit"), das auf Grund des damals noch bestehenden Sozialistengesess verboten wurde. Gesammelte "Dichtungen" gab er dabei auch noch beraus (1886, Kortzgang 1888), worin sich neben den schönen Officeliedern und anderen bübsichen Stücken auch sehr gequalte Verse sinden. Und mit gleich flüchtiger Ausnusung jeder Stimmung folgten die Dichtungen "Sturm" (1888, 2. Ausl. 1889), "Helene" (1888), "D. Alte und D. Junge" (1888). Und daneben leicht hinz geworsene Prosassizien, mehr Stoffe zu Novellen als Ausführungen solcher, wie "Moderne Stoffe" (1888), "Novellistische Studien" (1887).

Auch eine Kollegin führte sich damals mit stimmungsvollen "Gedichten" (1889) ein: Isolde Kurz (geb. in Stuttgart am 21. Dezember 1853). Eine Probe ihrer ergreifenden Lorif mag bier folgen:

Jose tomme die Nacht, die erffe Nacht im Grab. O wo ift aller Glanz, der dich umgab? In talter Erde ist dein Bett gemacht. Wie wirst du schlummern diese Nacht?

Bom legten Regen ift bein Killen feucht, Nachtwögel ichrein, vom Wind emporgolcheucht, fein Lampchen brennt dir mehr, nur falt und fahl spielt auf der Schlummerstatt der Mendenfrahl.

Die Stunden ichleichen — ichläfft du bis zum Tag? Horchst du wie ich auf jeden Glockenichlag? Wie kann ich ruhn und schlummern kurze Frist, wenn du, mein Lieb, so schlecht gebetter bist?

Neben ibr ist auch der versfreudige Paul Barsch zu nennen, der vom Handwerker zum Dichter geworden war ("Auf Straßen und Stegen", "Fliegende Blatter") und nebst seiner Frau, der talentvollen Hedwig Wigger, in der sogenannten "Breslauer Dichterschule" bei sangesfreudigen Genoffen anregend wirkte.



Fleißig an der lurisch=epischen Arbeit war auch Beinrich Bart. Gin Riefen= werk batte er sich in seinem Lied ber Menschbeit vorgenommen. Nichts Ge= ringeres als die gange Menschbeitsgeschiebte wollte er zur Darstellung bringen in vier= undzwanzig Einzelbildern. Redes dieser Bilder aber wuchs fich zu einem felbstan= digen Werke aus. Aus vierundzwanzia Gefängen besteht Die Homerische Ilias. Aber den Umfang der ganzen Ilias bat fast immer so einer von den Wefangen des Menschbeitliedes. Ein Gedicht, fast vier= undzwanzig mal so groß als bas Werk Homers! Und nun ift der Stoff des Hart'schen Gedichtes schlecht gerechnet ein paar Millionen mal jo groß als der Stoff der Ilias. Ein paar Tage des Kampfes um Troja — nur solange der Born Achills um die schone Briseis mabrt - das ist das Nichts an Stoff, aus dem bas gewaltigste Epos der Menschbeit - nachst dem Nibe= lungenliede - bervorgewachsen ift. Barts Epos aber umfaßt im Plan eine Ungabl von Sabrtausenden. Das ware im alten Ginne an sich schon nicht episch gedacht - denn seit alten Zeiten konzentriert das Epos seine Handlung. Nur ein paar Tage von der Berfahrt des Odusseus seben wir bei Homer — das andere erfahren wir nur aus der Erzählung des Helden. Aber Harts Lied der Menschheit soll ja auch fein geschloffenes Epos werden, sondern ein Zuklus von epischen Gedichten. Die Einleitung behandelt das Chaos und die "Entstehung" ber Welt. Der erste Gefang redet von den ersten Menschen; aber wie Die Einleitung nicht von einer Schopfung durch einen schaffenden Gott, sondern nach naturwissenschaftlichen Anschauungen von einer selbsteigenen Entstehung ber Welt fingt - so beißen im ersten Gesang die ersten Menschen auch nicht Mann und

Eva, sondern Jul und Nabila, und fie find auch nicht ber Beit nach bie erften Menichen, fondern nur im beberen Ginne. Aus ber Borte menichlieber Raubtiere, Die gierig Das Blut ihrer Teinde sehlurfen und Die Weiber als Gemeingut betrachten - fondern fie fich ab, als bas erfte wirkliche Paar, bas in Liebe zusammenhalt. Und wie fie durch Bufall ten Reig tes gebratenen Fleisches ent= beefen, so werden sie durch Bufall Die Entdecker der Anfange menschlieber Kultur. Auf der sogenannten naturwissenschaftlichen Weltanschauung beruht also das gange Gedicht - ein Anbang meltet sogar die lateinischen Ramen der vorkommenden Pflanzen und Tiere! Freilich, Die Errungenschaften ber modernen Naturwiffenschaften und ber Bolferfunde in einem poetischen Kompendium niederzulegen. erscheint bei dem ewigen Tluff aller Wiffenschaften als ein fruchtloses Bemüben. Bas ein Lebrbuch beute an Wahrheit bietet, ist morgen sehon oft nicht mehr Babrbeit. Babrent Die Dructbogen einer wiffenschaftlichen Abbandlung noch forrigiert werden, ift fie manchmal schon von anderer Geite überholt und entwertet worden. Und was follte man nun wohl zu ter Epfiphusarbeit fagen, Die sich ein bochbegabter Poet auferlegt, wenn er ten Tleif eines Menschenlebens baranfest, ein gleichsam missenschaftliches Epes zu bichten, beffen erfter Gesang nach menschlicher Berechnung seben veraltet ift, ebe ber vierundzwanzigste erreicht fein kann. Aber es bat ja allerdings noch eine andere Betrachtungsweise Plas zu greifen. Humboldts "Rosmos", so wenig sich ein moderner Mensch noch aus ibm zu unterrichten vermag, jo febr bebalt der riefige Torfo durch feine Korm seine Bedeutung in der deutschen Litteratur. Und in viel beberem Make muß man ja ein Runftwerf um seiner Form willen schäßen. Und nicht nur die Lugere, sondern auch die innere Form ist in Barts Werke allerdings mit Meisterschaft gebandbabt. Die Urt, wie die wissenschaftlichen Gedanken in plastisches Leben umgearbeitet fint, Die Unschaulichkeit, mit welcher Die Gestalten erschaut, die Bilonerfraft, mit ter fie geformt fint, muffen geradezu Bewunderung erwecken. De freilich die Urmenschen wirklich so gedacht und gesprochen baben. wie Jul und Nabila, ja ob es einem modernen Geiffe überbaupt moglich ift, das Denken und Kublen geschichtlich früherer Menschen realistisch zu erfaffen und wiederzugeben, das muß wohl zum mindeften eine offene Frage bleiben. Nun greift ja hart auch nur einzelne Episoden aus der Kulturgeschichte beraus und lebnt fich nur im allgemeinen an bifterische Ereigniffe an. Go scheint fur ben Gang der Handlung der zweiten am Euphrat spielenden Nomadennovelle "Nimrod" in großen Umriffen bas leben Uttilas jum Borwurf gedient zu baben, wenigstens fpricht bafur Die Geschichte von bem vom himmel berabgefallenen Schwert, bas den Brudermord und die Welteroberungsplane des Helden veranlagt. Dun ift es zwar an fich mifilich, eine Geschichte aus ber Zeit ber Bolferwanderung in bas Nomadenleben am Eupbrat zu versegen, aber Die Diebterfraft lagt uns gar feine Beit zu folden Bedenken, sondern reißt uns babin, wo fie uns haben will. In wunderbar glubender Farbenpracht fteigen die Gefilde Mesopotamiens vor unseren geiftigen Augen auf. Ja, Beinrich Barts Sprache febwelgt geradezu in Anschauungen, und mit Spannung wird jeder Kunftfreund ten Diebter begleiten auf

seinem Wege durch die Menselbeit, von Entwickelungsstufe zu Entwickelungsstufe, bis zu den "Hungernden" und dem Ausblick in die sehdnere Zukunft. — Ob freilich der Diebter sein Riesenwerk wird vollenden konnen, erscheint mehr als fraglich, denn in den Jahren von 1887 bis 1896 sind nur drei Gesänge entstanden von den geplanten vierundzwanzig! Als kleine Probe folgen bier einige Berse des "Borgesanges".

"Ginfr war Die Welt ein endles tiefes Meer ven Kinferniffen - tet und frumm und leer. Kein Saud, fein Atem, weder Thut noch Schaum, Beit ohne Werben, Echlafen ohne Traum, leidlofe Rube, Kraft, Die nichts erfüllt, ein Grab, bas Schatten wesenlos umbüllt. Ginft aber wie ein Blit durchfuhr's bas All, Das Meer barft auf mit bumpfem Donnerhall, und taufend Wirbel freugten burch Die Wogen, und taufend Junten gudten rings und flogen, und auseinander flüfteten Die Gluten und ichoffen fprühend bin gleich Flammenruten und balten freisend fich ju Connenwelten, verschlangen sich und barften und zerschellten von Rebeln wirr umflattert, bampfumbrauft, aufbrandend in Gewittern, fturmdurchfauft. Die Racht verfant, es wich bes Todes Bann, und beiliger Schauer burch die Schopfung rann, ba lag die Belt, ein Baffer, breit und flar, Lichtinseln zogen funtelnd, Schar an Schar, in wiegenden Reigen ichwebend wie jum Spiel, rafflos ber Weg, geheimnisvoll bas Biel.

Bom Aran; ber Schwestern eine mablt mein Lied, und für die Lieblichfte mein Berg entschied. Roch war ich Knabe, in ber Saide Kraut lag ich zu laufchen auf bes Windes Laut, von weißen Schleiern glangte ringe Die Luft, und auf den Grafern träumte berber Duft, und gwischen Erd' und Simmel fühlt' ich's weben, bes Geiftes Wirten und ber Schöpfung Streben. Da fromte leuchtend mir ins Ber; Die Luft, der ew'gen Edonbeit ward ich mir bewußt, und brünftig drang die Sehnsucht auf mich ein, Urmutter Erde, dir ein Lied zu weibn, ein Lied, bas wogend wie ber Dzean, all beine Pracht umfpannt, all beinen Bahn. . . . Mein Blid ward frare, Die Wefen und Die Beiten fab ich noch einmal mir vorübergleiten. Vor meinen Augen braufte Glut in Glut, von taufend Farben gitterte Die Flut, in langen Garben fprühte Strahl um Strahl, berghobe Feuer wuchsen auf im Thal. Und in den Weltraum frürzte wie-ein Blatt, bas von dem Baume flattert, ffurmesmatt,

der Mond, aufzischend, wirbelnd, nebelrauchend, dem Urgewässer blassen Haupts entrauchend. Schon aber sentte Nachtgewölf von Dunst sich auf der Flammen niegestillte Brunst, und prasselnd, schäumend, immer neu geboren, warf sich der Regen in des Glutmeers Poren, aufwallten blutige Nebel auf der Bunde, gleich Speer: und Schwertglanz leuchtere die Runde, und stehnend mischen sich im Kampf die Kräfte, und siedend garten zutunftesichwangere Säfte, bis auf des Wassers mergentüblem Schos der Keim des Ledens stieg — gestaltengreß.

Statt solche Kunstbauten in emsiger Arbeit aufzuführen, gab Detlev von Lilieneron eine neue Sammlung "Gerichte" beraus (1889). Er hatte sich inzwischen auf dramatischem und novellistischem Gebiet geübt und mit seinem Roman "Breide Hummelsbüttel", sowie mit seinen Novellen "Eine Sommersschlacht" viel Schilderungsgabe verraten. Aber der ganze Lilieneron ist er doch nur als Lvrifer. Dieser so sehlicht überschriebene Band "Gedichte" zeigt den jest Fünfundvierzigzährigen auf der Höhre seines Könnens. Zwei kleine Kabinettsstücke möchte ich anführen. Das erste ist so ein winziges, hingeworfenes Straßensbild; aber wieviel Leben, wieviel Anschauung ist in diesem Stücken Wirklichkeit als lachende, farbenbunte Poesie verewigt!

Klingling, bumbum und tidingdada! Zieht im Triumph der Perferidah? Und um die Ede bricht's wie Tubeton des Weltgerichts, veran der Schellenträger.

Brumbrum, das große Bembarden, der Bectenichlag, das Heliten, der Piccele, der Zintenist, die Türtentrommel, der Klörist und dann der Herre Hauptmann.

Der hauptmann nahr mir stelzem Sinn, die Schuppenkerten unterm Kinn, die Schärpe schnürt den ichlanken Leib, beim Zeus! das ift fein Zeirvertreib, und dann die herren Leutnants.

Swei Leutnants, resenter und braun, die Kabne ichütsen sie als Jaun, die Kabne temmu, den hut nimm ab, der sind wir treu bis an das Grab!
Und dann die Grenadiere.

Die Geenadier' im ftrammen Schritt, in Schritt und Tritt und Schritt und Tritt, das frampft und dröhnt und flappt und flirrt, gaternenglas und Femfer flirrt, und dann die tleinen Mädchen.

Die Matchen alle, Kopf an Kopf, das Auge blau und blend der Zepf, aus Thür und Ther, aus Hof und Haus ichaur Mine, Trine, Stine aus, Berbei ist die Musste.

Mingtling, richingtiching und Pautentrach, noch aus der Kerne tönt es schwach, ganz leife bumbumbumbum tiching, jog da ein bunter Schmetterling, tichingtiching, bunt, um die Ecte? —

Aber die fraftvollste Wiederspiegelung von Lilienerons Personlichkeit ist doch diesmal der "Cincinnatus".

Trei will ich fein, Meinen Jungen im Arm, in der Kauft ben Pflug, und ein froblich Berg, und bas ift genug. Und ichteichen Die Wünsche wie ichmeichelnde Panther, tobt einer im Blut mir, ein bollengesandter, baß ich Rube nicht finde bei Lag und Racht, baß ich gang wirr bin und überwacht, bag mir Die Wangen einfallen und bleichen, und fann dech und fann dech den Bunich nicht erreichen. 3ch ichlud' ibn ju ben begrabenen andern, fein ftill, und es faumt iden bas raftlofe Bandern. Das Wert flingt berb und bat traurigen Mund und tröftet mich boch und macht mich gefund. Meinen Jungen im Urm, in ber Fauft ben Pflug, und ein froblich Berg, und bas ift genug. Frei will ich sein.

Bietet Der Staat mir Würden und Amt, und trüg' er mir's an auf purpurnem Camt, ich winte ben Bringern, ich lache bem Tand und webre fie ab mit verneinender Band. Mich schaudert vor Joch und Fessel und Druck, por des Dienftes grauem Bedientenschmud, por Des Dienstes Etlavenarbeiten, por feinen Müdfichtelofigfeiten. ich beuge den Menschen nicht meinen Raden und laffe fie nicht an den Gragen mir paden. Der Geier Des Ehrgeiges richtet ben Schnabel ewig nur gegen ben eigenen Rabel, und frift fich felbft in den Gingeweiden, und ichafft fich felbft nur die bitterften Leiden. Weg da, ihr Narren, und lagt mich in Ruh', und dröhnend werf' ich mein hofthor gu. Meinen Jungen im Arm, in der Kauft den Pflug, und ein freblich Berg, und bas ift genug. Frei will ich fein.

Doch ruft mich der Raiser in Nor und Gefahr, ich entstürze bem Saus mit gefträubtem Saar, bin um ihn, wenn er von Teinden umdrängt, bis wieder die Streitart am Ragel hängt. Und will es mein Schickfal, fällt für ihn mein Saupt, ich fuffe den Block, an den ich geschraubt, ich füne ben Blod, an bem mein Rumpf ohne Ropf in den Gand rollt, ein gudender Etumpf. Muß das Baterland drangvoll die Sturmflaggen hiffen, bo beida! Die Klinge ber Scheide entriffen. Und droht es von Diten und braut es von Beft, wir ichlachten den Baren, den hahn uns gum Reft. Källt neidisch uns an auch Die gange Welt, fie lernt uns ichen tennen, Der Angriff geripellt. Und ber Frieden ftrablt auf, von Gennen gezogen, ber Teifun erftarb in fanft platichernden Wogen,

der Ackersmann fat, und der alte Verkehr finder verkettere Straßen nicht mehr. Dann stemm' ich die Spitze von meinem Schwert fest auf den häuslichen Teuerherd, umfasse den Griff mit der einen Hand und trochne das Blut von Nill' und Nand und schleif' es gewärrig zu neuem Tanz, dech heute bedeckt es ein Sichenfranz. Meinen Jungen im Arm, in der Taust den Pflug, und ein frühlich Herz, und das ist genug. Frei will ich sein!

Unerwähnt bleibe bier nicht der einzige lweische Bersuch von Franz Oppensteimer, der unter dem Pseudonwm Franz Hauser (geb. in Berlin am 30. März 1864) in seinem "Weg zur Liebe" (Berlin 1887) die seelischen Kämpse eines jungen Arztes schildert. Wie dieser durch sehmerzlichen seelischen Berzicht und beißes Ringen mit dem Materialismus sich zu innerer Rube und Abklärung hinsturcharbeitet, ist sein und poetisch dargestellt.

Auch Oskar Linke versenkte sich nach wie vor gern in vergangene Zeiten. Seine auf griechischer Weltanschauung fußende Diebtung liebte Frohsinn und Schönheitskultus nach wie vor, wie seine Sammlungen "Aus dem Paradiese" (1885) und "Ergo bibamus" ("Kaßt uns trinken") bezeugen. Sein eigentzliches Streben aber ging dabin, bobe Frealgestalten der Borzeit in modernem Licht zu seben. Jum zweiten Male nahm er die Gestalt Jesu zum Gegenstand einer Diebtung. Diesmal war's ein Roman, der manche Stelle voll Schwung und Farbe aufweist, oft genug aber schwache Bleististsfizzen das Delgemälde unterzbrechen läst; und in seinem Epos "Antinous" geht die rübrende Geschichte vom sehnen Liebling des Kaisers Hadrian allzuoft in theoretischen Betrachtungen unter, und dieses gebeimmisvollste aller Seelenrätsel der Geschichte wird nicht zu vollem Leben erweckt.

In jener Zeit bochgebender wogender Lvrik sammelte auch ich meine Erstlinge unter dem Titel "Menschenlieder" (1887). Kurz vor meinem Eintritt in den Berein "Durch" batte ich zusammengestellt, was in den wechselnden Phasen meines noch jungen Lebens mein Gemüt erregt batte. Das Ringen nach einer einbeitlichen Weltanschauung, das einst den frommen Knaben beim Studium der Naturwissenschaften ergriffen batte; die großen Gestalten, die aus der Geschichte und Philosophie mich binübergeleitet batten in die moderne Welt; und endlich die moderne Großstadt selber, die plößlich vor mir aufgegangen war, mit Glanz und Kraft, Elend und Berzweiflung spiegelten sich mir in Balladen und Liedern, und den sonderbaren Titel erklärte ich eingangs mit den Worten: "Menschentieder sind Lieder, welche den Menschen zum Gegenstande übrer Poesie machen. Das Ringen der Erdenbürger nach Licht und Wahrheit gehört daher ebensowohl in ihr Gebiet, als der Kampf um Brot und Dasein." Und nach diesem Programm gaben sich denn Prometheus, Ehristus, Buddba und Mohammed in diesem Büchstein ein Stellvichein mit Gestalten und Bildern von Böcklin und Spangenberg

und mit modernsten Menschen in ihrem ringenden Leit. Anstatt aber nun meine eigenen Gedichte zu beurteilen, will ich hier nur die Entstehungsgeschichte eines derselben erzählen und zwar nur aus dem Grunde, weil sie für das Empfinden der damaligen Jugend im allgemeinen typisch ist.

Mit einem Freunde, einem sehr leicht erregbaren Deutschpolen, hatte ich einen Sonntags-Ausflug nach dem jedem Berliner bekannten Grunewald gemacht, und wir sehauten in einer der volkstümlichen Waldschenken am blauen See dem Tanze der Menge zu. Plößlich stieß mein Freund mich an und bat mich dringend, den Klavierspieler näher anzusehen. Sieher sei das ein einstiger Bühnenkunstler, der ohne Glück und Stern berabgesunken sei zum Sonntagsmusikanten; auf seinem Gesiehte aber könne man deutlich in den gespannten Jügen die furchtbare Leidenszgeschichte des gescheiterten Idealisten lesen. Diese stürmisch vorgebrachten Worte zündeten bei mir sogleich. Sofort eilte ich mit übervollem Herzen in eine entzfernte Ecke des Wirtschaftsgartens, und während mir die Walzerklänge von drüben her in Ohr und Seele könten, schrieb ich das Gedicht nieder:

Mumbarabei! Numbarabei! — Tanzt! Ich ichlage auf die Tasten!
Klappern selt der alte Kasten!
Walzer — Polta — Hopser — Springer!
Dreht euch, dreht euch, bunte Dinger!
Während meine Kinger scherzen,
brennt die Holle mir im Herzen!
Numbarabei! Numbarabei!
Ted und Leben einerlei!

Einst in meines Batere Sause bei dem freben Tanzgebrause ichwang ich mich beim Merzenscheine, und ein Mädchen war die Meine. Swanzig Mustanten bliefen einen Tanz wie diesen, diesen —

Numdaradei! Numdaradei! Tang und Teufel einerlei!

Und mich rift die Kunst von hinnen, nach der Senne stand mein Sinnen. Ew'ges Wert aus Dichters Munde, Bühnenglan; und sel'ge Stunde, göttlich Sehnen, heilig Ningen — nie Erfolg und nie Gelingen! —

Numbaradei! Rumdaradei! Und die Sonne jog vorbei! Und ich hab' von fernen Söhen meines Vaters Schloß geschen, bin ins grüne Gras gefunten, bab' die traute Luft gerrunten. Fort mein Glück und tot mein Schnen all mein Gut im Aug' die Ihranen!

Rumdaradei! Rumdaradei! Dreht euch! Dreht euch! Eins, zwei, drei!

Dreht euch, daß die Funken stieben! — Und wo ist mein Lieb' geblieben? We ich lag, vom Gram zerschlagen, Fuhr verbei ein Fürstenwagen, hielten zwei sich und Geist entschwunden;

Rumdaradei! Rumdaradei! Weib und Weib ist einerlei!

Alls ich in die Stadt gekommen, hat der Wirt mich aufgenommen, spiele nun bei jedem Feste für die Kinder, für die Gäste, die erlahmt die alten Taken, die die Saiten schull zerplaken — Numdaradei! Numdaradei!

Als das neue Gedicht in meiner Tasche geborgen war, ging ich dann mit meinem Freunde auf den verzweiselnden Idealisten zu, der grade seinen Walzer geendet batte. Und unter dem üblichen Vorwande "von der auffallenden Aehnlich= keit" forsichten wir ihn aus über sein früheres Bühnenleben. Aber wie erstaunten wir beite, als wir hörten, daß der brave Mann nie beim Theater gewesen war, nie höbere Ziele gebabt batte und sich in seinem volkstümlichen Mavierspielerberuse sehr glücklich fühlte, besonders aber im Sommer, wo er vom frühen Morgen an die schöne Walduft genießen könne. Wir stürzten aus allen Himmeln. Aber meine kleine Romanze war nun einmal da; sie ist später aus meinen "Menschenstiedern" in mehrere Anthologien übergegangen und erst unlängst von zwei namsbaften Komponissen in Musik gesetzt worden. So mag denn ihre Entstehungss

geschichte auch einmal bekannt werden. Zedenfalls ist sie bezeichnend für die Empfindungen, die uns "Züngstdeutsche" damals bewegten. Denn zu diesen wurde ich ja nun infolge meiner ersten Lieders sammlung auch gerechnet.

Im nachften Jahre ließ ich eine zweite Dichtung folgen "Bon Rains Ge-Schlecht" (1888). In nabere Beziebung traten bier Bibel und Wirklichkeit zu einander. Im einleitenden Gefange wurde der biblische Rain als feurig=genialer Kraftmensch dem sanftmutig = artigen Abel acgenübergestellt, und seine furchtbare That wurde erflart aus dem Seelenleid Dieses Gewaltigen, der dem philisterhaften Bater Mann und der demutia-frommen Mutter Eva als ein unbandiger Wild= ling erscheint, und der in seinem beißen Liebestrang von dem Mutterschneben Abel fübl zurückgewiesen wird, bis der inner= lich tausendfach verwundete Titan von Reid und Leidenschaft fich binreißen läßt, ben allgeliebten Bruder zu erschlagen. Den furchtbar Bereuenden trifft Gottes Strafgericht, bag er bas Paradies in nächster Näbe erschauen muß und doch nicht eintreten barf; baß er ewig leben

und wandern muß und ewig ringen nach unerreichbaren Idealen; und daß gerade dieses Streben nach dem Höchsten und Reinsten ihn immer von neuem zum Brudermörder machen muß. Und dieser selbe Fluch trifft seine gesamte Nachstommenschaft: also die ganze Menschbeit. — Nach dieser Einleitung zeigen fünf Bilder in fünf verschiedenen Ständen der modernen Gesellschaft, wie heute noch dieser Fluch waltet; alles Kingen nach idealen Höhen mit der Notwendigkeit des Brudermords verkettend. Im ersten Bilde wird ein schlichter Arbeiter gezeichnet, der aus der dumpken Umgebung der Kindheit voll Bildungstriebes herausgestrebt



bat, in Amerika Die Freiheit kennen lernte und mit ebriftlich-fozialen Anfichten beimkebet, um bort feine verlaffene Braut in ten Armen bes plumpen Bruders gu finden und mit einer jabgornigen Rainstbat die Reinbeit seiner Seele auf ewig ju entweiben. Das zweite Bild zeigt einen Dichter, ber feinen beißen Runftler= drang untergeben fublte und darum obne Liebe ein reiches Madeben beiratete, bas glubend an ibm bing. Bu ipat fiebt er ein, baß er gerade durch biese frostige Che die Poefie in fich getotet bat, mabrend ein abgewiesener Bewerber seiner Gattin gerade durch den Schmerz der unglücklichen Liebe zum großen Dichter geworden ift. Gein furchtbares Bekenntnis, mit bem er sein liebendes Weib feelisch vernichtet, zeigt ibn in geiftigem Ginne als Rain. - Im Verdergrunde Des dritten Bildes fiebt ein großer Unternehmer, der mitten im Bergen Der Welt= stadt eifrig bilft am Forträumen der alten Baracken und einen prächtigen Bierpalaft errichtet, bei beffen Einweibung er aus ber Ergablung einer alten Frau aus der Nachbarschaft ploglich mit tiefer Rübrung erfahrt, wieviel schlichte, brave Eris ftengen "aus der guten alten Beit" er selbst und der große Strom der fortschreiten= den Kultur überhaupt absiehtslos an den Bettelftab gebracht und zur Bernichtung getrieben bat durch die fiegreiche Konkurren; des Neuen mit dem naturgemäß unterliegenden Alten. — Das vierte Bild erzählt von einem begeisterten Prediger, der mit seiner ergreifenden Auslegung der neutestamentlichen Erzählung vom reichen Jungling überall Die Bergen zur Nachfolge Chrifti aufrufen will und damit, obne es zu wiffen, verbängnisvoll eingreift in das gluckliche Leben eines Gutsbesißers, der in schwärmerischer Frommigkeit den Ausspruch Zesu wortlich befolgt und sein Bab und Gut an die Urmen verschenft. Darüber gerat er in Zwift mit seinen Bermandten, verliert seine Braut, kommt vorübergebent ins Irrenbaus, burchbummelt die Welt als allverspotteter Kneipenprediger und flagt schließlich als er= grauter Mann ten Prediger an um sein zwecklos verlorenes Leben. — Und in dem funften Bilde wird an der Geschichte eines gelehrten Professors und seines un= verstanden an seiner Geite leidenden Cobnes bargetban, wie auch bie Wiffenschaft ibre Seelenopfer fordert. - Der Schlufgefang endlich giebt einen Ueberblick über Die Geschichte der Menschbeit, Die in ihrem blutigen Werdegang mit ihrem Errichten und Bertrummern von Weltreichen, mit ihren aufwarts ringenden und doch morderischen Revolutionen, ja selbst mit ihrer Ausbeutung von Entdeckungen, von rein auftauchen= den, aber sebnell entstellten Religionen, von totend siegbaften Wabrbeiten, von ringend sterbenden Helden des Geistes und der Kunst einem unendlich schäumenden Blutwebr gleicht. Aber:

Nicht um des Blutes willen gedeibt ja der Kampf! Glück sell sprieken dereinst aus wachsendem Leid, so wie dem Jretum allein die Wahrheit entspriekt! — und das Ende des Krieges ist beiliger Friede. Ninger mur fort, ihr Streiter, um Glück und Große! Euren Gräbern entsteigt ein siegend Geschlecht, wieder zu fallen im Kampf für größere Sieger, und aus Leichen zu türmen den prahlenden Bau. Die Unsterblichteit auch ist preisenswert, namenlos ruhn, ein Stein im Inein der Geschichte!

Und so rolle du fort, allmächriges Weltall, großes, gewaltiges Einzelwesen, nie gesättigt an Blut und Wahrheit und Tugend. Stürme nur fort im Drang zu seligen Höhen, bilde dich selbst und lebe vom Tod deiner Glieder! Brause nur fort — schon siehst du den Gipfel sich beben, sonnenbeglänzt überm Eis mit rosendurchdusteten Wiesen, stürme hinan — du ringst ja nach Gutem und Neinem — Aber wenn du die berrlichen Fluren erreicht, saß ihn sich schlummern legen, den alten Kain, müde vom Wandern und Tod und ewigem Leben! Lege bei Seite das Kreuz von Erz und die eiserne Wasse, Und laß flattern über dem neuen Geschlecht rein im goldigen Duft die Fahne der Liebe. —

Mit solchen Dichtungen konnte ich damals noch zum jüngsten Deutschland gerechnet werden. Trosdem schied es mich und manchen andern sehne damals von
den eigentlichen Unbängern der neuen Schule, daß uns bei allem Streben nach Wirklichkeitsdarstellung doch die Idee das Wesentlichste im Kumstwerf zu sein schien. Nun aber machte sich eine neue ertreme Richtung geltend, die bald auch den Bers als unnatürlich verwarf. Ja, mit Liedern batte die Schar der Neuen begonnen, und jest scholl ihnen plöslich der Ruf nach Prosa entgegen.

## 

## Zweites Rapitel.

Die Medbtung ber Lorif und bas Ringen nach bem neuen Roman.

In einer neuen Auflage seiner Revolutionsbroschüre batte Bleibtren, der sonst so eifrige Versechter der Lurif, dieser Dichtungsgattung ganz plößlich den Krieg erklärt. Bei Gelegenbeit einer Besprechung einer sehon wieder neu zusammensgetretenen Sängergruppe — des "Quartettes" von Henckell, Hartleben und anderen — batte er gemeint, es sei seht genug des ewigen Liederdichtens, und wer von den Jüngsten etwas zu sagen babe, möge das in Prosa thun. Zum erstenmal taucht biermit der verbängnisvolle Gedanke auf, der später die jüngstdeutsche Litteratur verbeeren sollte — als sei der Vers ein veraltetes Dichtungsmittel.

Freilich — das Liederdichten galt ja lange sehn in der deutschen Litteratur nur als eine nebensächliche Beschäftigung. Seit Frentag und Spielbagen galt der Roman als die ernsthafteste moderne Dichtungsgattung. Ich babe ja in der Einsleitung meiner Darstellung einen Ausspruch Karl Frenzels angeführt, wonach sogar das Drama dem Roman gegenüber in die zweite Linie gewichen sei. So musten denn auch die jungen Revolutionare ihre neuen Gedanken in die Form des Romans zu bringen suchen. Aber da nun einmal die ganze Litteratur neu werden sollte, so sollte denn auch dieser Roman ganz neu werden, und eine solche ganz neue

Darfiellungsform frebte gunachft in Munchen Conrad an mit seinem Roman "Was Die Ifar raufcht".

Dieje neue Form verwarf gang Die "Romposition". Es find nur Bilder, Die bier aneinander gereibt werden, Bilder nach jeder Binficht: umrabmt jedesmal von einem anderen hintergrunde, jedesmal andere Figuren zeigend; und obwohl fie fich seblienlich alle zu einem einbeitlichen Ganzen vereinigen, so laffen sie doch nur sehr langiam ten Katen tes Geschebenen weiter gleiten. Und wenn wirklich eine Delvin" burch alle bindurchgebt, fo ift dies nur die Ifar, die ibren Wellenschlag überall ertonen lagt, und die überall und in jeder Faffung das Berg des Dichters ju mabrer Poefie erwarmt. Go ift denn auch das gelungenfte Bild von allen dasjenige, wo die Tragif der Isar am flarsten zur Geltung kommt, und wo auch ber Gegensaß ber Alten und ber Jungen — Dieses Leitmotiv ber gangen Diebtung jener Zage — fich am flarften erbebt. Da figen in einer uralten Gartempirtichaft jum grünen Baum" am Etromufer Die verschiedenften Menschengruppen gufam= men. hinten in froblicher Gemeinschaft junge Studenten, unter benen ber mobl= beleibte, trinffrobliche Rugelmeier mit seinem egoistischen Humor die lebensvollste Ersebeinung ift. Der frobliche Genuf ber Gegenwart lagt bier bie Jugend gu ibrem barmlosen Rechte kommen. Aber schwer sind die Bergen den alten Ur= munchenern dert an ihrem gewohnten Platz biebt unter dem Kuchenfenster, aus dem die Wirtin ihre gemutlichen Kommandos über "Ralbsbaren" und "Echweins= gungel" ertonen lagt. Die alten Spiegburger, Die ibren Chrenplatz seit vielen Sabrzehnten bort bebaupten, boren mit Webmut von den neuen großen Planen der zu verlängernden Rauftrage, und ein alter Ubrmacher fühlt fein Berg vor Web brechen, daß der "grune Baum" für zweimalbunderttaufend Mark von seinen Befißern foll verschachert werden an die dreisten Unternehmer. Langsam entfernt er fich spater, und am fruben Morgen giebt man ibn tot aus der Ifar. — Mit Un= bebagen betrachtet man an einem Nebentisch die Herren vom Berein der "Un= gespundeten" (worunter wohl die Jungern um Conrad zu versteben find), und eigen= tumliche Vermutungen über den Konig durchschwirren die Luft. Die Isar aber rausebt unbefümmert babin und abnt nichts von ben großen Planen, Die in ber That die spekulativen Ropfe allerorts bewegen. Zwei große Bankmanner lernen wir in anderen Bildern kennen, Die fich beiderseits mit den Planen der neuen Ufer= ftrage tragen. Der fleine, bewegliche, bellaugige, pfiffige Weiler, ber feblieflich boch ter "Bereingefallene" ift und seinen Banfrott nicht mehr verbeimlichen fann; und ber bicke, schwerfallige, aber weitblickende Raffler, ber in seinem Berufe so eifern, rubig und ftark ift, wie in seinem Sause wachsern und seblaff. Die schone Frau, eine einstige Echauspielerin, bat ibn nur genommen, um ben Nachstellungen und Bertachtigungen ter Welt zu entrinnen; und in lieblos kalter Che wendet fie ihr Berg einem abgegangenen Offizier zu, ber vergebens erft in einer Kabrik, bann in litterarischer Beschäftigung Befriedigung und Unterfommen gesucht bat. Als ein unverbefferlicher Don Juan verzettelt er sein fleines Bermbaen und verpraft seine Gesundheit in allnächtlichen Freuden. Die Lebewelt von München spottet schon über ten Wagen, ter ibn am Gartnerplagtbeater abholt, und in tem er mit ber

iconen Kommergienratin Ragler frundenlang Dabinfabrt. Die alte treue Brigitte aber, bas Familienfaftotum, bas um ben in Amerika verkommenden Bruder ichon lange weint, fieht nun auch ten anteren Bruter rubeles tem Untergange em: gegentreiben; und wie fie mit auflodernder Freude ibn von der Liebschaft mit ber Rommerzienratin zurückkommen fiebt, abnt fie ieben, bag ber ewig Wankelmutige nur nach anderen fucht. Wahrend fo Die Lebewelt in vornehmen Gunden sehmelat, und Die Spiegburger und Etudenten im Bier verdummen, sehwingt ein Geachteter Die Geißel Des Temgerichts über alle Die oberen Bebntausend — Das ift Der "Prefis bandit", ein verkommener Journalist, der ein Revolverwisblatt beraut jebt: Die Aloake. Bor ibm gittert jeder. 2115 ein Wegelagerer mitten in Der Grofffadt erhebt er seinen teuren Boll von jedem, der nicht in den Spalten seines Blattes gebrandmarkt werden will - und alle baben fie Grund, ibn zu fürchten, benn alle baben fie Blogen zu verdecken, Die er regelmäßig aufspurt: bis ein spleeniger Englander den elenden Erpreffer jum einäugigen Krüppel zerbort. - In Diesem bunten Bilderbuche fehlt auch die Gruppe der Kunftler nicht gang. Gin Bildbauer vertritt ten fraffen Naturalismus. Mus der Entfernung boren wir auch von tem Runftlerverein "Bolle" (wohl im Gegenfaß zu Benfes Paradies), ter feine Einladungen an Gerechte und Ungerechte versendet und den Kommerzienrat Raffler als großen Macen nicht vergißt. Mus noch großerer Entfernung febreibt auch ber Architeft Zwerger seine Briefe an Drillinger. Wahrend er Italien durchreift, trägt er fich mit großen Entwurfen über einen fühnen kunftlerischen Plan zum Bau ber neuen Uferftraße, und aus ber Entfernung weiß er Diefen auch sebließlich burch ben Munchener Architektenverein bis vor Die Augen Des großen Raftler zu bringen. Mus seinen Briefen boren wir auch, wie er mit tes Studenten Rugelmeier bubscher, fluger Edweifter, einer eifrigen Archaelogin, fich über bezente und undezente Gegen= stande der Runft unterhalt und sieh endlich mit ihr verlobt. Diese legte Nachricht bricht bas Berg eines Freundes Rugelmeiers, eines jungen Studenten Schlichting.

Dieser, ein junger Zukunftsbichter, fühlt sich von dem oberflächlichen Treiben ber Studenten abgestoßen und findet als einsamer Junger bei gwei einsamen Alten Troft, beim weltfeindlichen Dr. Troftberg - bas ift nun ber unvermeidliche Schopenbauer-Berebrer, ter in fast allen tiefen Romanen wiederauftaucht, als Bertreter der "Alten" - und bei dem großen Conderling Effenbach, dem einfamen Boblenbewohner. Unschwer ift bier ter wenig veranderte Rame eines Malers gu erfennen, der lange im Bollentbal bei Munchen lebte als ein Begetarier und Naturmenfcb. Wie Die raufcbende Gfar von Anfang an den Roman durchflutet bat, fo ift, an ibren Gemaffern nachtlicher Weile figent, auch Diefer Meifter, ber welt: scheue, innerlich große Diogenes, schon im erften Kapitel dem jungen Schlichting vor Die Augen getreten, und nun eilt Diefer am Ende des Gangen gu dem Maler binaus, um fich dort wieder Lebensmut und Gefundheit zu bolen. Ueber all den Geffalten aber schwebt noch eine bobeitsvolle, oft genannte, aber nie erschaute. Denn, nie auftretend fieht im Bintergrunde Ronig Ludwig, der Wagnerfreund, gu beffen beimlichen Diebtern vorübergebend auch Troftberg gebort. — Der Ausbruch bes Wabnfinns und ber Tot bes großen Conderlings im Starnberger Gee - nur

ikizenbaft beriedtet — steht als Schluß des Ganzen da und bilft das aus Bildern zusammengeseste Bild würdig vollenden. Ueberblieft man das ganze Mosaikwerk nur aus der Entkernung, so nuß man sagen, zur Diebtung fehlt ihm viel: Bor allem Einbeit und Spannung. Die zersplitternde "Neben-Einandermalerei" bat den Berkasser oft genug in die Breite getrieben, und man bat das Bedürfnis — wie Drillingers Hausbalterm bei Iwergers langen Briefen — oft nur den Anfang, den Schluß und ein paar Stiedproben aus der Mitte zu lesen; aber in der Gestamtbeit erseheint der Hauptzweck vollkommen erreicht: lebensvoll und vielseitig steht in vor uns, die große "Biers und Kunststadt an der Isar". Und wer sie auch nur in diesem Bilde erblieft bat, der glaubt sie wirklich zu kennen. — Steiebzeitig verluchte Bleibtreu in Berlin einen Roman mit noch größerer Aussechnung in abniliebem Stil.

"Gregenwahn"! - Der Titel teutet bas Thema an: ten Gregempahn als meitverbreitete Krankbeit ber gangen Menschbeit zu zeigen. Alfo ber Beranlagung Bleibtreus entsprechend: ein philosophischer Gedanke. hier foll darum nicht Die Buffandlichkeit Die Hauptsache sein, bier follen Die Betrachtungen einer leiten= ten Bee untergeordnet erscheinen. Weitgereift, will Bleibtreu gleichzeitig Die Erfabrungen seiner mannigfachen Fabrten und Wanderungen verwerten, so soll es alfo fich bier um einen Großstadtroman im weitesten Ginne des Wortes bandeln: bei allem nationalen Empfinden foll bas Gebiet ber Schauplage international fein. Go ift tenn schon ter Belt - Graf Kraftinif - ein Deutsch-Ungar, und Die erfte Banderfahrt des unbegrenzt beurlaubten Genicoffiziers führt ihn nach England, mo fein Onkel und eine Zante ibn in die Kreise der vornehmen Welt einführen. Der Großenwahn eines einflugreichen Berlegers und der Großenwahn der vornehmen Welt von Condon, Die in ihren fteifen Gesellschaften Die mabre Kunft der Geselliafeit erblickt - das find die ersten Etappen. Und sehnell erkrankt der Beld felbst an einem Anfall ber Weltfrankbeit, indem er fich fur einen Dichter balt und fich in naturaliftisch zwnischen Novellen nach neuester Methode versucht. Eine sonderbare Verkettung von Umständen führt ihn nach Deutschland. Der Maler Rother, der in Berlin im Liebesbanne einer unergrundlichen Kellnerin Hollenqualen ber Giferiucht aussteht, erfahrt, bag beren erfter Geliebter fich jest in England aufbalt, es ift Graf Kraftinif. Cogleich fest fich Rother auf die Babn und bas Ediff, Dampft nach Condon, erscheint bei bem Grafen, ber eben selbst um eine schon eingefähelte Beirat mit einem reichen Madeben gekommen ift; beide Manner lernen fich kennen und schaffen. Der Graf begleitet ben Maler nach Berlin. Dort will er nun recht aus dem Bollen die moderne Litteratur fennen lernen. Er er= scheint in tem Berein "Prauf" - naturlich ift ter Berein "Durch" gemeint und bort überall auf die Führer der litterarischen Revolution lästern, die ihm eines Tages zufällig auf ter Etrage befannt werben: Leonhart und Echmoller - man denft unwillfürlich an Bleibtreu und Kreger. Namentlich zu Leonbart fühlt der Graf sich sogleich stark bingezogen, je mehr er bie Jungen und bie Alten auf ihn scholten bort; und nachdem er beffen famtliche Werke gelesen, erklart er ihm schrift= lich, daß er ibn fur ben einzigen, wirklich großen Dichter ber Beit halte. Ja, er

fieht von jest ab einen Zeil seiner Lebensaufgabe barin, Diesem großen Diebter den Weg babnen zu helfen. Er gebt dabei fo weit, ein Stuck, das Leonbart gefebrieben bat, mit seinem Namen zu decken. Als Graf, dem Die Pforten zu allen Gesellschaftsklaffen aufipringen, ermöglicht er es leicht, bas Drama unter seinem Namen am "Deutseben Theater" zur Aufführung anzubringen; aber an demselben Zage, wo ber Beifall Durch bas Saus raft, ift Leonbart unter unerträglichen Seelenqualen bem Verfolgungswabnfinn jum Opfer gefallen und hat fich auf Die Eisenbabnschienen geworfen. Kraftinif, ten alle Zeitungen als großen Dichter feiern, fiebt fich ploglich ter Bersuchung ausgesest, ten Rubm, ten er neidles mit seinem Namen dem Freunde erobern wollte, nun dauernd für sich in Unspruch zu nehmen. Aber er überwindet fiegreich. Auch er reift ab, und aus der Kerne sendet er einer Zeitung Die Nachricht, daß Leonbart der Berfaffer jener Dichtung fei; für sich selbst aber entjagt er gleichzeitig allem bichterischen Schaffen, benn er bat an Leonbart erkannt, was wahre Dichtergröße ist, und ein stümpernder Dilettant will er nicht sein. Leonbarts Bild verfolgt ihn aber überall. Um Gestade des Meeres traumt er von ibm, und allmablich, gang allmablich erft lernt er einseben. daß auch Dieser Mensch nur ein Mensch mit geblern war; daß neben seiner Dichter= große kleinliche Buge fein Wesen entstellten, daß er es nicht verstanden bat, ben Mangel an außerer Unerkennung zu überwinden und fich fielz in fich selbst zurückzuzieben. Dem Grafen aber, der nun seinen Diebterirrtum erfannt bat, bietet fich eine natürliebe Aufgabe in der Erziebung der binterlaffenen Rinder eines ploslieb verstorbenen Bruders, der ibn jum Bormund eingesetzt bat. Im Gutsftillleben fucht er bei seiner jahrelangen Abgeschloffenheit von der Geisteswelt neuen Troft in einsamen Etudien; die Naturwissenschaften sind es namentlich, denen er sich zuwendet Darwins Lebre und die Errungenschaften der Erfahrungswiffenschaften bemachtigen sich seines Geistes. In einer Bulle miteinander ringender Gedanken ftrebt er nach einer realistischen Weltauffaffung, frei von religibsem Dogma und in Uebereinstimmung mit den Errungenschaften der modernen Erkenntnis. reicher und überreicher Külle strömen ihm erbabene Gedanken zu, aber er sieht ein, daß die endaultige Losung selwer ift. Und mitten aus seinem Bruten reißt ihn die Nachricht bevorstebender Kriegsereignisse. Geläutert und zu innerlicher Größe gereift, beschließt er: zurückzukebren zu seinem einst verschmabten Offiziersberuf und vor ihm liegt die Mannesthat.

Gerade dieser Schliß der Dichtung ist der Höbepunkt des Ganzen. In den einsamen Gedankenkämpsen des Belden zeigt sich die Fülle des inneren Reichtums des Berkassers, der selbst als ehrlicher Ringer nach einer einheitliche Weltanschauung hinter seiner Dichtung steht. Deste unfastlicher erscheint mancher andere Teil des Buches: vor allem die Liebe in all den Spielarten, in denen sie hier auftritt. In dem ganzen Buche ist keine Frauengestalt, die auch nur um Haupteslänge über die Trivialität sich erhöbe. Die Kellnerin hat es dem Maler Rother angethan. Warum? Weil sie bühssch ist. Undere Borzüge hat sie nicht. Daß sie eine Kellnerin ist, wäre ja sicherlich der geringste Schade — aber sie ist auch ihrem innern Geistes-, wie Herzens-Bildungsgrade nach nichts anderes. Und in ihren Banden

gappelt ber geiftreich gebachte Maler bis jum Gelbstmort. Und wen liebt Leonbart? Auch eine Berein in einer Weinkneipe trauriger Art. Auch fie ift nichts weniger als bedeutend. Ja, fie liebt ibn nur, weil fie seinen Namen nicht kennt und ibn barum für einen anderen - einen berühmten Dramatiker balt! Daß bie Liebe gerade bedeutender Menschen fich oft an ein Nichts bangt, ift der ewig wiederholte Gedanke Bleibtreus. Er bebandelt die Liebe nur als Unverstand. Und jo webt denn durch das leben all Diefer Menschen Die Kneipenluft. Naturlich wollte er kem volliges Selbstportrat von sich im Leonbart entwerfen, naturlich mengt er Bufalliges und Erfundenes mit einigen Grundzügen seines eigenen Wesens. Aber oft genug bat man wohl mit Recht ten Cintruct, daß er für fich selbst platiert, wenn er ten ungebeuer schreibseligen Leonbart gegen ten Borwurf bes baffenden Etrebertums verteidigt und barauf binweift, daß jener unaufborlich getranat wurde durch den Schaffenstrieb seines rubelosen Inneren; wenn er den ewig fich selbst lobenden Leonbart in Edbut nimmt gegen ten Borwurf ter Eitel: feit und teffen fiantiges Gelbstlob erflart aus bem Bewuftsein ber eigenen Kraft, mit ftolgen Himveisen auf sein Ueberlegenbeitsgefühl bei mandberlei Bekennung; oder wenn er ausführt, daß Leonbart ein Mann sei, dem das Fordern junger Un= fanger Bedurfnis ift und der nachber unter undankbaren Rackenschlagen der Geförderten zu leiden bat. Alles dieses sei zugegeben! Aber wozu diese endlos langen Ausfälle personlieber Art? Wie kann ein geistreieber Mensch Gefallen daran finden, auf sechzig Seiten und mehr bas armseligste Kaffeegeklatsch ber jungen Litteraten noch weit vermäfferter, ja noch absichtlich weit sinnloser wiederzugeben, als es gewesen ift? Bas foll eine Satire gegen Dinge, Die kein Mensch kennt, als Die Betroffenen! Seute schon steht ber nicht eingeweihte Leser verständnistos vor all Diesen bosbaften Gifersuchteleien, Die nur fur benjenigen Ginn baben, ber Die leicht= verschleierten Namen errat. Ich bin weit davon entfernt, bier einen Kommentar für all dies Gewirr absiehtlich entstellter Namen und immer nur bochstens balb= wabrer Charafteristifen zu geben. Wer sich die Mube machen will, all diese Pseudonome zu entziffern, der findet in dem, was ich in den vorigen Kapiteln berichtet babe, Anbaltepunkte genug tafur. D, es weht dem Lefer ein Geift grauen= voller Dete an aus dieser Schilderung, Die das wirklich Gewesene noch weit beil= loser macht, als es war. Daß fich hier nicht eine erfrischende, fur alle Zeiten maßgebende Catire ergab, fam taber, daß Bleibtreu nicht über feinen Modellen fteht, sondern fie perfonlich angreift, wie denn auch einer der verspotteten Schrift= steller ibn gerichtlich zur Rechenschaft zog.

Mittlerweile batte Paul Lindau den Gedanken des Verliner Romans aufgegriffen und begann einen ganzen Inklus. In zwei Banden stellt er zunächst hoch und niedrig einander gegenüber. Die vornehmeren Kreise der Weltstadt, die sich in den Villen und Gartenstraßen des Westens zusammenfinden, schilderte er in dem "Zug nach dem Westen" (1886). — Kellnerinnen und Fabrismädehen stellen sich dem gegenüber zur Echau im zweiten Bande: "Arme Mädchen". So war die soziale Dichtung hier fur den Salon paßrecht gemacht worden, und so erlebten die beiden Bücher eine kolossale Verbreitung und bildeten eine Zeit lang das Tagesgespfräch in Berlin "W".

Während so einer von der alteren Generation bereits als Prophet binabzussteigen versucht hatte in die Schar der jungen Kämpfer, vermehrten sich dort die Reihen auch immer durch neuen jugendlichen Zuwachs. Als einer der wildesten und ungebärdigsten Stürmer machte sich dort neuerdings Konrad Alberti besmerkbar (eigentlich Konrad Sittenfeld, geb. am 9. Juli 1862 in Breslau).

2115 Zweiundzwanzigjabriger hatte er sich eingeführt mit der Flugschrift "Berr L'Arronge und das Deutsche Theater", wo er in rucksichtsloser Weise das Theater in ber Schumannstraße anariff. Dann ließ er einige Biographien folgen über Guftav Freytag, über Bettina v. Arnim, über Ludwig Borne, um mit einer erneuten Flugschrift sich gegen Theatermißstände zu wenden, die den doppelsinnigen Titel trug "Obne Schminke". Mittlerweile bot ibm die "Gesellschaft" den will= kommensten Rampfplat für seine wilden und oft maglofen Musfalle gegen altere Schriftsteller. Namentlich, was er über Paul Benje fagte, überftieg alles Da= gewesene. Die Berehrer Dieses Dichters fab er wie Menschen an, denen Berftand und Ebraefubl feblt. Dabei pflegte er aber langfam und forgfam fein eigenes Talent. Da ibm eigentliche Erfindungs= gabe abging, so suchte er sie burch scharfen Berftand und fpekulierende Beobachtung gu ersegen, und feine erften Novellen fammelte er in den beiden Banden: "Riefen und 3merge" und "Plebs". Und dann versuchte er sich in einem ersten größeren Roman "Wer ift der Starfere?" Die: fer Titel sebon zeigt an, daß der Kampf ums Dasein den Gegenstand bilden foll. Aber nicht nur bas Ringen des Arbeiters um Lobn und Brot uft bier gemeint, nein,



das Aufwärtsstreben an allen Orten. Das Neue im Kampf mit dem Alten, Die Jugend im Kampf mit der vorigen Generation, das ist immer wieder das Thema.

Der Roman ist regelmäßig gebaut und in seinem Plan verstandesmäßig ersfonnen, wie alles, was Alberti schreibt. So verkörpert sich bie ringende Generation denn in drei jungen Männern, die drei verschiedenen Ständen entsprechen: in einem Offizier, einem Techniser und einem Gelehrten. Der Mittelpunkt, um den

fie alle außerlich freisen, ift naturlich wieder eine schone sittenlose Frau, Diesmal Lucie Cemijeb genannt; felbstwerffandlich bie Frau eines Groffapitaliften, Die nach einer langen Bergangenbeit von Liebesabenteuern Die unfinnig geliebte Gattin bes reichen Mannes geworden ift. Und das haus tiefes Mannes ift naturlich auch wieder in neuen Gegensatz gerückt gegenüber der arbeitenden Klaffe. Die großen Neubauten im Etaetteil Moabit beschäftigen ein Beer von Arbeitern, und Die Seele der Unternehmerschaft ift Gemisch, der betrogene Gatte. Bie die Inseften in Die Flammen, flattern Die Anbeter in bas Baus ber schonen Lucie. Der erfte ift der junge, geelige Leutnant. Widerwillig folgt er ihrer ersten Einladung. Aber fein unbefriedigtes Dichtergemut, bas bei bem militarischen Drill vergebens Stillung feines Cebnens fucht, entflammt schnell zu beißer Ginnenleidenschaft; und fo femachtet er tenn in Berlin und auf ter Commerfrische in Eisenach in ten Banten ber koketten Frau, Die seiner beftig brennenden Eifersucht bestandig Nahrung giebt. Der zweite der jungen Manner liebt Die Schwester Luciens. Alls ein febr begabter Urebiteft und koniglicher Baumeister hat er die großen Bauten in Moabit auszuführen. Wie aber Die Unternehmer eine Herabsehung des Arbeitslohnes vom Baun brechen, treibt ibn fein gutes Berg, fich ber Streifenden anzunehmen, und gegen seinen Willen wird er erft jum Führer, bann jum Geführten ber Arbeiter, bis tiefe binter seinem Rucken ibren Frieden mit den Unternehmern machen und ibn preisgeben. Der britte Ringer endlich ift ein junger Mediginer, ber mit feiner neuen Auffaffung ber Tophuserfrankungen auf den Widerspruch eines berubmten Universitats=Professors in Berlin fibfit und von diesem mundtet ge= macht wird. Bergebens giebt ber arme Landarit aus Pommern in die Reichs= bauptstadt, vergebens bemubt er sich um die Zulaffung zur habilitation als Privatocent, vergebens wendet er fich mit feiner Entdedung an das Ministerium, vergebens balt er Donnerreden auf dem Aerztetag in Eisenach - überall weiß der Professor mit seinem ungeheuren Unseben, unterstüßt von einem immer an= griffsbereiten Schülerpaar, ibn zu unterdrücken, und eine tolle Cfandalizene in Eisenach macht ibn endlich gang unmbglich. Go ift pessimiftisch ber Gedanke durchgeführt, daß der Rampf um Wahrheit und Recht ein vergeblicher fei, daß immer Dummheit und Gewalt siegen. Das wird nicht aufgehoben burch ben Edluß, in dem den jungen Urzt ein Zufall emporhebt. Zwei berühmte Parifer Merzte kommen, prufen seine Theorie, und eine Motiz im "Tigaro" ftreicht den in Deutschland Berkannten beraus, ber mittlerweile burch Bufall ben Schofmops ber Gattin des Rultusministers geheilt hat und dafur von dem Gatten der Beglückten gern in Audienz empfangen wird. Die frangbiffche Anerkennung - in Deutsch= land ja in der That lacherlicherweise immer besonders geschäft — und der kurierte Mops laffen den jungen Gelehrten siegen. Nun drangen sich am fruhen Morgen schon der Professor, der Verleger und der Berausgeber der Germanischen Revue und herr Cemisch gluckwunschend zu ihm. Co erkennt ber junge Gieger boch sehr wohl, daß nicht seine Tuchtigkeit, sondern Zufall ihm zum Erfolge verholfen hat, mabrent die beiden andern Bertreter ber jungen Generation, ber Offigier und der Baumeister, jenseits des Meeres ihr Beil suchen. Es zeigt fich deutlich,

wie hier des Verfassers kühle Veobachtung von selbst immer wieder in Satire umschlägt. Der ganze Roman ist nicht die Schilderung vorhandener Zustände, sondern die beabsichtigte Uebertreibung derselben zum Zwecke des scharfen Angriffs. Und so wurde Alberti denn durch seine Veranlagung naturgemäß dazu gedrängt, einen polemischen Roman zu schreiben, dessen Titel von dem Schlagwort der ganzen Epoche herrührte: "Die Alten und die Jungen".

Der ganze Kampf, der auf litterarischem Gebiete tobte, ward hier auf das musikalische Gebiet übertragen. Eine auffallende Aehnlichkeit hat aber der Bau der Erzählung mit Zolas Künstlerroman "L'œuvre". Wie dort, stehen auch bier zwei Helden im Bordergrunde, von denen der eine, der genialere, aber unpraktisch eigensinnige, unterliegt, während der andere zur Klarbeit sich durchringt. Diesem letzteren hat Alberti viele Züge aus seinem eigenen Leben gelieben, wie Bleibtreu seinem Leonhart. Was da von der Jugendgeschichte des Helden, von der allzu akademischen Erziehung durch den Bater, von der Leidenszeit bei wandernden Schauspielertruppen und Aehnliches gleich am Anfang des Romans erzählt wird, zeigt echte Wirklichkeitsfarben. Auch für andere Figuren des Romans kann man die Modelle ebenso leicht erraten wie in Bleibtreus "Größenwahn". Was aber noch nie so start bei Alberti bervorgetreten war, als diesmal, das ist die bis zum Krankhaften gesteigerte Sinnlichkeit aller darin auftretenden Personen. Selbst einer der Jüngeren schrieb darüber\*):

"Zu tadeln ist auch die wilde, frankhafte Sinnlichkeit, die in dem Buch tobt, von welcher sämtliche Personen des Romans befallen sind. Paul, Franz, Felscher, Zistersis, Thinkert, Eva, Else u. s. w., sie alle werden eines Tages oder in einer Nacht plöslich von einem die Form der Tollwut annehmenden sinnlichen Berlangen ergriffen, das sie peitseht und peinigt, aufjagt von ihrem Sis, ihrem Lager, sie den Ersten, Schlechtesten in die Arme treibt. Ginmal, an einem Menschen geschildert, mag das auch seine Berechtigung baben, zehnmal wiederkehrend, wirkt es halb lächerlich, halb widerlich."

Dieses Schwelgen in sinnlichen Szenen wirkte bald geradezu ansteckend. Wie erstaunten die Leser von "Westermanns Monatsbesten", als eine Novelle von Ernst von Wildenbruch in diesem Familienblatte erschien, die unter dem harmlosen Titel "Der Aftronom" (als Buch 1887) die Geschichte einer sehnen Frau erzählt, die an einen sehwerfälligen Gelehrten verheiratet ist und von dessen jüngerem, unschuldig schönem Bruder plöslich in stürmischer Leidenschaft überfallen wird. Das hatte man dem Diehter auf hohem Kothurn am wenigsten zugetraut.

Jum unangenehmsten Bertreter Dieser Gattung aber hatte sich mittlerweile Hermann Conradi entwickelt. In seinen "Brutalitäten", die ihren Titel leider nur zu sehr mit Recht führen, trug er eine Reihe unerhört ausgeflügelter Geschichten zusammen, die mit Berböhnung aller Natur und Wahrscheinlichkeit in krassen Theatereffekten geradezu obsidene Situationen herbeisühren und mit widers wärtigem Behagen ausmalen. In seinem Romane "Udam Mensch" schilderte

<sup>\*)</sup> Guftav Schwartstopf in Moderne Dichtung, Februar 1890, Geite 113.

Conradi dann einen Vertreter der nach seiner Meinung modernen Menschen, einen erschlafften Lüstling, dessen Hauptinteresse seiner Frisur und seinen Handschuhen gilt, der in geradezu unmöglicher Weise die Tochter eines willensfeindlichen Schopenbauerianers erft zu seiner Braut macht, dann verführt und dann sigen läßt, um ein reiches Weib zu beiraten — und der sich dabei noch obendrein selbst wie ein moderner Held vorkommt.

Bon Diefer gefahrlich um fich greifenden Sinnlichkeitsmanie schien auch Kreter in seinen "Drei Weibern" sebr beftig ergriffen. Aber mit starter Faust befreite er fich davon und schuf ein wahrhaft flaffisches Werk in seinem "Meister Timpe". Es ift ein echter tragischer Beld, herausgegriffen aus bem einfachsten Burgerleben und doch in seiner unbewußten Schlichtheit ein Gewaltiger, der sich ahnungslos vermißt, fich dem Etrom der Weltgeschichte entgegenzuwerfen; es ift scheinbar ein Alltagsmensch, wie sie zu Dugenden auf der Strafe berumlaufen, und doch ift er in seiner Eigenart eine so vollendet selbständige Ratur, daß wir ihn ebenso= aut ein Prigingl nennen konnen. Nur wenige Personen umgeben ibn, und der gange Roman ift eigentlich nur eine Kamiliengeschichte; aber diese wenigen sind topische Bertreter einer ungebeuren Bielheit, und die Familiengeschichte erweitert fich von selbst zum Kulturgemalte; es ist eine ber einfachsten Erzählungen, Die man erfinnen fann, und boch sebreitet bie handlung mit bem wuchtigen Schritt eines martigen Dramas ohne Paufe und ohne Ermattung von Szene zu Szene, immer wachsent, nie fich verwirrend und immer spannend burch alle furchtbaren Seelenkampfe unerschrocken bindurch bis zu dem gewaltigen Ende, das dem fterben= ben helden wirklich fast etwas von der Große einer Chakespeareschen Figur perfeiht.

Dieser Helt ist ber Drechslermeister Johannes Timpe. Er steht inmitten zweier Generationen, teren eine sein Bater, teren andere sein Cobn vertritt. Der Groß= vater stammt aus "der guten, alten Beit", wo die Kinder und die Frauen still im Sause zu bleiben batten, wo bas Sandwerk blubte und Meifter, Gesell und Lebrling fich streng schieden. Alls Greis boch in den Achtzigern, kann er es nicht versteben, daß sein Cobn, der in der achtundvierziger Zeit herangewachsene Meister Johannes, ben burgerlichen Liberalismus, ben er politisch vertritt, auch in bas Saus überträgt, seinem Cohn die Bugel locker lagt und nichts wiffen will von ber strengen "Buchtrute", von ber ber Alte beständig schwärmt. Der Enkel aber ift ein lockeres Burschehen; er atmet schon die Luft, die nach ben großen siebziger Siegen wehte, ba mit ben Goldschaffen ber frangbiifchen Milliarden Die fecte Spekulationsluft unter die Menschen fam und die werdende Grofffadt die Jugend zu verführen begann. Mit einer nachtlichen Beimfehr bes verwöhnten Cohnleins beginnt das Buch, und das nachtliche Gespräch zwischen Nachtwächter und Gendarm ift so lebenswahr, wie all das Kolgende, das sich nun aufbaut: von der Auseinandersehung zwischen dem Grofvater und der Kamilie bis zu des jungen Franz Eintritt in bas Kontor ber Kabrif, bis zu dem Augenblick, wo der Fabritherr Timpes Nachbarhaus erbeiratet, die scheidende Mauer niederreißen lagt und nun zwischen der neu emporschießenden großen Fabrif und dem schlichten

Handwerferhaus der furchtbare Vernichtungskampf beginnt, in welchem der junge Franz Timpe die Rolle des Ueberläufers spielt. Wie er, um die reiche Stiefztochter von drüben zum Weibe zu gewinnen, die eigenen Eltern verleugnet und verrät; wie Meister Timpe erst den Sohn hergeben, dann seine Gesellen entlassen, von der sausenden Stadtbahn sein Haus entwertet sehen, sein Weib begraben, und endlich im Verzweislungskampfe auf den Trümmern seines einstigen Glückes sterben muß, ohne in seinem Charafter zu wanken, das ist der kurzgesaste Inhalt dieses Heldenliedes aus dem Bürgerleben, dessen zeitgeschichtlichen Hintergrund die Unnvandlung des alten Verlin in das neue und der Vernichtungskampf der Fabrisen gegen das Handwerf bildet. — Mit diesem Meisterwerf Kreizers war der lange ersehnte Verliner Koman geschaffen.

Und schon im nächsten Jahre sollte ein zweites Meisterwerk terselben Gattung von anderer Seite ber geboten werden. Neben den vierunddreißigjährigen Kretzer trat der neunundsechzigjährige Theodor Kontane, und neben das Heldenlied in



Proja vom unterliegenden Bandwerfer stellte er eine Bergensgeschichte ergreifend= fter Urt, worin die Tiguren des versinkenden alten Berlin in Gemutskonflikten rubrend in der Umgebung der neuen Großstadt erscheinen. Un Stelle des that= fraftigen dramatischen Aufbaues steht bier Die bebagliche Breite des alternden Er= gablers; an Stelle ber wuchtigen Tragif großen Stils tritt bier Die liebevolle Musmalung des Kleinen — neben dem Epos in ungebundener Form steben als eine Joblle in Profa neben Kregers "Meister Timpe" Fontanes "Brrungen und Wirr= ungen". Fontane batte feit dem Jahre 1882 fich dem modernen Romane gu= gewendet mit seiner Erzählung L'Adultera, einer Chebruchsgeschichte mit sittlicher Erhebung am Echluf. Auch Die folgende Geschichte Cecile lagt eine weibliche Beldin mit unreiner Bergangenbeit am tragifchen Schluß tem Pflichtgefühl ibr Opfer bringen. Aber Die von Schritt zu Schritt machsende Sicherheit der Schil= berung des echten und eigentlichen Berlinertums zeigt fich erft auf der Sobie in "Brrungen und Birrungen". Es ift Die uralte Cache von der Liebe bes Leutnants zur Arbeiterin. Nach furgem Liebesgluck verfallt er einer falten Standesebe, und fie troffet fich im Leiden mit einem Manne ihres Standes. Aber unendlich

reizvoll ist Diese treue bergenswarme Schilderung eines alltäglichen Stuckchen Lebens, beleuchtet Durch ein echtes Dichtergemut.

Und noch ein dritter Roman von Bedeutung entstand um dieselbe Zeit und machte ein frisches flottes Erzählertalent, bas schon manches bervorgebracht batte, jum erften Male in weitesten Rreifen befannt. Ernft Freiberr von 2801= jogen entstammt einer Familie, Die in ber beutschen Litteratur feit mehr als einem Sabrbundert wohl befannt ift. Seitdem zwei junge herren von Wolzogen von der Geschichte der Gnade gewurdigt waren, Die Jugendfreunde Schillers ju fein, und seitdem einer von ihnen gar der Schwager des Gewaltigen wurde, ift Diesem Kamiliennamen Die Unfterblichkeit gesichert. Bon tem anderen Bruder aber, der selbit militarische Berdienste besaß, stammen die Schriftsteller Bolgogen ber. Gein Colm Alfred, ber fpatere Hofintendant in Beimar, ift burch bie Erzeugniffe feiner Teder befannt, besonders durch das Buch über die Beziehungen seiner Familie ju jenem Großen. Bon feinen beiden Gobnen murde Bans einer der eifrigften Renner und Berfechter Richard Wagners, mabrent Ernft fruh ten Trieb gur Dichtung in fich spurte. Geboren am 23. April 1855, wurde er bis zu seinem achten Lebensjahre von seiner englischen Mutter vollständig als Englander erzogen. Als Diese ftarb, murde ber Cobn bes beutschen Baters wieder bem beutschen Empfinden guruckgegeben. Im einundzwanzigsten Lebensjahre bezog er Die neue Reichsuniversität zu Strafburg, ging aber nach breifahrigem Studium auf einige Jabre nach Beimar, bis er im Jabre 1882 nach Berlin fam und bort Die Ent= wickelung der neuen Litteraturstromung mit durchmachte. Er schriftstellerte damals schon seit drei Jahren und ward fruh ein Mitarbeiter an der "Gesellschaft". Das Leben möglichst wirklich zu gestalten, war von jeher sein Streben - was ihm aber von vornberein ein besonderes Gesicht gab, das war der ihm angeborene Sumer. Mur wenn die Wimpel luftig von seinem Fahrzeug flattern, ist er wirklich in seinem Fahrwaffer. Daber liegt es in seinem Wefen, bag er seine Stoffe gern verfohnlich behandelt, daß er allem Kraffen aus dem Wege geht, und daß er gern freundliche Gelilde fur feine Dichtung auffucht. Salt man feine Gestalten neben die Kregers oder Kontanes, so verblaffen sie; aber für sich betrachtet, führen sie ein liebenswürdiges Leben: unterhaltend, frisch und munter; und mit Recht erfreute man fich an tem gefunden Grundgebanken, namentlich jenes Berfiner Romans aus dem Jahre 1888: "Die Kinder der Ercelleng".

Sie find nicht am wenigsten zu beklagen, die Kinder hoher vermögensloser Beamten mit glanzendem Einkommen, die aufwachsen, ohne an die Not des Dasseins zu denken — weil in dem Hause alles in Glanz und Fülle hergeht — und die darum glauben, daß sie sich nicht vorzubereiten brauchen auf einen ernsten Kampf des Lebens. Da hat nun plöslich vor der Zeit Seine Ercellenz der komsmandierende General seine Augen für immer geschlossen, und die Frau mit ihren drei Kindern hat jest von einer schmalen, sehr schmalen Pension zu leben. Aber man ist sehr verwöhnt, und man möchte mindestens nach außen hin den Schein des äußeren Glanzes aufrecht erhalten. Das ist man ja seinem Stande schuldig! So spart sich denn die Mutter alles ab, damit der Sohn, der Herr Leutnant, sein

flottes Leben fortsetzen kann. Co qualt sich Ufta, die alteste Tochter, heimlich mit Schriftstellerei und lehnt die Bewerbung eines reichen Amerikaners, eines Mannes aus eigener Kraft, adelsstol; ab. Nur Gertrud, die jungere, ift aus der Urt ge= schlagen, liebt frisch und munter einen jungen Gelehrten und scherzt mit deffen luftigem Bater, einem schlichten Klavier= lehrer. Und daß die Unficht Gertruds all= mablich durchdringt, daß - unterstüßt von einem prachtigen Onkel Major - Die ver= ståndige Weltauffassung siegt; daß Usta mit ihrem Umerikaner, Gertrud mit ihrem Profeffor glucklich wird, der verschuldete Leut= nant seinen Abschied nimmt und die gange Kamilie fich zu der Unficht befehrt, das Gluck ber Arbeit bem Schein ererbten Glanges vorzugieben -- das ist der nicht neue, aber doch immerbin gefunde Grund= gedanke des Gangen. — Auch das Gegen= stuck zu dem Stadtroman - ter Land: roman "Die tolle Comteß" - wirft namentlich durch die Charafteristik der jungen Heldin sehr erfreulich, und echte Landluft durchwebt ibn ebenso wie echter Humor. Aber Wolzogen strebte noch nach Hoberem. Es drangte ibn, ein großes dichterisches Gesamtbild des damaligen Berlin zu entwerfen, abnlich wie Conrad es für München versucht batte: nur daß Wolzogen Die straffe Form Des Romans beibehalten wollte. Und so sebrieb er denn "Die fuble Blonde". Der Titel ift doppelfinnig zu fassen. Unter einer füblen Blonden verstebt der Urberliner sein ge= liebtes Weißbier. Und Dieser Himveis auf das Berliner Nationalgetrank foll schon an= beuten, bak die Geschichte von der fühlen Blondine gleichsam nur den Faden ber= geben foll zu einer umfaffenden Schilder= ung des gangen Berliner Lebens. 3a, boch und niedrig, vom Reichsfanzler Bismarck



bis binab zum Aermften ber Armen follte ber weitgesteckte Ralunen Diefer Gesebiebte umfaffen. Dazu murbe ber Bater ber Belbin als Reichstagsabgeordneter gewählt, ber bas pommeriche "Alein-Polzin" zu vertreten hat. Mit feiner Tochter nach Berlin komment, wird er gleich anfangs bekannt mit dem Allerweltssichrift= fteller Gisbert Renard, Der sebnell Der Brautigam Der sebonen, fublen Blonden wird. Go verbinden fich bier Die Welt ber Litteratur und Die bes Parlaments. Diefer Renard aber, ber frangofischen Kolonie entstamment, ift wieder burch feine Rindbeit mit tem echten Berlinertum verwachsen, tenn "Bater Bohmte" bat ibn über die Laufe gehalten und beansprucht das Recht, den berühmten Gisbert "Du" und "Neffe" nennen zu durfen. Auch verwaltet Gisbert das Bermogen, bas ber Alte, als er noch ein Junger war, fich burch Babnbauten in Meriko erworben bat. Und ba nun mit bem reichen Junggesellen eine andere finderlose Kamilie von urberlinischem Schlage eng befreundet ift, so vereinigen fich bier bas moderne und bas alte Berlin. Ja, ein verbummelter Bruder Gisberts, der eben aus Amerika zuruckkommt und gegen des berühmten Bruders Willen in Berlin lebt, vertritt Die Schar ber jungen Ringer: benn er ift ein boffnungsvoller Zufunftsmusiker, wenngleich er zunächst in Aneipen spielen muß. Und gerade darum befreundet er fich mit einem jungen Maler, ber von Bobmke bevatert wird und der fich zunächst damit durchschlagt, daß er fur ein großes Modegeschaft Kostumbilder malt. Co angelegt, vermag die Handlung in der That alle Boben und Tiefen zu burchmeffen. Mit einer Borftellung im Deutschen Theater bebt die Cache an; in einem vornehmen Restaurant lernen wir mit tem Klein-Polziner Abgeordneten seine Tochter und die Tagesberühmt= beiten kennen, namentlich Gisbert Renard und seinen blonden Freund, einen schnell berühmt gewordenen Romanschriftsteller. Mit dem jungen Maler treten wir am Treptower Sprecufer in Onkel Bobmkes einsame Turmftube, wo ber wunderliche Menschenfreund mit seiner hageren Edwester hauft. Mit dem Berrn Reichstagsabgeordneten machen wir ein parlamentarisches Diner beim Fürsten Bismarck mit. Mit ibm werden wir zu Gisbert eingeladen zu einer geiftreichen Litteraturgesellschaft, und nach der Berheiratung der fühlen Blonden besuchen wir mit dem jungen Paar den Ball des Bereins Berliner Preffe und erblicken Julius Stinde und Friedrich Spielbagen. Ja wir folgen dem Abgeordneten in ben Caal des Reichstages und seben bort ben eisernen Rangler wieder, auf beffen Tijch das Bafferglas und die Rognafflasche bistorischen Angedenkens ebenso wenig vergeffen fint, wie auch bei bem parlamentarischen Diner der Reichshund Tyras nicht feblte; und mit den beiden jungen Genies von den Schwesterfunften ber Musit und der Malerei machen wir Rauffgenen in der "Madelfneipe" durch, Die den sebonen Ramen "Im Krug zum grunen Kranze" führt. Ja, auch in das große Modegeschaft, für das der Maler arbeitet, werfen wir einen Blick hinein. Aber, eben nur einen Blick! Und viel mehr ift es nirgends, was wir seben! - Bas half tem Dichter Die Rubnheit, ten eisernen Bismarck in einen Roman bineinzuweben zu einer Zeit, wo der Gewaltige noch lebte und noch ge= waltig war? Er kann ihn uns doch nur von- weitem zeigen. Auf dem

parlamentarischen Diner buschen die verschiedenen Berren vom Ministerium und von den Parteien doch nur an uns vorüber, wie etwa in den Berichten der Zeitungen; und von den politischen Dingen, die etwa bort verhandelt wurden, kann uns ber Romandichter doch nichts fagen. Auch der Berr Abgeordnete fur Rlein-Polzin fann feine großen und babnbrechenden Gedanken vertreten, denn wer wollte foldbe Gedanken keck und dreift in die junge Reichsgeschichte binein erfinden? Und wie wollte Wolzogen bei all seiner Gewandtheit Die Klippe umgehen, den Reichskanzler und die bekannten Parteifubrer zu folden großen Unregungen Stellung nehmen ju laffen? Dein, ba ift nichts zu erfinden! Das Recht, Die Großen ber Beit als Große vorzuführen und mit dichterischer Geschichtsprophetie ihre gebeimften Gebanken zu entrollen - Dies schonfte aller Dichterrechte bat nur ber Poet, ber ge= ichichtlich langit vergangene Stoffe bebandelt. Gur ben Mitlebenden, ber feine moderne Zeit schildert, bleibt nur das Alltägliche übrig. Er fann den großen Rang= ler bochstens über Landwirtschaft reden laffen und muß aus dem Abgeordneten feiner Dichtung einen gutmutigen Narren machen, Der ohne eigentliche Bilbung auf tem landfige seiner Bater ftudiert und immer ftudiert bat, und fich endlich in einen großen "Centralgedanken" bineingeritten bat, daß die Freimaurerei und die alliance israelite gleichbedeutend seien, und daß beide gusammen den liberalen Fort= febritt zu Schaden ber Mensebbeit in Die Welt gebracht batten. Damit wird ber Berr Abgeordnete naturlich überall gleichmäßig ausgelacht, und endlich kommt er aus thorichter Ueberbescheitenbeit nicht einmal dazu, überhaupt eine Rede im Reichs= tage zu balten. Und was will Wolzogen von Spielbagen anderes zeigen, als fein Geficht, das auf dem Ball des Bereins Berliner Preffe auftaucht? Ja, nicht ein= mal die jungen ringenden Kunftler, so schon sie eingeführt werden, lernen wir naber fennen. Der Dampfgang der spannenden Ergablung, die fich auch vor allem Abstoßenden scheut, zeigt uns auch die Kellnerinnen im "Krug zum grünen Kranze" nur febr idealifiert bei allem Realismus, und feblieflich bleibt als Sauptfern Der Erzählung nichts übrig, als Die Geschichte der Renardschen Che, Die schließlich gur Scheidung führt, aber Die "fühle Blonde" Doch zulest auf den Gedanken geraten laft, daß der alte Epruch recht babe: "Alles verfieben, beißt alles verzeiben".

So war denn der Bersuch nicht gelungen, die ganze Größstadt in einem wirklichen Romane zu erfassen, und die genannten Werke von Kreßer und Kontane, die nur von einer Seite aus die Weltstadt betrachteten, blieben unübertroffen. Auch Kreßers kleine Stizzensammlungen, namentlich "Aus dem Riesennest", stehen nicht auf der sonstigen Höhe des Meisters. Dagegen erstand jest ein Talent, das ganz besonders in dieser kleinen Stizzensorm sein Eigenartigstes bot. "Stieffinder der Gesellschaft" bieß die erste kleine Sammlung, mit der Hans Land (eigentlich Huge Landsberger, geboren 25. August 1861) sich einführte (1888), worauf im folgenden Jahre die weit bedeutendere zweite Stizzenreihe folgte, unter dem wunderbar poetischen Titel "Die am Wege sterben". Es war vielleicht kein Zufall, daß gleich die erste Landsche Novelle mit einer solchen von Paul Heyse im Stosse große Aehnlichkeit zeigte. Allerdings hatte der junge Anfänger diese Erzählung seines berühmten Borgängers nicht gefannt; aber er war wie jener von

Haus dafür veranlagt, das große Menschenleben in ganz kleinen, oft winzigen Bildern sich wiederspiegeln zu seben. Ein großer Unterschied waltete aber von vornsberein zwischen beiden: Für Paul Heuse ist die Schilderung des Herzenslebens der Menschen Selbstzweck — Haus Land sieht es immer nur unter dem Gesichtspunkt der sozialen Verhältnisse. Paul Beuse will die Menschen beglücken, indem er



ibnen eine große, freie Weltanschauung ber Schönbeit schenkt; Bans Land kennt fein inneres Menschengluck ohne geflarte außere Berhaltniffe. Darum fucht jener gern die Glücklichen auf, dieser weint am liebsten mit den Unglücklichen. Und wah= rend Bense wortreich ben feinsten Em= pfindungen seiner Menschenseele nachspurt, zeigt Land sie uns mit knapper bramati= scher Kurze fast nur in ihren Meußerungen, wie sie auch der Fremde mit den Ginnen wabrnehmen fann. In der Unschaulich= keit seiner Darstellungen aber erreicht er in seinen glücklichsten Augenblicken Die un= übertreffliche Lebensfrische, wie sie dreißig Jahre zuvor Benfe in feiner Meifter= novelle "L'Arrabiata" geglückt ift. Als eine Landsche Meisternovelle mochte ich ibr vergleichsweise zur Seite ftellen "Bon Gesellschaftsanaden". Raum kann beffer der Gegensaß der Alten und Jungen zum Ausdruck kommen, als in Dieser Wegen= überstellung. Unter dem wunderbaren Blau des italienischen Himmels, an den viel besungenen Strandlandschaften von Capri und Reapel zeigt uns Benfe die Bezäh= mung eines troßfopfigen Maddens durch die innere Weihe unwiderstehlich sieghafter Liebe. Alles in Conne getaucht, alles wundervoll in Gluck und Echonbeit ver= flingend. - Mebrere Treppen boch in einem dumpfigen Winkel Der Weltstadt

Berlin zeigt uns Land den alten Mavierlehrer, dessen Finger zu steif geworden sind, um noch mit wirklicher Kunst die Tasten schlagen zu können, der selber einsieht, daß er ein überklüssiges Glied in der menschlichen Gesellschaft geworden ist, den aber das bevorstehende Alter voll Hunger und Not weniger grämt als das Bewußtsein, daß er zu nichts mehr nübe ist auf der Welt. Und dennoch würde er den Entschluß des Selbstmordes nicht ausführen, wenn er nicht einmal

auf ein geschenktes Villet hin ein Konzert eines wirklichen großen jungen Dirztuosen mit anhörte. Die Schilderung dieses Konzerts mag meinen Lesern ein Urteil an die Hand geben, ob sie ein Recht bat, sich neben Heuse'sche Schilderungszunst zu stellen:

"Da tonte der erste Afford durch den Saal, und aller Augen richteten sich auf das Podium. Der Kunstler hob die knochigen Hände boch empor und ließ sie wie im Sorne auf die Tasten fallen; schwer und dumpf erdröhnte das herrliche Instrument unter seinen Schlägen.

Dann dämpfte er den Ion, und in die vergrollenden dumpfen Schläge mischten sich nedende, springende Ione; schmeichelnd glitten die Hände des Spielers über die Tasten hin; es war als liebfoste er sein Instrument, und wie erfreut über diese Huld, erhob der Flügel ein heiteres Singen, ein sorgloses Tongetändel. Es war, als flatterten Schmetterlinge über blühende Beete, als plätscherten Brunnen im lauen Abendwinde, als ficherten frische, blühende Kinderlippen.

Dabei schien es, als hatten diese zwei Hande fich vervierfacht; man sah sie hier und dort, zugleich an mehreren Stellen im selben Augenblick. Jeht lassig rubend die eine, mahrend die andere die hochsten Tone glöckeln ließ, dann die Linke den Bak aufwühlend, mahrend die Nechte in einem mächtigen Laufe nachkolgte in die Negion der duntsen tiefen Tone.

Sabllos wie Negentropfen wirbelten und spielten die Tone durcheinander, bis ein mächtiger, dröhnender Altford die nedischen tanzenden Tenelfen alle hinwegscheuchte und der ganze Sput zersteb. Ein flagendes Singen erhob sich, es war, als spräche die Einsamteit mit sich selbst, als flage sie, daß alles Leben erstarrt, alles Lachen vertlungen sei. Dief aufrauschten die vollen Tone und sangen von einem Leide, das ein Menschenberz durchwichten und zerreifen will.

Da ertonte ein Signal wie Polaunenruf. Die Tone ftodten und ichwiegen.

Noch einmal erklang es wie Geroldsruf aus Welkenhöhe, und jauchzend rief es Antwort aus der Tiefe. Wie wenn zu Leidbedrangten ein Troftruf aus dem Himmel dringt, der drunten jauchzend erwidert wird.

Und nun erflang ein Hommus, die Sonne und die Erde, der Chor der Sterne lang ibn; ber Sturm erhob feine Stimme, das Meer raufchte dagwilchen, die Mufit der Sphären stimmte ein. Das Weltall sang feine Freude.

Bon dem ersten Alfforde an war der alte Mlavierlehrer drunten im Juborerraume wie von einem Zauber umstrickt. Bald schloß er die Augen und lächelte in sich binein, bald riß er sie weit auf, atmete tief und fieberhaft und lehnte sich wie erschöpft in seinen Sih zurück. Bald felgten seine brennenden Augen den Zauberhanden des Spielers, die über hundert Kinger zu gerbieten schlieben, bald versanf ihm alles rings umber, er rectte sich boch emper und seg die braufende Tenflut in sich hinein, den Blick wie vertlatt in die leere Höhe gerichtet, während heiße Thränen sein durchfurchtes Gesicht überströmten.

Alls der Hommus fich erhob und das Weltall feine Seligteit fang, überwand ihn das Gefühl, er schluchzte laut.

Der Spieler hatte geender; eine heilige, tiefe Stille herrichte im Saal, jenes Schweigen, das der füßeste und hehrste Erfolg des Kimstlers ist. Er selbst, der Virtues, saß an seinem Klügel wie zerschmettert, als könne er nun se bald keine Hand mehr zu den Tasten erheben. Auch er hatte seiner selbst und der Umgebung vergessen. Es war, als klänge in all diesen Menschen, das ganze gewaltige Lied noch einmal nach.

Da fiel ein Kacher zur Erde, und die Besinnung tehrte wieder. Ein Sturm des Beifalls erhob sich, ein Orfan der Begeisterung. Wenzel sprang auf und fturzte aus dem Gaal."

Und er geht nun ausgefohnt und schönheitstrunken in den Tod.

Conderbar, die Alten schilderten so gern die sieghafte Jugend - und die revolutionare Jugend wußte nur immer von Unterliegen, Alter und Tod zu singen: Der sterbende Dichter Leonhart, der unterliegende Meister Timpe, und hier wieder einer von den Bielen, "die am Wege sterben".

Freilich ift das Alles nur ein Protest gegen die Notwendigkeit fo vieles Sterbens in der modernen Gesellichaft, und der weithin schallendste aller Dieser Proteste ging in bemfelben Sabre (1889) von einer Frau aus. Wir lernten Bertha von Suttner bereits als Mitarbeiterin ber "Gefellschaft" fennen. Geit fieben Sabren febrieb fie nun feben Romane mit immer flinter, immer gewandter Feber - eine Dame in allem, was fie schuf, aber eine geiftreiche Dame mit warmem Bergen. Gie bat felbst von sich gesagt, sie babe sich die interessante Lebensaufgabe gefrellt, Die Welt und bas Leben bichterisch zu erforschen. Micht immer ftebt fie auf ber Bebe ber Forscherin; oft ift es nur leicht tandelnte Beobachtung, aber immer ift fie mit edlem Bergen bei ber Cache. Mit bem "Inventarium einer Ceele" batte fie fich glucklich eingeführt, mit tem "Schriftstellerroman" (1886) batte fie Die Berbaltniffe Des eigenen Berufslebens bargethan, aber einen gewalti= gen Unftoß gab fie - weniger ber Litteratur als ber Kulturgeschichte - mit ihrem Rriegsroman "Die Waffen nieder", der in sechs Jahren vierzehn Auflagen er= lebte. Gie betrachtet bier den Krieg, der fo lange in Deutschland von Mann und Weib verherrlicht war, vom echt weiblichen Standpunkte aus. Als Tochter bes österreichischen Telomarschall-Leutnants Frang Grafen Kinsky mar fie in militari= schen Berbaltniffen berangewachsen, und ben blutigen Bruderfrieg ber Deutschen im Jahre 1866 hatte fie als dreiundzwanzigiahriges Madchen (geb. 9. Juni 1843 in Prag) miterlebt. Bebn Jahre fpater beiratete fie den Freiherrn Arthur von Sutt= ner, der als Schriftsteller namentlich Die Berhaltniffe der Raukasusvolker lebensvoll dargestellt bat. Bebn Babre lebte fie mit ihm in Tiflis, und jest war fie gerade auf ihr trauliches Schloß Harmansborf in Niederbsterreich eingezogen. Mit vielfach packender Gewalt entrollte fie nun die graufigen Berbaltniffe des Krieges und sein erbarmungsloses Eingreifen in die Rechte der Bergens= und Menschen= liebe. Gelten ift ein Buch fo zur rechten Beit geschrieben worden, wie bieses. Die große Bewegung zur Erfampfung des Weltfriedens, Die in Amerika und England schon weite Berbreitung gefunden hatte, jog mit ihm begeistert in Deutsch= land ein und ift taselbst gewachsen bis auf ten beutigen Zag.

Ja, es war ein litterarisch bedeutungsvolles Jahr, dies Jahr 1889. Noch ein anderes starkes Talent, — eines der stärksten der ganzen Epoche — trat in demsselben bedeutungsvoll bervor.

Am 30. September 1857 war zu Matisten im Kreise Heydefrug, einer alten bollandischen Mennonitenfamilie entstammend, Hermann Sudermann geboren. In Tilsit bat er das Gymnasium besucht, in Königsberg und Berlin Litteratur studiert. Und dann taumelte er wie so viele andere in das Litteratentum der Großstadt binein. Kur ein kleines demokratisches Blatt schrieb er in Prosa und Bersen. Weitere Amegung wurde ihm wohl auch als Haustehrer bei Hans Hopfen zu teil. Seine ersten Bersuche, durch Dramen sich bekannt zu machen, mistangen vollständig. Sehr launig bat er später erzählt (in Franzos' Geschichte des Erstzlingswerks), wie er dem Direktor des Berliner Residenztheaters seine dramatischen Erstlinge in sehdner Abschrift mit weißem, breitem Kande zugeschieft habe mit der Bitte, das Brauchbare zu behalten; und wie darauf der Herr Direktor den weißen

Rand behalten und die Schrift zurückgesandt babe. Unter Mühen und Entbehrungen ließ er aber mit eisernem Fleiß sein Talent ausreisen und stellte ihm in der Stille immer höhere Aufgaben. Sein treuer Freund und Genosse war dabei sein Landsmann Otto Neumann-Hofer aus Lappinen (geb. 4. Februar 1857), der einst auf demselben Omnibus mit ihm und mit dem gleichen Erstaunen seinen Einzug in die Weltstadt gehalten batte und nun nach beendetem Studium, namentlich der Naturwissenschaften, gleich dem Freunde durch sournalistische Arbeiten sich

zu erhalten wußte. Bum eigentlieben Ent= beder Sudermanns wurde dann der Berlaasbuchbandler Lehmann, ein Nachkomme bes Begrunders des "Magazin für die Litteratur". Er erkannte an den winzigen Proben die funftige Bedeutung des Schrift= stellers, suchte ibn auf und sieberte fieb ben Berlag feiner größtenteils noch un= geschriebenen Werke. Schon Die erfte Novellensammlung "Im Zwielicht" fand durch ibre feine Stimmungsmalerei Unerkennung bei der Kritik, und das Berliner Lageblatt brachte seinen ersten großeren Roman "Frau Corge" - viel= leicht bas Bedeutendste, mas Eudermann überbaupt geschaffen bat. Noch nicht geftort durch den rauschenden Beifallslarm des Tages, das Berg noch erfüllt von dem bitteren Web des Daseinskampfes sebrieb er bier die Leidensgeschichte eines Martvrers ber Gelbitloffafeit.

Als der Sohn eines beruntergefommenen Gutsbesißers wächst der junge Paul heran in schwärmerischer Liebe zu seiner sanstmutigen, still duldenden Mutter, das weiche Knabenberz ganz erfüllt von den christlichen Lehren der Demut und der Pflicht: Boses mit Gutem zu vergelten.



Mit neidloser Bewunderung blieft er zu den alteren Brüdern auf, die ferne in einer großen Stadt durch Berwandtengunst gebildeten Lebensfreisen zugeführt werden; in langmutiger Dienstfertigkeit erträgt er den Zorn des polternden Alten, Thranen der Berzweiflung weint er auf das Bett der Mutter — aber der einzigen Trösterin wagt er sich nicht zu naben, der Nachbarstochter, deren Eltern jest das schöne Gut besissen, das einst seinem Bater zu eigen war. Im Bewußtsein seiner Wertlosigkeit bemerkt er nicht, wie deutlich sie ihm ihre Gunst schenkt; und, wie er so die Liebe nicht ergreift, wo sie sieh ihm bietet, so vernachlässigt er auch die

geniale Kunfilerveranlagung, Die in ihm schlummert. Das Genie braucht eine gewiffe Ruckfichtstofigfeit, um fich burchzukampfen; aber biefer Jungling ift gu felbitlos, um ben alternden Bater ju verlaffen und in ber großen Stadt feine munifalischen Unlagen zu pflegen. Go verschwendet er denn sein leben an die Aufgabe, Des Baters fleine Scholle Land wieder zu einem einträglichen Gute gu machen; und ibn, der nichts fur fich begehrt, verlachen und verachten darum gerade alle. Wie aber auch die von ihm fo treu gepflegten Schweftern, feiner bebutenten Gute jum Troße, zu leichtfinnigen Geschopfen werben, und wie ihre Berführer ihn obendrein noch troßig verlachen - da fieht er ein, daß in biefer roben Welt nur der geachtet wird, der gelegentlich seine Babne ju zeigen weiß; und die Genugthuung, die von ten beiden Frechen seiner sanften Bitte verweigert wurde, erzwingt er sich leicht in der angenommenen Rolle des Wegelagerers mit der Pistole in der Sand. Aber noch einmal bringt er das Opfer der größten Selbstvernichtung: Um bas Gut ber Geliebten vor ben Flammen zu retten, gundet er bei fich felber Baus und Sof an. Diese lette bochfte That ter Gelbstaufopfer= ung führt ihn gar ins Gefängnis. Aber, wie er bemselben wieder entsteigt, ba fühlt er sich frei von den Keffeln, die sein Leben umschlungen bielten, und bei der Geliebten seiner Jugend findet er ein spates Gluck.

In diesem tiefen und mit leuchtenden Wirklichkeitsfarben geschilderten Werke kommt das Ringen der Weltanschauungen der Zeit am reinsten zum Ausdrucke. Dieser Paul hat zweisellos unbewußte Verwandtschaft mit dem Meister Timpe. Er ist ein Junger, der noch einmal die Weltanschauung der Alten in sich zur reinsten Verkerperung bringt und schmerzlich dabei erfahren muß, daß man sie in moderner Welt wohl noch lehrt von Kanzel und Katheder, daß sie aber nicht mehr geachtet wird im praktischen Leben. — Daß er "der Vesten einer sei", sagt zum Drechslermeister Iohannes Timpe sein rührend treuer Altgeselle, der ihn vergebens zur modernen Weltanschauung des Maschinenalters und der Sozialdemokratie besehren will — und der Vesten einer zu werden und zu bleiben, ist auch der Wahlspruch von Sudermanns Paul — aber er muß wie jener erfahren, daß die Guten, Sanstmutigen nicht mehr gelten, sondern nur die rücksichtslos Starken. Und das ist die leste Wendung des Themas von den Alten und Jungen.

Groß war die Wirfung von Sudermanns Roman, als er in jener weitversbreiteten Verliner Zeitung erschien, und in den Kreisen der Wissenden galt der Verfasser von da ab als ein "kommender Mann". Erst später hat sich das Märchen gebildet, als sei Sudermann erst durch den Erfolg seines Erstlingsdramas plößlich wie aus einer Versenfung aufgetaucht. Ich weiß mich vielmehr noch wohl zu erinnern, daß lange vorher eine junge Norwegerin in einem Versliner Theater mich bat, ihr doch den Verkasser der "Frau Sorge" zu zeigen, falls er anwesend sein sollte. — Und bald folgte ein zweiter Roman, der wiederum den Menschen im Kampse mit gesellschaftlichen Verhältnissen zeigte, der aber stofflich in den Unfang des Jahrhunderts zurückgriff.

"Der Ratenfteg" hatte Sudermann Diesen seinen Roman genannt. Es ift bies ber Name fur einen geheimen Bruckenweg, auf bem zur Zeit ber Napoleonischen

Fremdherrschaft ein verraterischer deutscher Gutsbesitzer den Feinden zur Ret= tung verholfen hatte. Bur Beit bes patriotischen Aufschwunges ift er baber im gangen Baterlande geachtet. Ginfam und freundlos hat er auf feiner Befigung, umgeben von wunderlichen Schufvorrichtungen, verftedten Fallen und "Gelbftfchuffen", in fteter Lebensgefahr feine letten Lebensjahre verbracht. Giegreich aus den Freiheitsfriegen beimfehrend findet ber Cobn des Baters Leiche. Dicht einmal für fie vermag er die Bergeibung der Ueberlebenden zu erwirken. Mit Silfe feiner Blutsfreunde aus dem Kriege, Die ihm bochft widerwillig diesen Dienst leisten, er= zwingt er die Bestattung des Toten. Die großartig fraftvolle Sprache und die prachtvolle Unschaulichkeit ber Schilderung macht diese Szene zu einer ber gewaltigften der deutschen Romanlitteratur. Aber Boleslaw — so beißt der Cohn des Toten - verfeindet fich durch bies Begrabnis auch mit jenen treuen Kriegsgenoffen von einft. Mehr und mehr fenft fich auch auf ibn ber Tluch aus bem leben bes Baters berab, und er verkörpert sich für den Ginsamen in der Gestalt eines jungen Weibes, das er auf dem Gutshofe findet. Gie war die lette Freundin des einsamen Man= nes gewesen. Nun erglubt fie in Liebe fur Boleslaw und Diefer fur fie. Aber da er weiß, daß fie seinem Bater angebort bat, so ringt er seine Leidenschaft mannhaft in fich nieder. Erft wie fie fur ihn gestorben ift und er an ihrer Leiche ftebt, ergreift ibn Reue darüber, daß er fie verkannt bat. Und die wieder aus= brechenden Freiheitstriege begruft er als eine Erlofung. - Co unerquieklich bufter das gange Problem ift, mit folder Meifterschaft bat Sudermann es durchgeführt. In hinficht der Ausmalung der gangen Zeitstimmung und der eigenartigen phantafie= vollen Auffaffung jeder einzelnen Situation fann Dies Buch nicht wohl übertroffen werden. Und auch bier gerreifft Die Bruft des Belden der Rampf, ob die anergogenen Gefühle und die Unschauungen der Zeitgenoffen beilige Pflichten find oder Borurteile.

So hatten sich denn aus der Schar der jungen Diebter Kreiser und Sudersmann als die machtvollen Kübrer erwiesen, die der jüngstdeutschen Diebtung den Weg aus der Lyrif in den Roman zu zeigen vermochten. Beide fühlten auch den Trieb in sieh, aus der Ebene der Erzählung binaufzusteigen in das Hochgebirge des Dramas. Za, sowohl der "Meister Timpe" wie der "Kaisensteg" machen den Eindruck erzählter Dramen. Dennoch ist es nur einem dieser beiden kraftvollen Erzähler gelungen, auch auf der Bühne zum Herrscher zu werden. Ehe wir ihm aber dabin folgen können, müssen wir die Entwickelung der damaligen Theatersverhältnisse im Zusammenhange überblicken.





## Viertes Buch.

Die Erstiirmung des Theaters und das neue Kunstgesetz.

## Erstes Ravitel.

Berlin wird eine Theaterstadt.

Das Theaterleben Berlins hatte inzwischen auch seine Gärungen gehabt, die wesentlich bervorgerusen waren durch die vollkommene Erstarrung der Bühnenverhältnisse. Wohl war im Agl. Schauspielhaus im Jahre 1886 an Stelle des
verstorbenen Herrn v. Hülsen ein neuer Mann getreten, Graf Bolko v. Hochberg; dieser aber hatte zunächst genug damit zu thun, die Klassiskervorstellungen
neu zu beleben. Auch im Deutschen Theater konnten nur anerkannte Dramatiker Eingang finden. Oskar Blumenthal blieb der Einzige, den man hier als Bühnenschriftsteller entdeckt hatte, und wie sehr man dessen litterarische Bedeutung —
namentlich sein Schauspiel "Ein Tropfen Gift" — überschäßt hatte, zeigte sich,
als er mit seinem Schwank "In Samt und Seide" ins lustige Wallnertheater
überging.

"Der "Probepfeil" ward abgeschossen, die "großen Glocken" Bimbam schrie'n; doch als "ein Tropfen Gift" geflossen, in "Samt und Seide" begrub man ihn."

To spottete Karl Bleibtreu. — Ein ernsteres Gesicht aber bekam die Sache, wenn man sieh daran erinnerte, daß gerade um die Zeit der Blumenthal'schen Riesenerfolge Albert Lindner in der Irrenanstalt zu Dalldorf starb, wohin ihn Hunger und Wahnsinn getrieben hatten. Im hellen Zorn mahnte daher Max Kreßer:

"Lachend beim Wife des großen dramatischen Machers, vernahmst du die Mär von Lindners herbem Geschidt: Schmach über dich, du Bolf der Dichter und Denter, daß deine Udler verenden, mahrend der Maulmurf gedeift!"

In der That war auch Ernft von Wildenbruch wieder einmal vollständig geachtet von den sogenannten vornehmen Buhnen. Um Deutschen Theater hatte

man sich nur flüchtig mit ihm beschäftigt, dann ließ man ihn fallen -: "herr L'Arronge will ten Bruch!" - fagte man in Berlin. Und bas Rgl. Schauspielhaus batte fich ihm gleichfalls wieder verschloffen. Sein neuestes Schauspiel "Das neue Gebot" behandelte das Berbot der Priefter= ebe durch Papit Gregor VII. unter der Regierung Beinrichs IV. in Deutschland. Absichtlich batte Wildenbruch nach seiner Art das geschichtliche Bild verandert. Während jenes Berbot in Wirklichkeit eine lange vorbereitete Magnabme war, die langfam und schonungsvoll Geseges= fraft erhielt, so macht Wildenbruch daraus eine Gewaltsache von furchtbarer Grau-In der Gestalt des frommen samfeit. Priefters Wimar Knecht schildert er einen treuen alten Gottestiener, ter nun plog= lich in seiner gleichfalls alten treuen Lebensgefährtin nicht mehr sein ehristliches Cheweib, sondern eine gottverfluchte Dirne erblicken foll. Der Leidenskampf Diefes Unglücklichen, der sich zum Rampf der deutschen Welt= und Lebensanschauung gegen die romische erweitert, bildet den Inhalt des wirfungsvollen Schaufpiels, das nach Wildenbruch'scher Art im Ge= schwindschritt von einem Effekt zum an= dern sturmt, aber den Hauptcharakter doch warm und fart bervortreten lagt. Bor allen Dingen aber war es zu deutsch und zu kubn, als daß es nicht überall batte abgewiesen werden muffen. Und jo ge= schab denn zum zweiten Male, mas vor drei Jahren geschehen war. Wiederum fubren einen ganzen Winter lang alle Staatsfaroffen aus tem Berliner Beffen nach einem fernen Borftadttheater, wo nun also wiederum ein Stuck von Wilden= bruch über bundert Aufführungen erlebte. Diesmal aber war der Fall noch merk= würdiger.



Die tiefe Gesunkenbeit der Berliner Theaterverhaltnisse hatte es einem früheren Mitglied des Wallnertheaters möglich gemacht, vom außersten Osten her das Theaterleben der Reichsbauptstadt zu erobern. Ja, im alten Bau des Ostendtheaters hauste Direktor A. Kurs und fing an, den Berlinern klar zu machen, wie man ein Theater zu leiten habe. Nach einer anfänglich weniger glücklichen Eröffnung batte er bald mit Wildenbruchs "Neuem Gebot" mit einem Schlage die allgemeine Sompathie auf seiner Seite, und bald darauf zeigte er den Berstinern Henrif Ibsens "Bolksfeind".

Allerdings war er nicht ber erfte, ber biefen merkwurdigften aller Weltdichter bes ausgebenden 19. Jahrhunderts zur Aufführung brachte. Doch war es aller-Dings auch ein Borffadttbeater gewesen, das ibn in Berlin einführte; das Residenztheater. hier war auf jenen Mann, ter einft Sudermanns weißen breiten Manuffriptrand behalten batte, ein funftsinniger Rollege gefolgt: Unton Unno. Er batte freilich die wenig erfreuliche Spezialität des Hauses beibebalten: das fran-Boffiche Sittendrama. Bon Diefer Statte aus verbreiteten fich durch Berlin also auch wieder vom Diten ber - Die fofetten Gesellschaftsstucke Cardous und Dumas. Doch bildete fich bort auch eine trefflich geschulte Schauspielertruppe, unter der ein Runftler hervorragte: Emanuel Reicher, Der bisber an dem fleinen Hoftheater zu Oldenburg in stiller Buruckgeschiedenbeit wirfte, gang ber Erziebung bes Cohnehens aus feiner erften Che mit der Cangerin Reicher-Kindermann bingegeben - bis eine zweite Che mit der Schauspielerin Lina Barf aus Wiesbaden bem innerlich zerrütteten Manne Lebensfreudigkeit und Schaffensluft wieder= erweckte. Um nach Berlin zu kommen, hatte er fich für das Residenztheater ver= pflichten laffen, deffen Richtung ibm sonft wenig zusagte, denn er glubte inner= lich nur fur die große mahre Kunft Chakespeares. Zum ersten Male wurde man aufmerksam auf ihn durch die geniale Karikatur, die er aus dem Kaiser Justinian in Cardous Drama Theodora machte. Ein Gaftspiel des berühmten italienischen Tragoden Ernefto Roffi gab ibm bald barauf Gelegenheit, fich als Jago in Chakespeares "Othello" zu zeigen; und es war kein kleiner Triumph fur ihn, baß er neben tem berühmten Gaft mit vollen Ehren bestand. Gein eigentliches Ge= biet aber lag nun einmal, ohne daß er es damals selber ahnte oder ahnen wollte, in dem Modernen. Bei seiner sorgfältigen Teinheit der liebevollen Ausarbeitung bis in das Kleinste hinein, wie sie sich wohl selten mit so warmer Innigkeit bei einem Schauspieler gepaart hatte, follte er bald in tem nordischen Grubler Sen= rif 3bsen seinen eigentlichen Dichter finden. Bei der hoben Bedeutung, Die Diefer Auslander bald fur Deutschland gewinnen follte, ift es notig, ihn naber ins Auge zu faffen.

Henrik Ibsen ist am 20. Marz 1828 zu Stien in Norwegen geboren und zeigte als Knabe schon seine mystische Beranlagung, die ihn früh zu Religion und Poesie hinzog. Als 20 jähriger Apothekergehilfe in Grimmstadt entwarf er in dem Jahre der allgemeinen revolutionären Gärung sein erstes Drama "Catilina", das aber weniger ein Revolutionsschauspiel, als vielmehr der Bersuch eines philosophischen Seelengemäldes ist. Obgleich der erwünsichte Erfolg dieser Erstlings-

arbeit ausblieb, verwarf er doch den Apotheferberuf, ließ sich durch eine "Studentenfabrif" für die Universität Christiania vorbereiten und besuchte diese flüchtig, um bald darauf im Norwegischen Theater in Bergen eine Thätigkeit als Dramaturg zu sinden. Sein dortiges Bestreben, die Theatermache zu erlernen und möglichst bühnengerechte Stücke zu schreiben, führte ihn allmählich in die Sagenwelt des Nordens ein, und der uralte Stoff der Sage von Sigurt und seiner Brautwerbung für den König Gunnar (Gunter) brachte seinem ringenden Geiste zum ersten Male das Problem der idealen Sbe und ihrer Begründung auf Freiheit und Wahrheit nahe. Mit dieser nordischen Heerfahrt, die das älteste Sagengewand mit dem modernsten Gedankeninhalt wunderbar zu erfüllen weiß, beginnt Ibsens eigent-

liche Dichterlaufbahn. Je mehr ihn, den großen Bealiften, Die Alltagsmeinung und die Zagesfritik binter den realistischen Biornson zurückstellte, desto fraftvoller wuchs Ibsens Eigenart sich aus. keckem Trope warf er in seiner "Kombdie der Liebe" aller banalen Auffassung von Che und liebe ten Kebdebandichub bin als echter Ritter des Becals, und mit dem tiefdurchdachten Geschichtstrama "Die Kronpratendenten" begann er den Zuklus seiner vier gewaltigen Meisterwerke, Die in immer tiefer bobrender Gedankenarbeit und mit immer reicher ampachsender Geftal= tungsfraft immer von neuem bas Berbaltnis des einzelnen Menschen zum Welt= gangen und zur Weltleitung ergrunden und Thatenmut und Willensfraft in ihrem Berhaltnis zu dem großen Geseg der Rot= wendigkeit zeigen.

Aus dem dunkten, freudearmen und uns dankbaren Baterlande nach dem sonnigen



Suben fliebend, schuf er in Italien die drei lesten Stücke dieser Gruppe: die Religionstragedie "Brand", das Märchendrama "Peer Gont" und das weltgeschichtliche Schauspiel "Kaiser und Galiläer". In der Ferne errang er, was ihm daheim nicht geworden war: die Anerkennung des Vaterlandes, das sich seht daran gewöhnte — namentlich nach Erscheinung des "Brand" — in ihm den nationalssten seiner Diehter zu erblieben. Der "Peer Gont", zu dem der norwegische Komponist Grieg eine tiefsinnige Musik sehrieb, galt bald als der standinavische "Faust". Mit Zubel empfing man den Heinigekehrten, dessen poetische Weltanschauung sich nunmehr so herausgeklärt hatte: Mit großem starken Wollen hat der Mensch alle die in ihm wohnenden Fähigkeiten zur denkbar größten Vervollkommnung der eigenen Persönlichkeit zu entwickeln; und die stärkste Vethätigung des eigenen Selbst

ift berechtigt, wenn tiefes - wie beim Konig Sakon oder beim Prediger Brand - burch eine große Bee im Dienste ber Menschheit fich erweitert. Dagegen erscheint ber Egoismus als verächtlich, wenn er nur tem fleinen einzelnen 3ch bient, wie beim Traumer Peer Gunt. Menschen von seinem Schlage, Die weber gang aut noch gang seblecht sein konnen, gerade weil fie immermabrend bin und ber taumeln in der blinden Bewunderung ihres eigentlich wesenlosen 3ch - stellen den verächtlichsten Topus des Menschen bar. Wie fie zwecklos gelebt haben, fterben fie grecklos, und der Tod fullt ibre inhaltlofen Seelen in den großen Rochloffel, um fie als gestaltloses Material einfach wieder einzusehmelzen. Bei ben großen ffarfen Bollern bagegen, Die im Dienfte eines Menschheitsgedankens ftreben, barf man nicht voreilig mit den Begriffen gut und bose bei der hand sein. Nicht immer ift das Genie auch glucklich wie der Konig Sakon. Auch irrende Riefen, wie der Prediger Brand und ber Raifer Julian, die beide Frieden bringen wollten und doch nur Leid erzeugt baben, erscheinen groß, wenn sie nach ihren Beweggrunden beurteilt merten und menn man bedenft, baf bie Richtung des Strebens wohl vom Willen tes Menschen abbangt, über Erfolg und Wirkung aber bobere Machte beffimmen. Colche Irrente find gerate burch ihr scheinbares Unterliegen oft negative Forderer des Weltglucks, und nach ihrem Sinscheiden vollzieht der Tod an ibrer Seele gewiffermaßen Die Arbeit eines Photographen, Der Die negative Platte in das positive Bild umwandelt. — Aber ehrlich sich selbst treu zu bleiben, im Dienste großer Iteen zu leben, im Lichte bes Gangen fein eigenes Bild fubn gu entwickeln und aus freier Celbstbestimmung mutig ter einmal erkannten Wahrheit zu leben - bas find bie idealen Forderungen, die 3bsen an die Menschbeit ftellt.

Und von diesen Forderungen ließ er auch nicht ab, als er jest zu modernen Stoffen überging. Auch ihn hatte bas siebente Jahrzehnt bes Jahrhunderts mit Intereffe fur die moderne Welt erfullt, und er ging nun daran, fie mit ben Idealen seiner Innenwelt zu vergleichen. In dem "Bund der Jugend" verspottet er in toller Satire bas charafterlose politische Strebertum, in ben "Stuben ber Gesellschaft" reift er ber sozialen Beuchelei Die Maske vom Gesicht; im "Puppen= beim" (deutsch "Nora" betitelt) protestiert er energisch dagegen, daß in den meisten modernen Eben die Frau unwiffend erhalten wird wie ein Kind und daß doch die volle Laft ber Berantwortung fie treffen foll, wenn fie irrt; in ben "Gefpenftern" werden die schrecklichen Folgen enthüllt, die sich einstellen konnen, wenn der finn= lose Grundsaß von der Unauflöslichkeit der Che eine reine Frauennatur unentrinn= bar an einen sittlich verkommenen Mann kettet, und obendrein wird in diesem Stud eine mahre Geiftesschlacht ber neuen Weltanschauung gegen die alte ge-Schlagen. - Der furchtbare Sturm, ben die Stucke in Norwegen gegen Ibfen ent= feffelten, und ber bem Diebter die Beimat wieder vollig verleidete, veranlagte ibn bagu, im "Bolksfeind" fich felbft als ben unglucklichen Idealiften barguftellen, ben man achtet und bem man die Tenfterscheiben einwirft, weil er aus edlen Grunden vorurteilsfrei die Wahrheit gesagt bat. Mehr und mehr beginnt jest schwarzer Peffimismus des Dichters bisber jo flaren, hoffnungsvollen Geift zu umduftern. Er glaubt nicht mehr an die Befferungsfähigkeit der Menschen. In der "Wildente"

zeichnet er in der Figur des Gregers Werle einen Mann, der des Dichters eigene ideale Forderungen in das Haus eines kleinlichen Menschen trägt, aber dadurch dessen Hein, statt es geistig zu erhellen, nur völlig verddet. Mit einer Thräne im Auge muß Ihsen in der Figur seines Gregers aus dem Hause weichen, in dem ein trivialer Arzt die Ideale für Lügen — die Lebenslügen aber für den eigentlichen Stüßpunkt des Lebens erklärt. Und in "Rosmersholm" endlich läßt Ihsen den lesten Berkünder seiner Ideale, den alten Brendel, in der Einsamkeit zum geistigen

Egoisten verarmen, während dieser zulest noch mit ansehen muß, wie sein Lieblingssschüler Pastor Rosmer, aus dem Brendel einen freien Adelsmenschen erzieben wollte, in die Neße eines koketten Weibes gerät und in der Erkenntnis über die eigene innere Gesunkenheit nur noch den trivialen Auszweg des Doppelsehstmords findet\*).

So war benn Ibsen auf bem Lief= punkte seines Vessimismus - aber aller= dings auf dem Hobepunkte seiner Menschen= schilderung — angelangt, als er (1886) auf den deutschen Bubnen Eingang gu finden begann mit seinen modernen Echau= spielen. Abgesehen von einigen Aufführ= ungen ber "Mordischen Beerfahrt" fannte man wenig von dem großen Idealisten, als nun die Stucke des greifen Peffimiften obne Uebergang mitten bineingetragen wurben in die deutsche Entwickelung. Gerade die "Gespenster" waren das erste Werk, das dem Namen des Norwegers in Deutsch= land eine unbeimliche Berühmtheit verschaffte. Nachdem es zuerst in Augsburg von dem Direktor Frang Deutschinger und dem Dramatifer Kelir Philippi zum Leben erweckt worden war, folgten einige Absen=Aufführungen in München,



wo der greise Norweger in der letten Zeit am liebsten gelebt und sein Riesenshaupt mit der gedankenschweren breiten Stirn und den sonnenartig emporstrebensden weißen Haaren allnachmittäglich ziemlich unbeachtet im Café Maximilian hinter einem Zeitungsblatte verborgen hatte. Und nun also die Aufführung im

<sup>\*)</sup> Bgl. zu biefer Darstellung von Ibsens Enmidelungsgang die ausführliche Begründung in meinem Buche "Ibsen als Idealist", Borträge, gehalten in der humboldt-Atademie in Berlin, Leipzig, Berlag von Freund & Wittig, 1896; 2. Aufl. 1901.

Berliner Reffengtheater unter der Direktion von Anton Anno! Deffen Gattin sebuf trefflich die weibliche Sauptrolle der Frau Allwing, ber Bertreterin ber modernen Weltanschauung, mabrend Emanuel Reicher in ihrem Widerpart, bem Pafter Manters, eine unvergefiliche Kunftleiftung bot. Die Wirfung tes Stuckes mar von erschütternter Furchtbarkeit. Das entsetliche Ente tes jungen Oswald Alming, ter tie finnlichen Gunden seines Baters mit einer erblichen Gehirn= erweichung zu bugen bat, mußte bas Urteil bes Publifums, bas von Ibfen fo aut wie nichts wußte, vollig irre führen. Es fah falfchlicherweise in diesem Ab= febluß und in Dieser Erblichkeit ben Schwerpunkt bes Stuckes, ber boch vielmehr in dem Gegensag der Mutter und des Paftors zu fuchen ift. Den raftlofen Getankendichter faßte man als ten Schilderer bes Gräfilichen vom Schlage bes fo viel tiefer stebenden Bola auf, und einen ber rucksichtslosesten Bealisten, von benen Die Weltlitteratur weiß, sebricen Feinde und Freunde als Naturalisten aus. Auf Dieje Beije einmal in schiefe Babnen gelenkt, konnte auch durch die Aufführung des berrlichen "Bolksfeind" unter Kurt im Oftendtheater das offentliche Urteil nicht mehr richtig gestellt werden, und die altere Kritik protestierte energisch gegen den Norweger, wahrend auch die jungere Generation fich nur zum Teil für ihn begeiftern konnte. Bleibtreu fpricht in seinem "Großenwahn" sehr abfallig über Ibsenschwindel. Mir stand jum 3weck meines Gintretens fur den großen skandis navischen Diebter damals die von Dr. Kufter verlaffene und vom Pfarrer Johannes Bohl angefaufte "Deutsche Studentenzeitung" zur Berfügung, deren Redaftion mir übertragen war. 3wei Kritifer mit weit erschallender Stimme, Die, alter als ich, gleich mir von Anfang an fur Ibsen eintraten, standen leider auf einem sehr einseitigen Standpunkte: Dtto Brahm und Paul Schlenther.

Otto Brahm hatte sich inzwischen durch seine preisgekrönte und — trot einiger unberechtigten Ausfälle gegen Schiller — auch wirklich recht verdienstvolle Schrift über Heinrich v. Kleist einen Namen gemacht. Rezensent an der Bossischen Zeitung war er freilich nicht mehr. Als er mit scharfer, aber berechtigter Kritik gegen das täglich sinkende Wallnertheater vorgegangen war, hatte dessen Direktor ihm den Eintritt verboten, und die Bossische Zeitung hatte aus dem Grunde über das Wallnertheater überhaupt nichts mehr berichtet. Brahm aber schrieb auch für die "Frankfurter Zeitung" Berliner Kunstbriefe und kritissierte darin nach wie vor Borsstellungen des Wallnertheaters, die er gar nicht gesehen hatte. Das wurde bald der Grund für seine Entlassung aus dem Verbande der Vossischen Zeitung, die nun einen anderen Scherer-Schüler verpflichtete, Dr. Paul Schlenther (geb. zu Insterdurg am 20. August 1854).

Damit war freilich eine Aenderung in der litterarischen Stellungnahme vermieden; denn Schlenther, obgleich zwei Jahre alter wie Brahm, war doch in geistiger Hinsicht völlig abhängig von diesem, der sein langjähriger Freund und Zimmergenoß gewesen war. Selbst völlig ohne Eigenart des Denkens, bliekte er zu dem geistig so viel kraftvolleren Brahm mit völliger Schülerandacht empor. Mit ihm schwur auch Schlenther zur Schiller-Feindschaft, und als Brahm urptöhlich aus einem "Schillerhasser" zum Schillerbiographen wurde, da machte

auch Schlenther mubelos eine abnliche geistige Hautung durch. Dabei murben Schlenthers Kritifen in Berlin bald viel lieber gelesen als einft bie von Brabm, benn man brauchte nicht soviel babei zu benken - und sie waren so amusant, so neckisch! Liebte Brahm es, nach Urt ernster Revolutionare mit schweren Bomben zu schießen, und qualte er seine Leser mit affbetischen Begrundungen, so ließ Schlenther dies fein beiseite und bupfte mit tandelndem Biggefecht um die Dinge berum, die er ernsthaft zu begrunden nicht vermochte. Bon dem Leffing'ichen Bis unterschied ten seinen nur ter einfache Umftant, daß ter große hamburger Dramaturg ten Big berbeigog, um ten Kern einer Cache flar zu spotten, mabrend Schlenther seine kleinen Scherzeben gebrauchte, um burch leichtes Rankengewachs die Hauptsache verschleiern zu machen und sich dadurch recht mübelos den Un= ftrich des Geistreichen zu geben. Als z. B. Brabm in migverständlicher Auffaffung der Ibsenwerke zu der sonderbaren Unsicht kam, Die eigentliche Handlung sei aus dem Drama zu verbannen, nannte Schlenther sogleich Diejenigen Dramatifer, Die eine ftarke Sandlung lieben: "Sandlungsdiener". Gewiß ift bas gang feberghaft, aber besteht wirklich irgent eine geistige Beziehung zwischen einem Commis und einem Dramatifer, der ftarte Effette liebt? Beift bas nicht, durch einen billig gefundenen Wortwiß von der eigentlichen Cache ablenken? Wie gang anders, wenn Leffing tavon spricht, tak man toch nicht einen Alaschenzug anwende, um eine Stecknadel aufzubeben! Das beißt, mit einem genial wißigen Bergleich Die thorichte Umständlichkeit eines Pramatikers beleuchten und den Dichter belehren, obne ihn zu verlegen. Schlentbers Wife aber pflegten, wie ber obige, ben Dichter gu verlegen, obne ibn zu belehren. Die Manier, Die von Blumenthal und Anderen angeregt war, die Zeitungsfritif in ein prickelndes Keuilleton umzuwandeln, wurde von Schlentber zu einer schlimmen Bobe gebracht. Mußte ibm boch selbst die außere Ersebeinung ber Dichter berbalten zu seinen oberflächlichen Scherzen, obgleich man fonft als erfte Unftandsregel Rindern einzuprägen pflegt, daß der gebildete Mensch über forperliche Gebrechen seiner Mitmenschen nicht lachen barf, auch wenn fie unwillfürlich dazu reigen follten. Gur Schlentber aber diente das fruh ergraute Saupt eines Edriftstellers, ber vielleicht nicht gern baran erinnert wurde, schnell dazu, das Beraltetsein des Mannes zu beweisen; die mangelnde Korperfulle eines andern genügte, daß er durch Schlentbers taktlofe Feder zum "fchmächtigen Poeten" gestemwelt murde. Und auch bei den wirklichen Schwächen hielt der Kritifer fich an Die Meuferlichkeit. Wurde Das Stuck eines Schauspielers aufgeführt, Das Schlenther mit wenigen Worten abthat, so hatte er doch noch Plat und Zeit, die gebrannten Baare des Autors zu erwähnen. Rurg — hatte fich der Feder eines Blumenthal gegenüber der Dramatiker fublen muffen wie der Berbrecher auf der Unklagebank, jo fam er fich Schlentbers Teter gegenüber vor wie jemant, ber in Gesellschaft beim Pfanderspiel auf einen "Mofierstuhl" geset wird - ober wie jemand, der öffentlich am Pranger steht. — Naturlich trug das alles nur baju bei, daß Schlenthers Kritifen bald Die beliebteften in Berlin waren. Und ba ibm nun fein zielbewußter, ifrupellofer Freund bie Richtung gab, fo mußte ber Bund Diefer beiden jungen Manner bald unangreifbar und bestimment fur Die



Zukunft der ganzen litterarischen Revolution werden, zu deren Führern sich die beiden nun schnell emporschwingen sollten.

Von den schon auf den Kampfplat ge= tretenen Neueren wollten fie freilich wenig wiffen; als 3. B. im Dftendtbeater Max Krebers erfter bramatischer Bersuch in Szene ging, ben "Burgerlichen Tod" eines entlaffenen Strafgefangenen febil= dernd, dem die burgerlichen Ehrenrechte aberkannt find - da erklarte Schlentber, er konne dem Autor nicht auseinandersetzen, wie sehr und wie oft er daneben gehauen babe; aber das wallende Blondhaar eines Urgermanen aus dem Berein "Durch", das er im Zwischenafte erblickte, gab ihm Ber= anlaffung zu einer Bemerkung über folche Frisuren im Besonderen und den "deut= schen Schwarmgeist" im Allgemeinen im Gegensat zum Dichterischen Naturalismus. Dazu hatte Herr Schlenther Plat und Zeit in jener Kritik, Die ihm fur Die Belehrung des Dichters nicht Raum genug ließ.

Im Gegensat zu ihm hatte fein Genoffe Otto Brabm sich an eine ernstere Arbeit gemacht, indem er seinen leicht= geschürzten "Effan" über Ibsen in die Welt sandte. Dies Schriftchen bat das Berdienst, zum erstenmal größere Kreise in Deutschland auf Ibsens Lebensgang aufmerksam gemacht zu haben, aber dies Berdienst sebmalert der Berfasser selbst dadurch, daß er des Dichters eigentlichen Werbegang bis zum "Raiser und Galilaer" nur als Einleitung nimmt, ja bies ge= waltige Drama selbst, das die zehn reif= ften Lebensjahre 3bsens ausfüllt und in seinen zwei riesengroßen Teilen die ganze Philosophie des Norwegers enthalt, mit einigen dreißig Zeilen voll allgemeiner Redensarten abthut als ein "grublerisches" Raiserdrama. Go führte Brahms gute Absicht zu einer verhängnisvollen Wirkung. Gerade diese Schrift half es verschulden, daß bis auf den heutigen Tag Ibsen irgend eine feste Stellung im Herzen des deutschen Volkes nicht gewinnen kann, weil man ihn immer wieder nur aus seinen modernen Werken der Altersperiode kennen lernen will, und weil diese unverständlich bleiben mufsen für den, der Ibsens große Werke seiner starken Manneskraft nicht kennt.

So abfällig sich aber auch die ältere Kritik über Ibsen auslassen mochte — darin waren Alte und Junge einig, daß jener Direktor, der den Morweger zuerst in Deutschland eingeführt hatte, um seines litterarischen Ernstes und seines künstelerischen Könnens willen an die erste Stelle im Berliner Bühnenleben gehöre. Und so folgte Graf Hochberg nur dem Strome der öffentlichen Meinung, als er an Stelle des scheidenden Direktors Deets nunmehr Anton Anno zum Direktor des Kgl. Schauspielhauses ernannte. Und der neue Mann sollte bald neue litterarische Gärungen miterleben.

Iwei neue Theater auf einmal waren der Reichshauptstadt erstanden — beide wollten sie vornehmen Kunstzwecken huldigen — beide nahmen sie Teile des großen Programms auf, das von dem Kgl. Schauspielhause so lange vernachlässigt war, beide dankten sie ehrgeizig strebsamen Männern ihre Entstehung. Bon diesen beiden Männern war der eine Oskar Blumenthal, der mit seinem Theater der lebenden Diehter — das er Leffingtbeater nannte — eine wirkliche Lücke auszufüllen schauspieler Ludwig Barnaw, der das alte Operetten-Balhalla-Theater zu dem prächtigen "Berliner Theater" umsehuf und es unter begeisterter Teilnahme des Publisums im Sinne eines besseren Bolks- und Kamilientheaters zielbewußt leitete.

Das große dramatische Ereignis des Jahres 1888 aber ging nicht in einem der beiden neuen Theater vor sich, sondern im Königlichen Schauspielhause. Wiederum war es ein Schauspiel von Wildenbruch, das ganz Verlin, ja ganz Deutschland erregte. Wunderbar paste es hinein in die politisch neu gewordene Zeit.

Denn in bemfelben Commer, ber Die beiden neuen Theater als fleine Ereigniffe für Berlin entsteben ließ, batten sich in derselben Reichshauptstadt zwei große Ereigniffe von furchtbarer Tragweite für gang Deutschland vollzogen. Am 9. Mar; war ber greife Raifer Wilhelm I. gestorben, und schon am 15. Juni folgte ihm fein vielbeweinter Cobn Friedrich ins Grab nach. Diefe lettere Trauerkunde schlug langgebegte Hoffnungen auch auf kunftlerischem und litterarischem Gebiete jah zu Boden. Daß Raiser Wilhelm I. fein weitgebendes funftleri: sches Intereffe besaß, war bekannt gewesen. Doch hatte biefer vorbildliche Furst auch fur das hohere Drama durch die Stiftung des Schillerpreises (1859) eine Chrung geschaffen, Die alle brei Jahre bem Berfaffer bes besten Dramas zu teil werden sollte. Bon Raiser Friedrich batte man gewußt, daß er fich schon als Kronpring viel mit Dichtern und Gelehrten umgeben hatte. Bei seinem frühen Tobe richteten sich nun die Blicke auf den jungen Kaiser, und unter andern gab Alberti hoffnungen und Bunfchen Ausbruck in seiner Schrift: "Bas erwartet Die Deutsche Litteratur von Wilhelm II.?" Der Kultusminifter von Goffler ließ nach dem Berfaffer forschen und lud ibn zu einem Besuche ein, der aber feine weiteren sichtbaren Ergebnisse zeitigte. Nur wurde vorübergehend Heinrich Hart eine Unterstüßung zur Vollendung seines Liedes der Menschheit zuerkannt. Deutlicher aber sprach der junge Kaiser im Winter 1888 sich selbst aus. Bei der Erstaufführung von Atolf Wilbrandts markisch geschichtlichem Schauspiel "Der falsche Waldemar" erschien der Kaiser in Barnays Theater und gab seiner Anerstennung für derartige Poesien deutlichen Ausdruck. Bald darauf gingen Wildensbruchs "Quisows" im Königlichen Schauspielhaus in Szene.

Wildenbruch trug sich seit Jahren mit dem Gedanken, etwa im Plane der Sbakespeareschen Königsdramen eine Reihe von Hohenzollerndramen zu schreiben, und er dub an mit dem Augenblick, wo Burggraf Friedrich von Nürnberg mit der Mark Brandenburg belehnt wird und den dortigen unerträglichen Berhältnissen ein Ende macht durch Ordnung und Geseß.

Das Stuck beginnt mit einer fecken Schilderung des allgemeinen "Drunter und Drüber" im alten Berlin. Der Thormachter nimmt fern aufsteigende Staubwolfen mabr. Gie beuten barauf bin, bag eine ber Nachbarftabte von ben jungen Pommernbergegen im Bunde mit dem markischen Raubritter Diedrich von Quisow "ausgepocht" worden ift. Diese Bermutung wird bem Burgermeifter gemeldet, ber gerade eine Aberdnung von Burgern aus Oberberg, Die Bilfe von ihm erfleht baben, mit schlechtem Trofte entlassen muß. Bum Abschied trinfen sie den Wein bes Bobit von Mabren aus, des eigentlichen Befigers der Mark, der aber fein Land fast nie betritt und sich nicht anders darum bekummert, als wenn er Geld ju erpreffen kommt. Wahrend Ratsberren und Burgermeifter also diefes faulen Kurften Wein im Ratsfeller ausschlurfen, kommt ein junger Bandwerksbursche zur Stadt herein, ein geborener Berliner, ber auf ber Wanderschaft war und beim belagerten Straugberg beinabe von ben Pommernbergegen als Spion auf: gebenkt worden ware, wenn nicht beren gurnender Bundesgenoffe Dietrich von Quipow — aus reinem Biderspruchsgeist — ben armen Kohne Kinke befreit batte. Ja er bat ibm jogar eine Botschaft an Die Berliner mitgegeben: er will sich mit Diesen verbinden gegen die Pommern, wenn die Berliner ihm dafür seinen jungeren Bruder Konrad mit sieberem Geleite zuführen wollen. Diefer Konrad von Quipow tebt in Berlin als Schuler eines Geiftlichen, und mabrend Die Ratsherren fich über ben Borichlag zur Beratung guruckziehen, tummelt er fich mit ber übrigen Schuljugend auf dem Marktplate umber, Die jungen Burgermadchen neckend, unter tenen fich auch Robne Kinfes beimliche Braut, Die Tochter seines fruberen Lebr= meifters, befindet, die ihm durch schalfbaftes Schmollen ihre dauernde Liebe bezeugt. Diefer Lehrmeifter selbst ift ein ftarker Gegner bes Bundesantrags Dietrichs von Quipow, mabrend ter Burgermeister von Berlin in dem machtigen Raubritter den fraftvollen Mann schaft und verehrt. Nun aber fommen Die Scharen der vertriebenen Straußberger taber, geführt von ihrem Burgermeifter, ber bie Rache bes Himmels berabruft auf Die Pommern und namentlich auf Dietrich von Quibow. Tief ergreift es den jungen Konrad von Quikow, in dessen mitleidsvoll weicher Seele fich überdies sebnell erwachende Liebe fur das von Grauen übermannte Tochterlein des Burgermeisters von Straußberg regt. Mit leidenschaftlicher Barme

reißt er die Berliner zur Annahme des Bundes mit feinem Bruder bin, ber in seinen Augen das untruglichfte Borbild edelfter Mannlichkeit ift.

Im zweiten Aft lernen wir ten Bruter felbft fennen im Lager von Strauß: berg, wo er im überschäumenden Kraftgefühl mit den feigen Pommernherzögen wenig Umftande macht, die begeifterte Liebe einer jungen Polin erregt, ten jungen idealistischen Bruder mit derber Berglichkeit empfängt und - obwohl ihn Konrads bumane Schwarmerei ein wenig befremtet - boch ten Berliner Abgefantten gern feine mannliche Zusage giebt. Er folgt ihnen in ihre Stadt und fommt bort gerate im Augenblicke an, wo ein faiserlicher Gesandter erscheint, um ben Tot des Jobst von Mabren zu verfündigen. Bie Die Berliner barüber Die vorgeschriebene pietatsvolle Webmut zu beucheln beginnen, lacht der mannhafte Quipow fie aus und entfesselt die berechtigte Freude ber Burgerschaft barüber, bag fie burch ben Tod des fürstlichen Caufbolds Die argerliche Bevormundung seitens eines nichts: thuenden Erpressers losgeworden find. Begeistert will der Burgermeister von Berlin den Bund mit dem mannbaften Raubritter beschworen, Da erhebt ber Burgermeifter von Straugberg feine warnende Stimme und wird bafur fofort von Dietrich von Quipow in Keffeln gelegt. Bergebens erklaren Die Berliner und Straußberger bas als einen Eingriff in ibre freien Burgerrechte. Da ber mutente Dietrich seine Beute nicht wieder will fabren laffen, so zerreißen fie den Bund mit ihm, ebe er beschworen wurde; sie beschließen, dem faiserlichen Befeble Folge ju geben und dem neuernannten Markgrafen von Brandenburg, tem Burgarafen Friedrich von Hobenzollern, entgegenzuziehen, beffen Berannaben febon verfündet wird. Diebrich von Quisow aber lagt ten Straugberger Burgermeifter auf feine Burg Friefact ichleppen und ergurnt fich seinetwegen fo ftark mit seinem menschenfreundlichen Bruder Konrad, daß dieser die Frau und die Tochter des Gefangenen eigenbandig in das lager des Hobenzollern geleitet, obne fich jedoch personlich dem Markgrafen zu nabern - tenn er fublt fich burch feinen Giefehmur außerlich an seinen Bruder gefettet. Markgraf Friedrich aber sagt ben beiden geangstigten Frauen bereitwilligft seinen furstlichen Schut zu; und wie die von allen Seiten berangiebenden markischen Burger als die erste That des Hohenzollern ein solches Wert der Menschenliebe erblicken, da finken sie mit den Wappenbannern ihrer Etadte buldigend zu feinen Sugen nieder. 211s geschworene Bobenzollernfreunde febren Die Berliner in ibre Etadt guruck, wo auch der luftige Robne Finke feine Braut erbalt. Triedrich von Hobenzollern aber giebt mit feiner Streitmacht vor Die Burg Friefact, Die nun in ihren Mauern bas feindliche Paar ber beiden Quisows birat; und wahrend die den Markern bisber unbefannte riefige Kanone Die Mauern Der Fefte erschuttert, fleigt brinnen ber Streit ber Bruber auf ben Siedepunkt, bis Konrad den Diedrich als Baterlandsverrater niederfiofit und fich bann - über seine eigene That entsest - von seinem Waffenknecht als Brudermorder binrichten laft. Sterbend frecht er bem eintretenden Sobenzollern die Bande entgegen.

Ganz gewaltig war der Eindruck Dieses gestaltenreichen, lebensvollen Geschichts= schauspiels bei seiner ersten Aufführung. Der unlängst erst für das Konigliche



Schauspielhaus gewonnene feurig geniale Abalbert Matkowski (geb. zu Königssberg am 6. Dezember 1858) verkörperte den jungeren Quikow mit sturmischer Leidenschaft. Es kam in Berlin zu weit über hundert Aufführungen, obgleich man nicht das Schauspielhaus, sondern das größere Opernhaus gewählt hatte.

Und doch leidet auch dieses Stück an einer Schwäche. Soll man denn wirklich glauben, daß diese steifnackig troßigen märkischen Bürger, die soviel berechtigten Grund haben, dem vom Kaiser entsandten Markgrasen zu mißtrauen — daß sie wirklich all ihren Biderstand aufgeben, bloß weil der Hohenzoller gegen zwei schußlose Frauen seine Ritterpflicht erfüllt? Der darum, weil er schone Bersprechungen waren weiß? Mit tonenden Versprechungen waren die Märker doch seit Jahrhunderten genassührt worden! Nein, so leicht hatten es

in der Geschichte Die suddeutschen Zollern nicht, fich die verschüchterten und versstrockten Bergen der nordischen Marker zu erobern! —

Raiser Wilhelm II. trat sehr für das Schauspiel ein, ja er ließ es in einer besonderen Vorstellung nur für Schüler aller Lehranstalten Berlins aufführen. Darin lag erstens ein Beweis dafür, daß Wilhelm II. der Kunst nicht nur eine starke Wirkung auf die Menschenherzen zuschrieb, sondern auch daß er die Bühne für einen kunstgeweihten Ort hielt, auf dem auch Shrwürdiges zur Darstellung gebracht werden kann und soll. Zweitens aber konnte man aus seinem Vorgehen auch ersehen, daß der junge Kaiser damals auch schon der Kunst mit starkem Herrscherwillen ihren Weg vorzeichnen wollte im Sinne seiner kaiserlichen Politik.

Ferner aber bedeutete Wildenbruchs neuestes Stuck auch merkwürdigerweise einen Fortschritt der litterarischen Revolution, und zwar einen nicht unwesentlichen. Wildenbruch mischte hier zum ersten Male Verse und Prosa und drückt bei seinen Personen den tieseren Grad der Vildung — ganz naturalistisch — durch die stärkere Vetonung des Dialekts aus. Dieser Dialekt hätte nun, der Geschichte entsprechend, eine Art Niederdeutsch sein müssen — dem Reuter'schen Platt nicht unähnlich — wie es noch heute in der Mark gesprochen wird. Wildenbruch wählte statt dessen den Verliner Jargon, von dem ganz gewiß in der damaligen Mark noch gar nicht die Rede sein konnte. Das hat Wildenbruch auch sicher gewußt, aber er wollte in den heutigen Menschen den Eindruck hervorrusen, der für unsere Erfahrung hoch und niedrig durch Dialekt und Aussprache viel schärfer von einander trennt, als es damals der Fall war. Und aus dem Grunde machte er, der sonst

auf dem Kothurn daher zu sehreiten gewöhnt war, in einem ernsten Stuck auf der vornehmsten Buhne der Reichshauptstadt zum ersten Male den Berliner Dialekt sozusagen "hoffähig". Das Erstaunen darüber war in afthetischen Kreisen groß. Die litterarischen Revolutionare aber erblickten darin nicht mit Unrecht ein zuzgeständnis an den Naturalismus.

Das eigentliche soziale Drama aber wurde damals erfolgreich nur durch einen Dramatifer vertreten.

Richard Boß (geboren zu Neu-Grape in Pommern am 2. September 1851) hatte sich langsam mit seinen Schauspielen den Weg gebahnt und sing eben an, lebhafteres Interesse zu erregen, als das Lessings und Berliner Theater begründet wurden. Dies errang mit seiner "Alexandra" (1886), jenes mit seiner "Eva" stürmische Erfolge. Alexandra ist die Tochter einer Gauslerin; der Sohn des Präsidenten Elberti hat sie verführt, und, von ihm verlassen, hat sie ein Kind zur Welt gebracht in der Hütte eines Försters auf dem Elbertischen Gut und denkt dort mit Schmerz und Jorn des Geliebten. Als dieser ihr gar Geld bieten läßt, gerät sie in fast sinnlose Wut und giebt die Veranlassung zum Tode ihres Kindes, obwohl sie selbst nicht die Mörderin ist. Sie gilt aber dafür, wird verurteilt und eingekerkert. Nach verbüßter Strafe hat sie nur den einen Gedanken, ihre Ehre wieder herstellen zu lassen durch ihren einstigen Versührer. Sie weist desbald den Antrag ihres gerichtlichen Verteidigers ab, der sie aufrichtig liebt, und weiß die alten Gefühle in Erwins Herzen wieder zu entstammen. Ihrer Verlobung und ihrem Glücke steht nichts mehr im Wege, nachdem der Verteidiger die Wieders

aufnahme des Prozesses durchgesest und juridisch ihre Unschuld erwiesen bat. Aber nun naht das Berhängnis in der Gestalt des jungen Försters Anton, der sie ohne Erhörung geliebt hat. Er weiß die Prasisdentin von Alexandras moralischer Schuld am Kindesmord zu überzeugen, und wie Erwin sie zum zweitenmal verläßt, da nimmt sie Gift.

Eine solche Dulterin unter brückenden sozialen Verhältnissen ist auch Eva (1889). Sie ist die Tochter eines Grafen und die Verlobte eines vornehmen jungen Lebemannes. Doch stellt es sieh beraus, daß ihr Vater sich in schwindelhafte Grünzdungen eingelassen hat. Er erschießt sich, und Elimar verläßt die Tochter des entzehrten Vaters. Sie aber reicht die Hand dem Fabrikanten Hartwig, einem kreuzbraven und grundehrlichen Manne auf den jedoch der Graf vor den Augen der



Welt den größeren Teil seiner Schuld geschickt abzumalzen verstanden bat. In vier Sahren langer treuer Arbeit weiß Bartwig alle Glaubiger zu befriedigen und ailt nun auch in der Deffentlichkeit wieder als Ehrenmann. Aber in fein Baus ift mittlerweile der Unfriede eingezogen. Bartwigs kleinburgerlich engberzige Mutter erinnert Die Schwiegertochter immer wieder an Die Bergangenbeit, und fo fühlt fich Eva von Lag zu Lage unglücklicher. Da erscheint eines Lages wieder Elimar bei ihr — die alte liebe erwacht wieder in beiden — und Eva, ehrlich, wie sie immer ift, erklart ihrem Gatten hartwig, daß fie ihn verlaffen muffe. Gie kommt nun zu Elimar, aber fie bat fich febrer in ibm getäusebt. Er ift ein Luftling schlimmster Urt und will ihre Liebe nur mißbrauchen. Emport verlangt sie von ibm, tag er fie beirate. Wie er ihr ausweicht, übermannt der Jahgorn fie, und fie ichieft ibn nieder. Nun kommt auch fie, wie Alexandra, wegen Mordes ins Gefängnis. Aber es fint ibr mildernte Umstänte zugesprochen worten, und fie wird vor der Zeit begnadigt. Doch ihr Berg ist gebrochen, und ihre Krafte sind verbraucht. Wie Hartwig kommt, um ihr feine Berzeibung zu bringen, finkt fie sterbend in seine Urme. -

Durch die glanzende Darstellung der Frau Niemann=Raabe wurde diese Eva die Geldin eines ganzen Theaterwinters. Auch galt damals Richard Boß unter den Jungstreutschen vielfach als der hoffnungsreichste Dramatiker der Gegenwart. Er war der einzige, der dem Dichter der Quipows die Alleinherrschaft auf der Bubne streitig zu machen schien.

Neben den beiden aber harrte eine stattliche junge Schar von Dramatifern vergebens der Aufführung.

#### MENNING MINNING MINNIN

## Zweites Kapitel.

## Die Dramatiker obne Bubnen.

"Tausendfaltig bringt den Theaterleitern der Ruf in die Obren: Berücksichtigt die mederne Preduktien! Gebt neue Stücke! "Bo sind die neuen Stücke!" fragt der bekannte Kritiker Neumann Heiser in einem Artikel "Die Tragedie der Jutunft". (Ei, Ei! Bergleiche den Passus "das Theaterdrama" in meiner Breschüre "Der Kampf ums Dasein der Litteratur".) Er erklärt darin das alte Jambondrama für völlig überwunden. Einem neuen Bahnbrecher werde es gelingen, "den unpersonischen Mächten der gegenwärtigen menschlichen Organisationen" ein poetisches Relief zu verleiben. "Ist je ner große Genius nahe? Ift er da? Vielleicht beantwortet der Kritiker dereinst die Frage."

Go schrieb im Jahre der "Quipows" der ungeduldige Karl Bleibtreu\*).

Naturlich meinte Bleibtreu in befannter Selbstbewunderung mit diesem Genius sich selbst. Er strebte damals in immer neuen, niemals aufgeführten Bubnenmanusfripten — Die stets im Druck erschienen — danach, mit volliger

<sup>\*)</sup> Beltgericht, Ceite 199.

Bermeidung aller eigentlichen Erfindung reine Geschichten in die knappste Buhnenform zu zwingen.

Im Personenverzeichnis seines "Chickfal" findet sich nicht ein einziger Name, beffen Trager nicht eine hiftorisch beglaubigte Person ware. Die Sprache ift Die nuchterne Profa des Geschichtsbuchs: das bistorische Ereignis ift fur Bleibtreu nicht der Stoff, aus dem er mit freischaffenden Kunftlerbanden etwas Neues formt, fondern wie der Portratmaler mochte er es nachzeichnen. Und doch foll es ein richtiges Buhnendrama werden. Er gonnt fich nicht Chakespeares fubne Freiheit, ben Schauplatz ber Handlung immermabrend zu verlegen. Nein, in funf knappen Aften, mit denkbar geringstem Ezenenwechsel will er das ganze Leben Napoleons gestalten; wir sehen ben Belden erft als dunklen Punkt in der glanzenden Gesell= Schaft, bann, wie er beim Ausbruch einer Bolfsrevolution in Paris bem verzweifelnden Konvent ploplich als der geniale Mann der That ersteht, und wie er im dritten Alft als der allgefürchtete Retter von Paris nach Italien verschieft wird, ftolger Soffnungen voll. Dann aber flafft eine ungebeure Lucke. 2115 Raifer der Welt treffen wir ihn wieder am Anfang des vierten Afts. Gein ganges eigentliches Leben hat er hinter den Coulissen gelebt. Mit der Aussicht auf den russischen Feldzug schließt der Aft, und im Park von Malmaison treffen wir den gestürzten Tyrannen wieder, wie er von den Geinen und ber Garbe Abschied nimmt, um als Kriegsgefangener in Berbannung zu geben. Naturlich flappen Die beiden Afte jusammenbangs: und wirfungstos nach. Alles, alles fann das Drama eber vertragen, als eine Lucke im Stoff, Die es in Der Mitte auseinanderreift. Run foll freilich nach Bleibtreus Absicht eine Bee Die beiden Balften verbinden. nennt seine Napoleon=Tragerie barum "Schieffal", weil er in ber erften Frau des Emportommlings, in Josefine de Beaubarnais gleichsam fein verforpertes Echicksal fiebt. Diebterisch führt er das in den drei ersten Alften auch flar durch. In der Gesellschaft bei Barras, im erften Afte schon, faffen die beiden ein fluchtiges Intereffe für einander; in der fürmischen Konventsversammlung im zweiten Alte ift Josefine Die erfte, Die an den ploBlich bervortretenden Bonaparte glaubt, und im Augenblick, wo er fich selbst zum Kommandanten von Paris vorschlägt, da giebt fie ibm einen flugen Diplomatischen Rat; und wie er, auf der Rednertribune ftebend, davon mit Gluck Gebrauch macht, blieft er zur Galerie binauf zu Josefine, wie zu bem Stern feines Schickfals. Trefflich freigert fich bas im britten Aft, wo der Retter von Paris, vom Konvent mit Undank belobnt, der neugewonnenen Freundin feine Sand bietet und wo fie durch raffinierte, übrigens echt frangbiifche Lift dem Geliebten das Kommando der italienischen Urmee verschafft. Aber nun werden auch diese straff angesponnenen Taden durch die gräßlich klaffende Lucke erbarmungslos gerriffen. Im vierten Aft ist unglaublicherweise Napoleons Scheidung von Josefine schon beschloffene Thatsache, und im funften Alte er= scheint die Schickfalsfrau nur noch in rubrieliger Beleuchtung im hintergrunde. Alfo gerade da, wo die eigentliche Seelenmalerei hatte einsegen follen, da verwandeln fich die leuchtenden Farben des Delgemaldes in flüchtige Bleiftiftftriche! Das fo fraftvoll Ungefangene endet wie das befannte Hornberger Schiegen!

Nun war die ganze Idee mit der Schickfalsfrau in Birklichkeit gar nicht durchzuführen. Ein Schickfal hat über Napoleon gewaltet; aber dieses Schickfal verstörpert zu sehen in jener koketten Pariser Salondame, ist an sich ein unmöglicher Gedanke, wenn auch die geschichtlichen Nachweise nicht långst dargelegt håtten, wie sehr schon Napoleon in Italien Grund hatte, der herzlosen Josefine zu grollen. Und doch ließ Bleibtreu von diesem unglücklichen Gedanken nicht ab bei mannigsfachen Neubearbeitungen\*).

Noch in der letten Fassung sagt er: "Die wirkliche Josefine durften wir nicht vorführen, dies frivole, ungebildete, oberklächliche Danichen, dem nur eine gewisse Gutherzigkeit, blendende Liebenswürdigkeit und später zärtliche Anhänglichsteit an ihren Gebieter nicht abzusprechen sind. Wir brauchen die "edle" Josefine der Legende, um den Gegensatz ihres schuldlosen Leidens zur Schuld des Uebermenschen zu betonen".

Diese Aleußerung verblufft geradezu aus dem Munde eines Mannes, der ja gerade das streng geschichtliche Schauspiel schaffen will. Und er braucht die Legende? Einen vollständigeren Beweis für die Unmöglichkeit des von Bleibtreu geplanten realistischen Geschichtsschauspiels kann es doch wohl nicht geben — als diese Erklärung Bleibtreus selbst.

Welch bramatische Charafteristif aber Bleibtreu entfalten kann, das beweise folgende Probe aus dem Schluß des zweiten Aufzugs:

#### 8. Ezene.

Murat (filitzt von links vor den Prafidententisch. Im selben Augenblid ericheint Bona: parte von rechts).

Biele Stimmen (durcheinander). Reden, reden!

Barras. Dieden Gie!

Murat. Die Aufrührer, offenbar durch das lange Sogern des Konvents ermutigt, gehen jum direften Angriff auf die Tuilerien über. Bon allen Seiten stromen die Heethaufen der Emperer heran. Man schätzt sie auf 40000. Alle Anzeichen sprechen dafür, daß sie den Konvent selbst in den Tuilerien aufheben wollen.

(Großer Tumult hinter der Szene und auf den Gallerien.)

Biele Stimmen (burdeinander). Berrat! Ber rettet uns?

Gasparin. Bonaparte.

Bonaparte (mit ftarfer Stimme, um den Präfidententisch herumtretend). hier ift er. — Bur That! Burger Präfident, wieviel Geschüth?

Barras. Wir haben 5000 Mann und -

Bonaparte (barich). Ich frage nicht, mas ich schon weiß; antworten Sie! Wieviel Ka: nonen? — Ah, Sie wissen nicht?

Barras. Die Truppen bes Konvents -

Bonaparte. Dummes Zeug! Eine Revolte wirft man nicht mit Flinten nieder, sondern mit Kartatichen. (Gich umschauend) . . . . Joachim Murat, ich rufe bich.

Murat (falutierend). Bier, mein General!

Bonaparte. Komm ber! (Bei Geite ju ibm). Kennft bu ben fürzeften Weg nach ber Gbene von Cablon?

<sup>\*)</sup> Bgl. Der Zeitgenoffe, Ihrg. I, heft 3 u. 4 und Deutsche Dramaturgie, Organ ber beutschen Bühnengesellschaft, und endlich bas Bühnenmanustript ber Firma A. Entsch "Der Uebermensch", Charafterbild in fünf Atten von Karl Bleibtreu, Berlin 1896 bort die oben angeführten Stellen.

Murat. Gewiß, mas foll ich bort?

Bonaparte. Bierzig Kanonen, die man den Terroriften beim letten Kampfe abnahm, feben dort partiert. Man icheint fie vergeffen ju baben. Gie find unfere ficherfte Waffe.

Murat. Du bentft an alles!

Bonaparte (ichreibt auf ein Blatt seines Norizbuches). Nimm drei Schwadronen und bringe die Geschütze so geheim als möglich hierher! (Man hört die Glocke zwölf schlagen.) Uh, Mitternacht! Wir haben noch sechs Stunden bis Tagesanbruch. Alle fort!

Murat. Ich fliege!

Bonaparte. Salt, noch eins. (Mit feierlichem Ernft.) Joachim Murat, ich habe ein Auge auf bich. Gei versichert, daß mein Schickfal auch bas beine sein soll! Deine Carrière beginnt: — Bringst bu die Ranonen?

Murat (fest). Ich bringe fie! (Gilig ab.)

Barras (ber wie die übrigen Bonaparte gespannt beebachtet). Erlaube mir, Bürger General, welchen Auftrag gabst bu? —

Benaparte (baid). Das geht bich nichts an. — Ordennangen ber! Naich, raich! Wird's bald? (Man hört ben Ruf im hintergrunde fich fortpflanzen "Ordennanzen".) Hauptmann Duroc!

Duroc (falutierend). Meifter!

Bonaparte. Ich übergebe bir das Kommando der Artillerie im hofe der Tuilerien. Du stellst sofort eine Batterie gegenüber der Kirche St. Roche auf. hier Ordre an die dort stehenden Infanterie:Offiziere. (Schreibt.) "Der Cul de Sac Dauphine, wo die Straße St. honoré mündet, ist start mit Scharsschussen zu besessen." (Mehrere Ordonnanzoffiziere erscheinen an den Schranken.)

Carnot (bem eine Ordennanz einen Zettel überreicht hat, erhebt fich). Bürger, eine schlimme Nachricht. Die ganze Masse der Insurgenten hat die Quais auf dem linken Ufer der Seine besett. Undere Massen mälzen sich auf dem andern Ufer durch die Straße l'Echelle beran. Sie wollen direkt den Konventssaal attalieren.

(Allgemeiner Tumult im hintergrunde: "Rette fich, wer fann!")

Eine Stimme. Beben wir die Gigung auf!

Eine andere. Die Waffen niederlegen!

Eine britte. Der Konvent giebe fich nach Er. Cloud gurud.

(Barras läutet umfonft mit der Glode.)

Bonaparte (mit dem Juke aufstampfend). Eine Memme, wer bas fagt! — Leutnant Junot!

Junot (falutierend). Chef!

Bonaparte (schreibt). Gier Ordre an den Borsteber des Zeughauses! Man schaffe achthundert Gewehre in den Konvent, um ihn zu bewaffnen. Will ein Franzose seine Ehre bewahren, so verteidigt er sie. Lieber sterben, als den Tod fürchten!

(Junot ab, Paufe.)

Josefine (halblaut, begeiftert). Beim himmel, dieser Mann ift ichon!

Gasparin. Bravo, Corfe!

(Allgemeines Bravo und Gandeflatiden).

Ein weiteres Geschichtsdrama: "Weltgericht" leitet Bleibtreu ein mit den Worten: "Die ganze Geschichte der Revolution in fünf Bilder (Afte) zusammenzudrängen, ohne je im Aft auch nur eine Verwandlung der Szene eintreten zu lassen, wird man für ein unmögliches Kunststück halten. Nun, dies Kunststück ist dier spielend gelöst und zwar ohne dem Lauf der Ereignisse irgendwie Gewalt anzuthun". — Das muß leider bestritten werden! Der Grundsaß, die Szene niemals in einem Aft zu wechseln, auf den Bleibtreu einen schwerverständlichen

Wert legt, bat vielmehr die innere Geschlossenbeit auch diese Dramas arg gesiedätigt. Um zunächst in einer einbeitlichen Szene sämtliche Helden der Revoluzion dem Beschauer vorführen zu können, wählt Bleibtren zum Schauplaß "das Giafizimmer einer Taverne, am Karousselplaß, gegenüber den Tuilerien". Der Reibe nach lernen wir sie bier alle kennen: vom Wirt Legendre, der den durchs Kenster binausschießenden Sanskulotten die Büchsen lädt oder die Weinzaläser füllt, dis binauf zu Danton, Robespierre und Marat. Nacheinander treten sie alle ein, werden mit Hochrufen von der Menge empfangen und erzbalten in den Ausrusen des Volks sozusagen ihr Etikett angeknüpft, um sich darauf selbst sofort mit ein paar Worten zu charakterisieren.

Statt baß wir Beugen bes Sturmes auf bie Tuilerien fint, boren wir von ibm nur reten; an Stelle ter großen weltgeschichtlichen Handlung spinnt sich epijodenartia eine fleine Novelle an von einem gefangenen Arijtofraten, deffen Tochter Die Begehrlichkeit Des brutalen Danton erregt, mabrend Der Bater Die Gunft des Bolksmannes verachtet. Dieje kleine Novelle fest fich in den zweiten Akt fort, wo Danton fich mit ber widerstrebenden Schonen in fein Schlafzimmer ein= schließt, Robespierre und sein Junger Et. Just aus biesem Grunde nicht vorgelaffen werden, und dann gang unvermittelt die Unklage gegen die Girondisten und deren Gefangennahme bineinspielt. Bas aber die Girondiften zu bedeuten baben, Davon erfabren wir nichts. Im Zwischenaft werden fie binter den Couliffen bin= gerichtet. Der britte Uft zeigt uns in ben Gartenanlagen ber Tuilerien ben verrückten Marat als bramarbarsierenten Bolfsredner, und furze Zeit nachtem er abgegangen ift, erfahren wir, daß er von einer gewiffen Charlotte Corday ermordet worden ift. Gang unvorbereitet als historisch trockene Notig schneit diese Nachricht so berein. Gleich barauf wird Danton im Auftrage Robespierres von Et. Buft verhaftet. Gang gelegentlich baben wir bavon gebort, bag binter ben Couliffen zwischen dem zweiten und dritten Aft auch der Konig bingerichtet worden ift. Und ebenso erfabren wir jest, daß binter den Coulissen in der Pause vom tritten zum vierten Uft Robespierre seinen berühmten Aufzug gehalten bat, wo er fich als Hoberpriefter dem Bolfe dargestellt und den Glauben an ein bochftes Wefen wieder eingeführt bat. Weitere Blutbefehle, Die er giebt, reigen nun im vierten Aft die Menge, und die aufgeregte Seberin Theos prophezeit ihm schließ: lich in einer ungebeuren Apotheose die Alleinberrschaft in Kranfreich. In der Pause zum funften Aft ist wieder binter den Coulissen der Diktator schon ge= ffürzt, und wir seben die Direktoren der neuen Regierung nur noch die lette auf= raumende Blutarbeit verrichten und dann zum Champagnerfrühftuck taumeln. Trop noch so liebevoller Auspinselung einzelner Charaftere, wie Robespierre, bleibt alles Abstraktion, fast nichts klart sich zur Anschauung beraus.

Unter dieser unglaublich starren Theorie von der einheitlichen Deforation jedes Aftes leidet auch das folgende Drama Bleibtreus "Ein Faust der That", das den englischen Revolutionsführer Cromwell zum Helden hat.

Ja, die Charaftere Cromwells wie Konig Karls sind fein angelegt; der Konig thericht, eingebildet, aber voll mannlichen Stolzes im Augenblick des Todes — sein

Gegner klug, verschlagen, unaufrichtig, aber zielbewußt und eine siegende Willensnatur. Aber im ganzen Stück wird ewig nur verhandelt und Politik getrieben, die ganze Vorgeschichte der englischen Revolution wird als bekannt vorausgesetzt, keiner der beiden Gegner erscheint einmal in einer rein menschlichen Situation. — Liebe, Freundschaft, rein menschliche Motive giebt's nicht in dem Stück, in dem die Frauen überhaupt fehlen (wie sehr auch König Karl von seiner niemals auftretenden Gattin schwärmen mag) — und so ist das Ganze in seiner abstrakten Trockenheit nur ein Stück verklungener Kriegsgeschichte ohne Interesse für die Gegenwart — es ist das, was man eine "Haupt- und Staatsaktion" zu nennen pslegt.

So feblt Bleibtreu tenn ter Blick für das eigentlich Dramatische in hohem Grade. Mochte er in seinem Drama "Harold ter Sachse" auch in bewußtem Gegensas zu Wildenbruch ten verhängnisvollen Eisschwur seines Helten größer auffassen — Bleibtreu läßt ihn mit Bewußtsein einen Meineit selwören seinem Baterlande zu lieb — im Grunde genommen ist das Stück bald lurisch, bald episch. Troßdem sinden sich große, ja manchmal genialische Ansässe zur Seelensmalerei bier wie im Renaissancedrama "Damon", das in der Charakteristis Michel Angelos, Machiavellis und des Casar Borgia manches Bedeutende zeigt.

Much Die foziale Frage versuchte Bleibtreu zu behandeln in dem Schauspiel "Bolf und Baterland", das folgenden Inbalt bat: Gifenbart, ter Cobn eines großen Waffenfabrifanten, bat mit tem fruberen Offizier Garnau einen Bertrag geschloffen, wonach er eine foloffale Lieferung von Gewehren nach Chile Diesem zu einem feften Termin zuguftellen bat. Da bricht ein Streif unter den Arbeitern aus, und Gifenbart, ber fich schon burch Spielschulden ruiniert bat, fürchtet, ben Lieferungstermin nicht einbalten zu konnen. Da bestürmt er seinen einstigen Kindbeitsgespielen und jegigen Werfführer Reinbold Brand, er moge auf Die Arbeiter einwirken. Brand ift zwar fein Sozialist, doch fieht er im Bergen auf Seiten ber Arbeiter; aber ba er Die Schwefter feines jungen Chefs beimlich liebt, fo verspricht er, in der Bersammlung gegen den Streif zu sprechen. Aber im Augenblicke, wo er das ausführen will, kommt ibm die unerhorte Nachricht zu, daß seine eigene Schwester von dem jungen Gisenbart verführt worden ift. Nun spricht Brand wutend fur den Streif und gwar in Gegenwart von Adele Gifenbart, Die fich von dem sonderbaren Baron Garnau in den Versammlungsfaal bat fubren laffen. Gie verbindert einen verschnlichen Streit zwischen Brand und Garnau. Aber bas Saus Eisenbart scheint burch ben Streif ruiniert. Da folgt eine eigentumliche Wen-Dung. Garnau erklart fich bereit, ben Lieferungsvertrag zu ibfen und Die Roften folbst zu tragen, wenn Arele Eisenbart seine Braut wird. Und fie willigt ein, um ibren Bater zu retten. Da bricht ploBlich ter Krieg aus, und bei Diefer Gelegen= beit bestätigt fich Brands Berbacht, baf Garnau ein Spion ift und jene Waffenlieferung in Babrbeit nicht fur Chile, fondern fur den Feind des Baterlandes bestimmt batte. Naturlieb wird Garnau verhaftet, seine Berlobung mit Abele geloft, und Brand erhalt die hand der wieder frei gewordenen Geliebten und wird obendrein Kompagnon in der Eisenbartichen Sabrif.

Leider kann man nicht zugestehen, daß die soziale Frage in diesem Stücke in irgend einer tiefen Weise erfaßt wäre; sie bildet hier nur ein Theatermotiv. Ja dieser Brand, der aus rein personlichen Beweggründen, aus Liebe, Rache und Eiserssucht seine Stellung zur Streikfrage jeden Augenblick andert, kann doch nicht als ein sozialer Held gelten sollen! Wie zwergenhaft klein erseheint er etwa neben der großen Duldergestalt von Kreßers "Meister Timpe"! — Dem Inhalt nach ist Bleibtreus "Bolf und Vaterland" nur eine dramatisierte Romanhandlung mit berkommlieben Motiven, der ein großer technischer Fehler anhaftet: die spate Aufsklaung von Garnaus wahrem Charafter. Daß es aber der Bleibtreuschen Arbeit nicht an hübsichen Einzelheiten sehlt, die hier und da den echten Dichter beweisen, das wird gern zugestanden. — Soviel von den dramatischen Werken dieses unersschöpflich schaffenden Schriftstellers! —

Er war aber keineswegs ber einzige, ber bamals nach etwas vollig Neuem auf tramatischem Gebiete rang. Gleich ihm von größeren Buhnenerfolgen ausge= schlossen und doch unaufhörlich thatig war heinrich Bulthaupt in Bremen (geb. am 26. Oftbr. 1849). Aus einer alten, ehrwurdigen Banfaftadt geburtig, batte er nach Bollendung seiner rechtswiffenschaftlichen Studien und nach langeren Reisen im Drient, Griechenland und Italien zunachst in seiner Beimatstadt als Unwalt gewirft und bann Die Stellung eines Stadtbibliothefars erhalten. Unablaffig batte auch er Dramen veröffentlicht. Im Jahre 1870 hatte er mit "Konig Caul" begonnen und barauf "Die Arbeiter", "Gerold Wendel" und "Eine neue Welt" folgen laffen. In der Borrede zu tem "Berlorenen Cohn" fagte er damals: "Borauf fame es benn nun aber an? Das bramatische Stoffgebiet mußte erweitert, ber Dichter, wenn er seine Konflifte nicht ausschließlich in dem Bereich des mensch= lichen Bergens fucht, an bas leben unserer Tage verwiesen werden. Es galte alfo, Die geistige Stromung unserer Beit zu versteben, aufzuspuren, ob und unfer Jahr= bundert keine dramatischen Stoffe geschenkt, erratische Blocke, wert behauen und gestaltet zu werden. Und wem es gelange, sie zu entdecken und zu bezwingen, dem mußte, so follte man benten, die Liebe oder boch die Aufmerksamkeit des Publifums und berer, Die nach modernen Stoffen schreien, von selbst entgegen= fommen? Es mußte, vielleicht, aber gerade das Gegenteil ift mahr. Webe bem Dichter, ber es heutzutage wagen wurde, ein soziales Drama wie "Rabale und Liebe" auf die Bubne zu bringen - ja, was rufe ich Webe! man wurde ibn gar nicht dazu fommen laffen; bundert Ruckfichten auf den Staat und die Gesellschaft wurden ibm die Pforte zum Theater verrammeln, und befäße er zehn= mal Schillers Genie. Und die "Rauber", wurde man fie ohne Berbot paffieren laffen? wurden nicht einige fuhne Wendungen im "Don Carlos" dem Rotftift ohne Gnade zum Opfer fallen? Und gelange es nun wirklich dem Dichter, folche gefährliche Konterbande bier und da einzuschmuggeln - wurde unfer Publifum willens sein, die ernstesten, die größesten Konflitte dieses Jahrhunderts auf dem Theater wieder zu seben, wie es das Publikum Schillers gethan, wie es die Kurften des vorigen Jahrhunderts vornehm duldeten? Ich, fürchte sehr: nein! Es ist nicht anders, der Ruf: modern, modern! ift entweder eine Celbsttauschung oder eine

Luge. Man will nicht den modernen Geift, man will nur das moderne Rleid. und in diesem je mehr, je lieber gesell= schaftlichen Standal. Man wendet fich wohl auch einem Dramatiker wie Ibsen zu, der in seiner Darstellung einiger Kardinalubel unserer Zeit, der Merven= zerrüttung, der Halbheit, der fozialen Luge im engeren Sinne wirklich zum Träger modernen Geistes im Drama geworden ist — aber man schenkte ihm diese Gunst erft bann, als feine Stoffe anfingen fich zu zersegen, und der Dunft des haut gout ihnen bei der Menge den abscheulichen Reiz des "Consationellen" gab. Daneben gefallen glanzende, sturmisch bewegte Schaudramen, einerlei ob fie fich mit dem Leben und dem Geift Dieses Jahrhunderts berühren oder nicht, und selbstverståndlich ist man allzeit gern bereit, fich von einem großen Talent von der Bubne berab patriotisch stimmen und er= beben zu lassen. Aber so gewiß das Moderne nicht im Tendenzibsen liegt, so gewiß bat man völlig tendenglosen mo= dernen Dramen den Gang über die Bretter erschwert." Und er weist darauf bin, wie sein Schauspiel aus ten Bauerfriegen "Gerold Wendel" unter himveis auf das Sozialistengeses und sein Drama aus der Columbus=Beit: "Gine neue Welt" unter Berufung auf den Rultur=Rampf vom Berliner Hoftbeater abgelebnt wurde!

In der That — bei so unglaublicher Engherzigkeit war es alles Mögliche, daß es noch Dichter gab, die Höheres anzustreben wagten. Natürlich gab das auch manchem Pfau Gelegenheit, sein Rad zu schlagen. So widmete Wilhelm Walloth sein fünfaktiges Trauerspiel "Gräfin Pusterla" an Karl Bleibtreu (Leipzig 1886). Mit geradezu lächerlicher Ummaßung schreibt der junge Verkasser.



nachdem er seine samtlichen Genner aufgezählt bat, in der Borrede: "In Frankreich würde dieses Stück sofort aufgeführt, gelobt, vielleicht gar bewundert
werden, denn es ist inach H. Laubes Ausspruch) effektvoll und bühnengerecht, in Deutschland bosse ich kaum auf einen Achtungserfolg; wir sind keine Nation, die sich vom Bedeutenden und Großartigen binreißen läßt ... Und um ganz seine einsame Größe mitten in der deutschen Wüste zu kennzeichnen, schrieb der einse dur den Titel als Motto folgende Verse von Platen: "Wenn auch einsam! Stimme gebeim, o stimme Deinen bergstromähnlichen, echoreichen starken Gesang an!"

Man ber nun die "originelle" Ersindung: Herzog Luchino Visconti von Maitant bat bisber die schene Francesca Adorini geliebt, nun aber entstammt sein Herz für die junge bürgerliche Vianca, die soeben die Gattin des Grafen Pusterla wird. Bei Lessing bießen diese Figuren Prinz von Guastalla, Gräfin Orsina, Emilia Galotti und Graf Apiani. Man siebt, es stimmt ganz genau. Die großzartige Aenderung nur, die Walloth mit Lessings berühmter Tragsdie vorgenommen bat, besteht darin, daß bei Lessing ein schurksscher Minister Namens Marinelli die besen Gelüste des Prinzen anschürt, während bei Walloth — o glorreicher Einfall! — die abgesete Geliebte selbst es ist, die den Fürsten antreibt, durch verbrecherische Mittel sich in den Besis der neuen Geliebten zu sesen. — Natürzlich endet Alles in Blut.

Da ift boch Frang Beld auch als Dramatifer ein gang anderer Mann; auch er ift ja ein Junger Bleibtreus wie Walloth. Um Borabente ter frangbiifchen Revolution zeigt er in seinem "Teft auf ber Bastille" Dieser schrecklichen Testung weitläufige Gebäude; das Hotel des Gouverneurs, die Raserne, die Wachtstube, Die Wohnung des Hilfsmajors, das Domeftikenzimmer, das Badekabinett u. f. w. werden der Reibe nach im Afte wirklich benuft. An einem schonen Frublings: nachmittag des Revolutionsjabres 1789 werden wir auf diesen Bastillenbof geführt und seben dort ein buntes leben und Treiben. Lakaien und Bimmer= leute find mit den Vorbereitungen zum morgigen Kest beim Gouverneur der Teffung, Marquis De Launav, beschäftigt. Aber Der benachbarte Tapetenfabris fant Reveillen kommt bilfeflebend berbeigelaufen, um Schutz fur feine Kabrif gu erbitten, Die bereits von Arbeiterunruben bedroht wird. Dabei geben Die Borbereitungen gum Teft weiter. Neue Lakaien werden angeworben. Darunter befindet fich auch Camille Thurioth, der Diese Rolle nur spielen will, um auf solche Beife seinen in der Bastille eingeschloffenen Bater zu seben. Babrend er seinen Dienft antritt, wird der gebrechliche Bater über den Sof geschleppt und mit Puffen migbandelt. Bunt schlingen fich nun die Episoden durcheinander. 28ab= rent die Gefangenen feufgen, wird fur die ichone Gouverneursfrau das Bade: maffer babergetragen. Mus Berseben gerat Camille in ibre Babezelle binter ben Couliffen, und wir erfabren ipater, daß dort im Bergen der lufternen Frau Liebe jum schonen Lakai erwacht ist, mabrent traugen auf tem Sofe ihr Mann einen Berrat seines Sohnes Paul entreckt und ihn - seinen eigenen Sohn - jum Staatsgefangenen ber Baftille macht. Alle Diefe mit scharfer Charafteriftif

gezeichneten Episoden geben ein lebensvolles Bild von den grellen Gegenfaßen im Baftillenbof - fcbate nur, daß fie fich durchaus nicht zum feften Bau einer dramatischen Sandlung zusammenfügen! Das geschieht auch im zweiten Aft nicht. Mit großer Kuhnheit ift bier wieder der buhnische Schauplatz eingerichtet. Man blickt ins Innere zweier Nachbarzellen binein, in denen Bater und Mutter Thurioth Band an Band unmittelbar nebeneinander wohnen, ohne gegenseitig voneinander zu miffen. Gie unterhalten fich durch Rlopfen an der Ofenrobre, ohne eine Ahnung zu baben, wer sie sind. Und draußen rauseht die larmende Schar ber Gaffe des Gouverneurs Die Treppe binauf, um oben auf der Plattform, die der Beschauer noch über den beiden Bellen wahrnimmt, bei einem ver= ichwenderischen Mabt und oberftachlichen Gesprächen ein Teuerwerf von koniglicher Pracht zu bewundern. Daß dies gange dreifache Neben- und Uebereinander - bas larmende Zechen der Gesellschaft und darunter das getrennt gefangene Chepaar bubnisch überbaupt zu einer einbeitlichen Wirkung gebracht werden konnte, bezweifle ich ftark. Auch ift ter Echluß fo unbefriedigent wie nur moglich. Camille Iburioth besticht einen ter Schließer, ibm tie Ibur zu seines Baters Belle gu öffnen. Bon seinem Lakaiendienst binter bem Etubl ber in ibn verliebten Gouverneurin durch die eifersüchtige Ungnade des Gouverneurs befreit, eilt er die Treppe binunter, kommt aber durch Berwechselung in die Zelle seiner Mutter, von beren Gefangenschaft er noch nichts weiß; und ber Echrei bes Erstaunens, ben er ausstößt, alarmiert Die Gesellschaft, Die eben Die Treppe binuntersteigt. Gie uft nach dem luftigen Abend in Schrecken verfest worden durch den leichtsinnigen Paul, ber unter Bruch feines Ebremports feine Gefangemvohnung verlaffen bat, um in Der früheren Tracht Des Benfers Der Baffille Die Gesellschaft zu überraschen. Bon seinem Bater wird er dafür zur Zellengefangenschaft verurteilt. Auf der Treppe findet der Gouverneur den jungen Camille Iburioth, der aus der Zelle seiner Mutter vom Schlieger noch rechtzeitig berausgestoßen worden ift, und drobt ibm mit Gefangenschaft und Zod, mabrend jener mit mabnendem himpeis auf das berannabende Gericht der Weltrevolution antwortet. Das alles ift mit echten Wirk: lichkeitsfarben gewissermaßen in einem finstern Rembrandtton gemalt. Nur freis lich — ein eigentliches Drama ift es nicht, und Beld läßt fich durch Bleibtreus Dogma dazu verleiten, daß er drei raumlich durch Wand und Mauer getrennte Schauplaße dem Blick des Zuschauers lieber auf einmal zeigt - nur damit nicht innerhalb eines Aftes die Exene gewechselt werde!

Dem sehnurgerade entgegengesesten Prinzip buldigt ein anderer junger Schriftsteller, der damals mit einem Geschichtsdrama verbeißungsvoll bervortrat, der Elsässer Fris Lienbard (geboren zu Rothbach am 4. Oktober 1865). Natürlich sandte er seinem Schauspiel "Naphtali" die übliche revolutionäre Vorrede voraus: "Alls ich mein vorliegendes Erstlingswerf niederschrieb, batte ich noch wenig von der immer weiter um sich greifenden "Revolution der Litteratur" vernonmen, und selbst das Bardengebrüll der "Blase schotengrüner Jungen", denen gegenüber ein billiges Geschimpfe jest Mode zu sein schoint, drang kaum in die Abgeschiedensbeit meiner elsässischen Heimat. Nur das eine revolutionäre Element beherrschte

mich von jeher: ein angeborner Witerwille gegen Pathos und Schönrederei, Zambenpoeffe und Theaterphrasen."

Bon seinem geschichtlichen Stoffe aber meint er: "Greift nur in Euer eigen Herz: Ihr werdet finden, daß er gar zu nahe liegt!" — Richtig! Wie jeder bistorische große Stoff, wenn man ihn in Beziehung zur Gegenwart zu setzen weiß. Und das thur Lienbard, indem er gewissermaßen den Streit der Alten und der Jungen unter die "Ebräer" im alten Aegupten verpflanzt. Der ungestüme Thatendrang, der Ehrgeiz, die Liebe und alle sonstigen jugendlichen Eigenschaften verskörpern sich ihm zu seinem Helden Naphtali. Erfahrung, vorschauende Weisheit und besonnene Menschenbeberrichung machen für ihn die Gestalt des Moses aus.



Er ist der ewig fich gleich Bleibende, Naph= tali aber der immer bin und ber Klackernde. Benen beberrscht der eine feste, beilige Wunsch, in selbstloser Treue fein Bolf aus der Knechtschaft zu führen; Diesen treibt eigentlich nur die Begier, sich selbst em= por zu ringen, und darum schwankt er bin und ber zwischen ben Parteien und ist am Ende von allen verlaffen, wabrend jener wie ein Felsen im bewegten Meer am letten Ende alle überragt. Naphtali, obwobl seiner Geburt und Ueberzeugung nach Ebraer, verkebrt gern mit den vornehmen jungen Meanptern, aber an den beimischen Stamm fesselt ibn die Liebe zu seiner treuen Mir= jam. Berhafit aber ist ihm des Mose bestandiges Mahnen zur Rube und Geduld.

Und er widerspricht dem mahnenden Weisen in erregter Volksversammlung. So kommt es zum voreiligen Aufstand, der blutig unterdrückt wird. Die jungen

Matelsführer werden eingekerkert und der Neihe nach bingerichtet, bis auf Naphtali selbst. Für diesen erwirft Nitokris, des ägyptischen Feldbauptmanns Tochter, bei ibrem Bater Gnade — denn der junge Ebräer hat ihr einmal das Leben gerettet. In der Feldhauptmann bietet ihm sogar einen hohen Ehrenposten im ägyptischen Heer an, und Naphtali wird zum Berräter seines Baterlandes. In — er wird auch zum Berräter seiner Liebe, denn sehon liegt er in den Banden der üppigen Nitokris. Seine sanste Mirjam hatte ihn niemals ganz befriedigt, weil sie dem ungestümen Drang seiner Sinne nicht nachgeben wollte. Nitokris thut's, und gerade darum wird sie ihm bald zuwider. In dem Augenblicke, wo der Würgengel des Herrn durch die Straßen der Stadt zieht, und wo Mose die Erlaubnis erhält, sein Bolk zu sammeln und hinwegzusühren, da sieht Naphtali in reuevoller Berzweislung in sieh selbst den einzig Umwürdigen — voll Selbstverachtung. Bergebens

eilt er dem davongezogenen Bolke und dem verfolgenden Pharao nach und sinkt jammernd an der Kuste des Roten Meeres nieder. Und während von drüben die Heilbrufe der geretteten Seinen erschallen, stürzt er sich mit liebend ausgebreiteten Urmen ins Meer.

Es ist trop Schwulft und Ueberfluß viel Kraft und Wahrheit, und vor allem hoher sittlicher Ernst in diesem Schauspiel. Auch ist es mit guter dramatischer Steigerung aufgebaut. Nur verfällt Lienbard in den entgegengesesten Fehler als Bleibtreu. Er wechselt die Szene unnötig oft, er gefällt sieh gerade darin und in dem Streben, der natürlichen Entwickelung möglichst wenig Gewalt anzuthun — geht er wirkungsvollen Aktschlüssen geradezu geflissentlich aus dem Wege. Und in demselben Gegensaße sieht die sehwungvolle, ja oft glutvolle Sprache zu der absichtlich nüchternen Redeweise der Bleibtreuschen Schule.

Ja, das Dogma der Nüchternheit war in der jungen Generation durchaus noch nicht seghaft geworden. Auch Detlev v. Lilieneron war ja ein Kampf: genoffe Conrads und Bleibtreus, und Doch liebte er den dramatischen Bers, jo namentlich in seinem Hobenstaufendrama "Der Trifels und Palermo" (Leipzig 1886). Der Beld Desjelben ift Raifer Beinrich VI., Der graufam fraftvolle Cohn und Nachfolger des Rothart. Mit großer Kraft ift der Charafter Diefes mittelalterlichen Welteroberers, Dieses am Casaremvahn erfrankten Uebermenschen geffaltet. Den hauptinbalt des Etuckes aber bildet feine Bergensgeschichte. Der Raifer ift vermablt mit Konftange, Die ibm einst Gigilien gum Erbe eingebracht bat; aber nun mag er fie nicht mehr, und fein Berg verlangt nach Grene, ber Erbin Griechenlands. Auf feiner beimischen Burg Trifels lernt er fie lieben, fie, Die mit dem Grafen Philipp von Schwaben verlobt ift; und in der Hauptstadt Sigiliens fiebt er seine Gattin wieder, Die er nicht mehr liebt. Wie seine Politik ibn bin und ber treibt zwischen Trifels und Palermo, so sehwankt fein Berg zwischen Brene und Konstange, oder vielmehr - es sehwanft wenig: schnell ift sein Entschluß gefaßt, Konstanzen abzuschütteln troß ibrer Treue, und Irene an fich zu fetten troß ibrer Beigerung. Wie jum Schluß Die papifliche Genehmigung nicht eintritt, will er mit feckem Gewaltstreich ben Anoten burchbauen, aber seine Gattin Konftanze kommt ibm zuvor, indem fie gleichzeitig ibm und fich selbst Gift beibringt. — Aber es fehlt bem Ganzen febr an bramatischer Technif. Gerade wenn eben eine ftarke Bandlung eingesett bat, wird fie oft ploglich burch Ergablung verwäffert.

Ein wirklicher Dramatiker ist dagegen Julius Schultz, der sich E. G. Brund nennt. Sein Erstlingsdrama war "Königssohn und Rebell" (Berlin 1887). Es bringt den Sohn und Nachfolger Heinrich VI., den zweiten Friedrich aus dem Stamm der Hohenstaufen, im Streit mit seinem Sohn Heinrich; doch in ganz merkwürdiger Weise ist hier Geschichte, Sage und eigene Phantasie durcheinander gewirbelt. Schultz ist zweisellos Realist, wenn er auch in Jamben schreibt, aber der Realismus der Geschichte ist ihm ganz gleichgültig. "Daß ich mir voll bewußt bin, wie weit ich von der Geschichte abgewichen, darüber wirst Du am klarsten sein; denn Du weißt, daß ich mich der Geschichte, wie keiner andern

Biffenichaft, gewidnet babe." Go berichtet er felbst in einer furjen Widmung an einen Freund. Und fo bat er denn Die fagenhafte Perfon des Klingsohr aus dem mittelalterlichen Liede vom Wartburgfrieg und vom gleichfalls fagenhaften Minne: fanger Beinrich von Ofterdingen gleich an den Gingang feines Stuckes geftellt, obgleich er sonit der sangumflungenen Wartburg ein fast unbeimlich realistisches Gepräge gegeben bat. Den Landgrafen Bermann von Thuringen, bochberühmt im Deutschen Met, faßt er als einen impotenten alten Mann auf, mit tem seine Gattin Elijabeth barum wie eine Beilige leben muß, weil er Ebemannsrechte nicht auszunden vermag. In ihrem Beichtvater Konrad von Marburg aber fieht er einen perperien Menichen, der seine Luft daran bat, den sebenen Leib der Beiligen gu genfeln. Den jungen Pringen Beinrich bagegen, Raifer Friedrichs Cobn, ber in Birklichkeit mit Margarethe von Babenberg vermählt war, läßt er unverbeiratet fein und zeigt ibn verliebt in die beilige Elisabeth. Und ebenso willfürlich gestaltet er das Berbaltnis der Kirche zu den einzelnen Personen um. Friedrich, der Freis geift, ter in Dantes Bolle als Zweifler in einem glübenten Carge schlummern muß - ift ibm ein von den Pfaffen beberrichter Schwachling!

Im übrigen wird das Drama von der Idee beherrscht, daß der junge Heinstellen Den deutschen Gedanken gegenüber den italienischen Träumereien seines Baters verritt. Aber nicht nur als Deutscher steht Heinrich im Gegensaß zu den übrigen — er ist auch der Kraftmensch, der feurige Jüngling, der das Recht der Liebe und Leidenschaft vertritt; der Stürmer und Dränger, der das Philistertum verabscheut. Troß dieser mancherlei Berwirrungen und Ueberladungen mit Motiven, die dem Stücke Klarheit und Spannung rauben, ist es nicht ohne manchen Beweis jugendlichen Könnens. Aber von böchstem Interesse ist ein typisches Beispiel aus der damaligen Gärungszeit: die der deutschen Jugend angeborenen Künglingsideale der Baterlandsliebe und der Freundschafts-Schwärmerei vermengen sich mit der platten Alltagsweisheit der Naturalisten, die eine Beherrschung der sinnlichen Triebe für seige männliche Schwäche hält und unter den Schleiern der Heiligen versappte Dirnen sucht! Und diesen ganzen Kampf der alten und modernen Weltanschauung läßt man am Hose eines mittelalterlichen Hohenstaufensfaisers austoben.

Ja, die scheinbar abgethanen Hohenstausen schienen wieder recht in die Mode kommen zu sollen. Trat doch eben jest ein älterer Dichter, den wir schon von der litterarischen Revolution mit empergeboben saben, mit einer ganzen Reihe von Hobenstausen-Dramen bervor: Martin Greif. Den alten Streit zwischen Rotzbart und seinem welfischen Better, den Lindner früher schon in seinem "Stauf und Welf" bearbeitet hatte, gestaltete er zum Drama "Heinrich der Löwe" 1886). Er sieht bier in dem großen Stauser wieder den allzu italienfreundlichen Mann, dem der Welfe Heinrich als national empfindender Fürst gegenübersteht. Die Verschnung zwischen beiden bringt dann das Schauspiel "Die Pfalz am übein", das mit einem großen Reichstag unter Heinrich VI. beginnt und mit einer Vermählung des Köwensohnes mit der Kaisertochter endigt. Auch das Schieksal des lesten Hohenstausen noch behandelte Greif, belebt durch eine frei

erfundene Liebesgeschichte in seinem Drama "Konradin" (1888). Diese dramatischen Arbeiten eines alteren Dichters, die absichtlich nur gestreift werden, zeigen deutlich, wie vielsach sieh die alte und neue Generation in jenen Jahren noch auf gemeinsamem Stoffgebiete begegneten. — Biel Aufsehen erregte damals auch Hans Pohnt mit der Aufschrung seines "Armen Heinrich" in München, die er mit den Worten einleitete: "Freilich konnen Männer von beutzutage aufstehen und ein Bezgebren, welches von großem Schligefühl Zeugnis ablegt, in alle vier Winde binausrufen: Gebt uns den modernen Menschen!!"

"Welchen? Den Größen oder den Meinen? Etwa den Heldengreis, unsern Fris, den größen Schweiger, den Kanonier von Missunde, oder ibn, den eisernen Kanzler? D nein, ihr Erscheinen wurde auf der modernen Bübne Ansteß erregen. Also den modernen fleinen Menschen wollt ihr? Bekommt ihr denselben nicht satt in euren vier Wanden?"

"Greße Manner, große Geister und etle Zeelen, konnten sie am Uranfang aller Zeiten anders küblen, denken und reden, als sie füblen, denken und reden werden um die Zeit der Götterdämmerung? Dietrich von Bern und der getreue Eckbard der Volkssage, sie dachten nicht geringer als der Vater des Reiches von beutzutage und sein getreuer Reichswardein. Der Mensch bleibt Mensch, ob er Dampfrosse meistert, oder vom Zaumtier geschleppt wird, ob ihn Kienfackeln oder Glüblicht beleuchten, nur die Zinnessichärse des modernen Mannes könnte gelitten baben, da er persönlich vom Kampf mit der ringsumgebenden Natur verschont erscheint. Auch das Schreckgespenst der Komantik, ein längst bekannter Teusel, von Schulzmännern an die Wand gemalt, soll uns nicht schrecken; die rechte Volkspoesie ist von Romantik so weit entfernt, als der Schulbegriff sogenannter Klassisität von echter Volkspoesie . . Wer in Wahrheit schildert, was da war, der schildert, was da ist und sein wird, ohne von der Gegenwart belästigt zu werden . . ."

So garte es bei alt und jung, mit oder obne Schwulft verlangte man nach Kraft und Größe auf der Bübne — aber soziale Fragen damit zu vereinigen, wie man es im Roman gethan — das vermochte man noch nicht. Wohl fehlte es nicht an Versuchen dazu. Wir lernten Bleibtreus "Volk und Vatersland" bereits kennen; es ist sieberlich eine seiner uninteressanteiten Arbeiten. Auch M. G. Conrad konnte in seinem Schauspiel "Firma Goldberg", das er mit L. Wilfried zusammen verfaßte, nicht viel von seiner Eigenart bieten.

John Henry Mackav gab ein Trauerspiel "Anna Hermstorff" beraus, teffen Heldin gewissermaßen an sozialen Verbaltnissen zu Grunde geht. Ihr Brautigam, ein Buchbalter Namens Bermann Winter, bat einen Griff in die Geschäftskasse gethan, um die Kosten für das Begrähnis einer verstorbenen Schwester tecken zu können, und die Vraut vermag die Schmach des Bräutigams nicht zu überleben und tötet sich selbst. Dieser etwas gequälte Versuch, die Armut zum Motiv einer Tragsdie zu machen, scheiterte aber völlig an der geringen dramatischen Kraft des Verfassers und an seiner Unfähigkeit, lebensvolle Menschen zu gestalten.

Endlich gab auch Julius Bart ein soziales Schauspiel beraus unter bem berausfordernten Titel "Der Sumpf" (Munfter 1886). Unter tem Sumpf

verfieht der Berfaffer naturlich Die Großstadt Berlin. Der junge Maler Frang Ruckert ift bort moralisch zu Grunde gegangen. Der alte Ruckert, ber in einer fleinen Stadt lebt, bat den Ebrgeig, mit seinen Sobnen boch binaus zu wollen. Der altere ift ihm seben in einem Duell gefallen, und seinen jungsten erwartet er nun aus Berlin guruck. In dem kleinen Beimatstädteben findet Frang auch eine Jugendfreundin wieder, Die nicht unbeguterte Agnes - und er verlobt fich mit ibr. Doch bat er bie Rechnung ohne ben "Sumpf" gemacht. Und Dieser nabt fich nun verderbendrebend in der Gestalt der Timea Burbaran. Ummbglich wie Dieser Name uft auch der Charafter dieser Abenteuerin mit phrasenhaften Roman= redensarten. Mit folder "Flammenfprache" reift fie den Edwankenden wieder ju fich. Er verläßt Braut und Bater, um mit Timea nach Berlin zu geben. Aber dort wird fie seiner bald überdruffig und treibt ibn zu rasender Eifersucht. Der Joe seines Baters ruft ibn nochmals in seine Beimat guruck. Mit Thranen der Reue findet er seine Braut, Die noch immer an ihm bangt. Racheschnaubend eilt er wieder nach Berlin, nur noch von dem Gedanken beseelt, daß Timea fterben muß. Wie sie fich dem Gift entzieht, erschießt er sie. - So ift das Stuck nach dem alten Schema aufgebaut. Das langft matt gefungene Lied von der unschulds: reinen Braut und der damonischen Verführerin ist mit einigen Alittern aus der Ruftkammer fozialer Schlagworte bebangt. Die Sprache ift schwulftig, und Die Charaftere find Theaterfiguren nach berkommlicher Schablone. Den Eindruck des Wirklichen bat man niemals.

Doch feblte es auch nicht an Bersuchen, die modernen Strömungen in gesichichtlichem Gewande geradezu abzuschildern. So kam Konrad Alberti auf den eigenartigen Gedanken, das Leben des Wiedertäufers Ibomas Münzer in seinem Schauspiel "Brot!" mit dem Schicksal des Sozialdemokraten Ferdinand Lassalle zu verzuicken und diese Doppelgestalt in die Bauernkriege zu versehen, die er aber eigentlich den modernen Sozialistenrevolten nachbildete. — Wie Lassalle die Tochter des Ministers v. Donniges, so liebt Münzer hier das Idchterlein eines Ritters, dessen Burg die Bauern erkürmt haben. Aber, während Lassalle im Zweikanpf mit Rokovizza kiel, um eine Beleidigung zu rächen, die ihm der Bater seiner Gesliebten zugestügt hatte, sprengt hier Münzer verräterisch aus der Entscheidungssichlacht davon und wird dasür von einem der Bauern getötet. Ohne auf tiefere Charakterisch der dichterische Feinheit Anspruch machen zu können, ist das Schauspiel von derb zugreisender Bübnemwirkung — aber eine Bühne nahm sich seiner doch nicht an.

Den kübnsten Einfall batte Wolfgang Kirchbach. Er spiegelte das große Menschbeitleid sombolisch in dem Schicksal der "Letzten Menschen" (Dresden 1889). Er ninnnt in seinem Drama mit dichterischer Freiheit an, daß unmittelbar vor der schrecklichen Bereisung, die von den Naturforschern der Erde prophezeit wird, noch einmal ein Strahl von Sonne und Liebe den Erdball mit seinen zerstrümmerten Städten erwärmt, und, während Faune, Nymphen, Satyrn und Sirenen samt dem großen Pan ihr Umvesen treiben, erscheint noch einmal ein letztes Menschenpaar — Ahas und Eva — und in tief ergreisender Weise machen

fie, die sich für die ersten Menschen balten, noch einmal alle Wonne und Qual der Liebe durch. Auch sie sträuben sich gleich dem ersten Paar vergebens gegen die innige Vereinigung von Seele und Leib, aber wie sie endlich die schöne Feier der Hochzeit begeben wollen, erfahren sie das Furchtbare, daß sie die Letzten, die Todgeweihten sind. Aus Haß und Verzweistung rettet sie endlich die große Entsteckung des Ahas:

"Lak dir die wunderbare Borichaft sagen: Ein jeder Mensch in bingeschwund'nen Tagen war seiner Arr ein Erstling und ein Letzter, ein erster Mensch und ein am Schluß gesetzter, der jugendnen die Erdendinge schaute und ewigalt zum Tode bier ergraute. Er starb, das Leben löschte mit ihm aus, und einsam blieb zurück das Erdenhaus. Kein Anfang, ach, kein Ende! Ewig stille wirft in sich selbest ein em'ger Gotteswille.

Und 'an dieser Erkenntnis stirbt jubelnd das Menschenpaar, die Geisterwelt und die Erde.

Aber Diesem Drama, Das viel Ausstattung erfordert, verschlossen fich ebenso wie Den einfachsten Lebensbildern Der Modernen bartnackig und bartberzig Die Bubnen.

Dieses Absperrungsversahren hatte zur notwendigen Folge, daß mehr und mehr der Gedanke in den Köpfen der Dramatiker auftauchte, sich selbst ihre eigenen Bühnen zu schaffen. So batte Hans Herrig schon 1886 mit seiner Flugschrift "Lurustbeater und Bolksbühne" eine mächtige Anregung gegeben zu Aufführungen, bei denen schlichte Bürgersleute selbst sogenannte Festspiele zur Darstellung brachten. Das im November 1889 zu Worms von March erbaute und mit Herrigs "Drei Jahrhunderte am Rhein" eröffnete erste Volksfestspielhaus war ein weithin sichtbarer Protest gegen die philisterbast erstarrten Kunsttbeater. Mochten die geslehrten Kritiker gegen eine solche "Herabwürdigung" der Kunst schreiben, soviel sie Lust batten: die Bewegung griff um sich und wuchs von Jahr zu Jahr.

Der Gedanke also, das Liebbabertheater litterarischen Zwecken dienstbar zu machen, war bier schon mit Glück verwertet. Auch in Berliner junglitterarischen Kreisen war schon in loser Berbindung mit dem Berein "Durch" ein solcher Berbuch gemacht worden, doch ohne Erfolg. Nun aber sollte sich ein ähnlicher Plan verwirklichen.

#### TO THE TOTAL SECTION OF THE SECTION

## Drittes Rapitel.

## Die Grundung der Freien Bubne.

"Es war im März Dieses Jahres, als ich auf einen Sonntag Vormittag in eine hiefige Beinstube geladen wurde, um über die Stiftung einer "Freien Bühne" zu beraten. Ich bekenne, daß ich der Aufserderung mehr aus Wisbegierde, als aus Begeisterung folgte, denn ich war mir der ungeheuren Schwierigkeiten eines solchen Unternehmens bewuft. Es fanden sich acht oder



neun herren zusammen. Außer unserm bewährten Schahmeister und einem mir bis dabin unbekannt gebliebenen Theatergehilfen traf ich lauter Berufs genessen: Journalisten, welche für Tagesblätter oder Wechenschriften über Litteratur und dramatische Kunst fritisch ichreiben. Us ich an den Einladenden die Frage richtete, worum es sich handle und ob man uns bestimmt formulierte Borschäge unterbreiten fönne, erhielt ich feine entscheidenden Antworten; die Diskussen drobte sich zu verzetteln. Anderseits scheute man sich, die litterarischen Prinzipiensragen in den Mittelpunkt zu rücken, weil diese jedes praktische und faktische Ergebnis verzogert oder verhindert hätten.

Da man doch einmal in allen Theaterangelegenheiten immer gleich nach Paris schielt, so verwies man zumeist auf das Muster des dortigen Theâtre libre, we Telstei's "Macht der Kinsternis" und ähnliche litterarische Ungewehnlichkeiten zur Aufführung versucht werden waren. Auf einen grundlegenden Unterschied jedech wurde

icon damals nachdrücklich hingewiesen. Das Thoatre libre ift das Geschäftsunternehmen eines spetulativen Kopfes; die "Freie Bühne" sollte rein fünstlerischen Iweden dienen. Was sie erwirdt, sollte für diese Iwede ausgegeben werden. Hierin, glaube ich, waren alle damals einig, und dabei ist es auch geblieben.

An jenem Weintisch ergab sich bald die Netwendigkeit, die zwanglose Unterredung an eine Art parlamentarische Form zu binden, und auf Borschlag eines der Eingeladenen wurde die Leinung der Debatte dem anwosenden Dr. Otto Brahm vertraut. Man fam jeht bald zu dem Entickluß, in einer Aufferderung dem kunftsinnigen Publikum Berlins Sweck und Plan der

"Freien Bühne" mitzuteilen.



Was waren 3wed und Plan? Der Ent: wurf zur Aufforderung, ben wir noch am felben Tage abfaften, ber bann in vielen Eremplaren verbreitet wurde, deutet es an: "Uns vereinigt der 3wed, unabhängig von dem Betriebe der be: stebenden Theater und ohne mit Diesen in einen Wettfampf einzutreten, eine Bubne ju begründen, welche frei ist von den Mücksichten auf Theater: jenfur und Gelderwerb. Es follen mahrend bes Theaterjahres in einem ber erften Berliner Echau: spielbäuser eine gebn Aufführungen moderner Dramen von bervorragendem Intereffe fattfinden, welche ben frandigen Bühnen ihrem Wesen nach ichwerer juganglich find. Comobl in ber Aus: wahl der dramatischen Werte, als auch in ihrer Schauspielerischen Darftellung follen die Biele einer ber Ediablone und bem Birtuvientum abgewand: ten lebendigen Runft angestrebt werden."

Dies war der Zwed; es fragte sich, durch welches Mittel er zu erreichen sei. Das Bedürf: nis der Zenfurfreiheit wies den Weg. Es durfte auf die geplanten Versteilungen kein öffentliches Abennement ausgeboten werden, sondern es mußte sich ein Verein zusammenschließen, innershalb dessen die Aufführungen vor sich geben konnten. Dieser Verein brauchte, wie jeder andere, einen Verstand, und über die Jusammenseung dieses Verstandes, besonders über die Juhl seiner Angehörigen kam es in einer zweiten Besprechung zu lebhafter Meinungsverschiedenheit. Einig aber war man darin, daß an der Spike des Verstandes eine litterarische Persönlichsteit zu stehen hatte. Sedann sah man die Netwendigkeit eines Nechtsbeisfandes ein. Endlich wurde ein Geschäftsmann als Schapmeister für unentbehrlich erachtet.

Mit diesen drei Männern gab fich die Mehrheit der Anwelenden zufrieden. Gewählt wurde zum Berfisenden Gerr Dr. Brahm, zum Rechtsbeiftand Gerr Nechtsanwalt Jonas und zum Schakmeister der Mgl. Schwedische Gefbuchbändler Gerr E. Fischer."

Go berichtete Paul Schlentber in feiner Brofcbure: "Bogu ter Yarm, Genefis der freien Bubne" (Berlin 1889) über eine Versammlung, zu der ibn die beiden jungen Berliner Schriftsteller Theodor Wolff und Maximilian Barben eingeladen batten. Berrschaft begann bamit, baß ber gangen großen Maffe ber Bereinsmitglieder als "außerordentlichen" jedes andere Recht genommen wurde als das: Beitrage gu gablen. Innerhalb der Neune aber, Die er als ordentliche Mitalieder neben fich dulden mußte, wurde jeder Widerspruch beseitigt. und daber mußten felbft bie beiden Urbeber der Idee endlich weichen. Schlentber aber batte fpater bas Umt, in jener so eben von mir zitierten Tlugschrift alles das zu erklaren und aut zu beißen. Und wie wegwerfend spricht er von den Hinausgedrängten, nicht einmal ihre Namen giebt er an. Harden nennt er in seiner bochfahrenden Weise einen "jour= naliftischen ebemaligen Echauspieler". Bwei Sabre spåter kannte gang Deutschland





Maximilian Harden als einen der glanzendsten Stilisten im gesamten Journalis= mus, und Herr Schlenther war noch immer nichts weiter als der wißelnde Nacheiserer Otto Brahms.

Nachdem dieser sich so die Bahn frei gemacht batte, trat er mit seinem Pro= gramm bervor und dies lautete, wenn man es in ein einziges Wort zusammen= faffen foll: Ausland! — Acht Berftellungs= abende standen dem Berein im Winter zur Verfügung. Eine recht kleine Zahl im Verhältnis zu der großen Masse von Dramen, die ihrer Aufführung harrten. Nur in großen Strichen habe ich vorbin eine Angabl derer zu schildern versucht, die bereits im Druck vorlagen, und habe bie Klagerufe einiger Autoren erwähnt. Satten denn Manner wie Bulthaupt und Bleib= treu nicht wenigstens ein Unrecht darauf erworben, daß eine Versuchsbuhne einmal nur eben einen Versuch mit ihnen mache!? Schon damit sie daraus ihre Kehler er= seben und sich kunftlerisch weiter entwickeln könnten? Aber was ging das herrn Brahm an? — Und so verteilte er — so un= glaublich das klingen mag — von den acht Albenden funf auf Auslander und zwar auf lauter befannte Großen. Um ersten Abend sollten Ibsens "Gespenster" wiederholt werden. Warum denn nicht ein anderes Werk von Ibsen? Auf meine Frage, warum nicht 3bsens "Brand" gewählt sei, diese wunderbar ergreifende Charaftertragbbie - antwortete er mir mit dem billigen Wortwiß: Wenn wir gleich anfangs Brand im Theater haben, kaufen Die Leute nur noch Eckplage! - Nun, wenn man auch die Gespensteraufführung als vorausgeschicktes Programm zuge= steben mag, warum mußte dann der långst berühmte zweite Norweger Bjornson folgen? Warum ber Dane Strindberg?

Warum die langst veralteten frangosischen Bruder Goncourt? Warum ber Ruffe Tolftoj? — Warum? Weil es Brabm nicht darauf ankam, verkannten deutschen Poeten aufzuhelfen, sondern darauf: der beutschen Litteratur seinen eigenen Geschmack aufzuzwängen, und dieser Gedanke bieß: Naturalismus! Darum sollte aus aller Herren Lander der Naturalismus zu Hauf geschleppt werden. Dichter, die nie Naturalisten gewesen sind, wie der Ideengrübler Ibsen und der Religionsneuerer Tolftoj, mußten durch geschickte Auswahl ihrer Werfe mit dieser neuesten Modemarke abgestempelt werden, und nun sollte vor biefer gangen Galerie ausländischer sogenannter Natura= liften Jungdeutschland beschämt steben und sich vornehmen, jest endlich auch natura= listisch zu werden. Dabei saffen sonderbarer= weise unter den "Neunen" auch die sonst so



idealistischen Brüder Hart und der Humorist Stettenheim, der statt Harden und Wolff eintrat mit Mauthner. Dieser ward dafür gewonnen, die Henriette Marschall der Brüder Goncourt zu überseißen, die im Jahre 1865 in Paris mit Pauken

und Trompeten durchgefallen war, und die in ihrem aus lauter unmöglichen Zufällig= feiten zusammengesetzten Handlungsbau alles andere eber ist als naturwahr! Aber sie be= handelt ein sexuelles Problem, und auch das ist ein Kennzeichen des Brabmichen Proaramms und aller dieser von ihm aus: gewählten funf Auslandsstucke. — Und end= lich war ein gemeinsamer Zug der fünf Dramen ber, daß fie alle nur moderne Stoffe bebandelten. Daß Absen seine größten Dramen in bistorischem Gewande schrieb, daß Bibrnson seinen nationalen Rubm feiner Siegurd-Tragodie verdanft, daß er eine Maria Stuart und abuliches geschaffen, das verschwieg man. Von all den harrenden jungen deutschen Drama= tikern aber ward — keiner zur Aufführung zugelassen. Nicht ein einziger! Vielmehr wurden nur fur zwei Abende deutsche





Dramen bestimmt und zwar von långst bekannten alteren. Bon dem trefflichen bfferreichischen Bolkstramatiker Ungen= gruber das "Bierte Gebot" und von Fitger, bem genialen Dichter ber "Bere", bas ungeniale Revolutionsschauspiel "Bon Gottes Gnaten". - Beides recht intereffant, aber sowohl Anzengruber wie Kitger hatte man vor ber "freien Bubne" gefannt. Sollte nun die neue Probebuhne nicht einen neuen Namen in die Welt ein= führen? Doch! In letter Stunde melbete sich ein junger Dramatiker, der in seinem Erstlingsschauspiel ein neues Kunstprinzip vertrat, das freilich nicht von ihm felbst herrührte. Und nachdem die "Freie Bühne" an einem Conntag Vormittag in ben gemieteten Raumen des Leffingtheaters pro-

grammmäßig mit der Aufführung von Ibsens "Gespenstern" begonnen hatte, da gehörte ihr zweiter Abend bereits jenem neuen Manne und dem von ihm verztretenen Kunstprinzip. She wir aber diese Aufführung kennen lernen, mussen wir erst jenes neue Kunstprinzip und seinen Erfinder betrachten und dann den Entwickelungsgang des jungen Dichters, der sein Stück danach verfaßte.

## 

## Viertes Rapitel.

Das neue Runftgefet wird entdeckt.

Wahrend all des eifrigen Strebens ringsumber batte Arno Holz, wie es schien, sich ganz zurückgezogen in sein Inneres; daß er an dem Wendepunkt seines Schaffens stehe, batten wir schon vier Jahre zuvor in den Kreisen der jungen Genossen vermutet. Ich batte ihn damals in seiner Einsiederwehnung im Dorfe Miederschünhausen im Norden von Verlin aufgesucht. Doch hatte eine innerliche Annaherung nicht stattgefunden. Dann ging er auf Reisen, und später hörte man, daß er wieder in seiner Dorfwohnung siese und sich damit beschäftige, den "konsequenten Naturalismus" zu entdecken. Bon dieser Entdeckung sollte die Welt bald genug bören. Den ganzen rätselhaften Vorgang aber, wie aus dem für Menschbeitsideale glübenden, liederfroben, in Gedankenfülle und Klangschönheit schwelgenden Dichterzüngling ein gränzlicher, spintissierender, tüstelnder Grübler geworden war, — diesen sonderstehen Entwickelungsgang, den vielleicht semals die Lebensgeschichte eines hochbegabten Dichters aufzuweisen hatte — er hat ihn selber zwei Jahre später in einem ebenso merkwürdigen Buche niedergelegt, das den trocknen Titel führt: "Die Kunst, ihr Wesen und ihre Gesese" (Berlin 1891),

das aber in Wahrheit eine Schilderung seines Seelenlebens in diesen Jahren ist — ergreisend, ja rübrend für jeden, der da weiß, welche gewaltige Dichterkraft sich hier in schweren inneren Geisteskämpsen nutzlos zerrieben hat. Bedeutungs- voll für die weitere Entwickelung der ganzen litterarischen Revolution aber wurde dieses innere Ringen: denn wir werden bald sehen, wie das, was Arno Holz einssam in seinem Grüblerstübehen sich ertüstelt batte, wie eine neue Offenbarung in die Seele eines andern jungen Ringers strahlte, der dann bald der letzte und gewaltigste Machthaber der litterarischen Revolution werden sollte. So decken wir denn die geheimsten inneren Jusammenhänge dieses Abschnitts unserer Geisteszgeschichte auf, wenn wir uns in die damaligen Seelenqualen von Arno Holz verzsehen, die für so viele der Ersten unter den damaligen Jüngsten typisch waren. Er selbst erzählt uns:

"Es war auf einer Reife in ben Bundstagen geweien nach meiner Beimat, die ich ichon feit gebn Jahren nicht gesehen batte. Die leste Pofifiation war erreicht, von da holte mich ein fleines Bagelchen ab, das febr fcon nach Teer und Leder roch und mir noch febr gut befannt war. Es hatte uns Jungens früher immer zu den Ferien abgeholt. Und mahrend es fich nun von dem Kruge aus, mo es gehalten batte, ichen in Bewegung feben wollte, und die beiden Braunen davor gerade anjogen, reichte mir ber Wirt, ber jugleich ber Poftmeifter Des Dorfchens war, noch schnell ein Paterchen nach, bas ichen mehrere Tage bier in aller Stille auf mich gewartet batte und nun bed um ein Saar faft vergellen worden ware. Mein Berg ichlug, als ich es zwischen den Fingern fühlte. Ich wufte genau, was in ihm dein war. Schweizer Marten, mit benen es betiebt mar, batten mir bereits alles verraten. Und mabrend es nun ftudernd die Deriftrage binunterging und die Sunde aus den Sofen ber beilten und die Rinder auf Spiggeben binter ben Saunen franden, verbrannt und flachsbaarig, und die Finger in den ichmußigen Mäulern und die meisten nur im Bemde und bariuk, und über Allem die Sonne ichien: faß ich ba, bas fleine zierliche Rechtecken ba vor mir auf ben Anicen, freugvergnügt und babei boch vor Ungebuld fast vergebend, bag bie lesten Strebbacher binter und verschwänden und wir aft wieder zwischen den gelben Kornfeldern maren. Denn ich hatte meinen Kopf brauf gelaffen: hinter diesem fleinen grauen Pappumichlag verbarg fich absolut nichts andres, als das erfte Eremplar meines erften "Bertchens"! Bas ich früher bereits geschrieben batte, "rechnete" ich nicht. Und es ware mir geradegu wie eine Urt "Entweibung" vorgefommen, wenn ich es nun bier, mitten zwischen ben fatelnden Gubnern, enthüllt hatte und nicht draußen, wo der himmel hoch oben voller Lerchen bing und von den Wegrandern ber Die roten Alatichrofen grüften und aus der Ferne die 2Balber. Ich war damals oben noch fohr, fehr jung. . . . Endlich! Die Bindfaden waren ju fest verfnotet, ich gerichnitt fie. hurra, ba lag es, "Das Buch ber Beit! Lieder eines Modernen. Burich." Sauber gedructt, mit rotem Titel und auf ichonem, munderschönem, gelbweißem Papier."

Doch war später der erboffte stürmische Erfolg ausgeblieben, wenn gleich die fritische Anerkennung nicht fehlte. Scherr, der "Alte vom Zürichberg", dem Holz das Werf widmete, hatte zur Antwort geschrieben: "Das Buch steht in Gehalt und Form boch über den gewöhnlichen Tageserscheinungen." Und Graf Schack batte gar geäußert: "Keine andere in den letzten Jahren erschienene lvrische Sammlung hat einen gleich großen Eindruck auf mich gemacht."\*)

Der junge Dichter aber zerbrach sich den Kopf, warum das Buch nicht einz geschlagen und mehrere Auflagen erlebt batte, und kam endlich auf den Gedanken:

<sup>)</sup> Die Urreile find angedruckt in Gol; und Schlaf, Familie Celide Berlin, 1890.

"Hatten meine Freunde, die den Bers für die überwundene Form einer überwundenen Spoche erklärten, recht? War ich ins Verkehrte getappt? Hatte ich eine Handvoll Glübwürmer fälschlich für einen Himmel von Sternen angesehen? Hatte ich die Posaunen von Jericho gehört, wo nur ein Grasmückenkonzert war? Und mußte ich nun, um meiner Zeit, die ich liebte und der mein ganzes Herz gehörte, gerecht zu werden, um ihr nicht gar zu sehr hinterdrein zu tappen, von neuem anfangen? Von der Pike wieder auf?"

Danit begann eine Schwäche seines Charafters sich zu zeigen, jene Schwäche, Die bald jo topisch werden follte fur iden größten Teil der jungen Generation. Sols batte von der afthetischen Betrachtungsweise, ber er fich nun zuwendete, vor allen Dingen ternen follen, daß alle! Großen in der Runft und im Geiftesteben ihrer Beit troBig gegenübersteben und sie in die Babnen ihres eigenen Denkens zu lenken suchen. Goethe hat mit seinem "Got von Berlichingen" und mit seinem "Werther" Die Epoche der Ritterftucke und Thranenromane fur Deutschland ge= schaffen, und wahrend bie andern kamen, um das hundertfach nachzuahmen, eilte er, seinen Zeitgenoffen wieder unverständlich, seinen neuen flassischen Zielen zu. Das beutlichfte Beispiel bafur, bag ber wirklich Große seiner Zeit eben nicht fnechtisch bient, hatten gerade vor der jungfideutschen Revolution Schopenhauer, ber Philosoph, und Wagner, ber Tondichter, gegeben, die jahrzehntelang abseits von aller Zeitrichtung auf ihrem eigenen Standpunkte beharrt und bas Gegenteil der Mode und des Zeitgeschmacks mit Heldenmut vertraten, bis fie in ihrem Alter Die wunderbare Ernte folch überzeugungsvollen Mannestroßes einheimsten, indem fie als Greife mit tem endlichen Durchbruch ihrer stillen großen Gedanken wie Konige Die Welt beberrschten. Wie klein erscheint neben ihnen der Poet, der beim mangelnden außeren Erfolge seines Liederbuches sebeu umberblickt mit der bangen Frage: 3ch darf wohl keine Berse mehr machen?

Und nun folgt sehr charakteristisch eine Unterhaltung am Biertisch, wo ihn die Freunde necken:

"Berse thun's heut freilich nicht: Prosa, Freundchen, platte Prosa."

Dieser Spott der Freunde wandelte sich aber in der rastlos arbeitenden Seele des jungen Dichters in bittern Ernst. "Alles in mir war in Trümmer gegangen, und doch verrann kaum eine Woche, in der nicht irgend noch etwas nachstürzte. Und was das Sonderbarste dabei war, das Tollste, ich empfand darüber jedesmal noch so eine Art zorniger Freude, etwas wie eine Genugthuung." Er sing an mit Hohn auf seine frühere Dichterperiode zurückzublicken und schildert sie spöttisch und sehon mit merklichem Anstrich von Blasiertheit. Ja, er wandte ironisch auf sich ein Wort an, das er einst für einen geplanten Romanhelden ersonnen hatte: "Die Sonne sehien ihm Lieder ins Herz, und der Regen tropste ihm Melodien ins Ohr." — Und nun sollte es mit vollen Segeln in das Land der Prosa hineingehen.

Im Winter saß er in jenem Hauschen am Waldrande und begann einen Roman, der "Goldene Zeiten" heißen und mit Kindheitserinnerungen des Helden

beginnen sollte, der gern von Holland traumte: "In Holland mußten die Paradiesvogel entschieden schöner pfeisen und die Johannisbrothaume noch viel, viel wilder wachsen." — Als Holz diese letzten Worte geschrieben hatte, gesielen sie ihm so besonders gut, daß er aufstand und die Feder weglegte: "Und plöglich, mir selbst zur Ueberraschung, weil ich mich sonst, in abnlichen Fallen, noch nie danach ges fragt hatte, stutte ich und fragte ich mich: warum?"

Man merkt deutlich, wie ihm in diesem Augenblicke der letzte Rest von kunstellerischer Naivetät verloren ging. Von jest an wird er zum Grübler über dieses Warum: "Und ich sagte mir, und das ließ mich auf einen Augenblick meinen ganzen Roman vergessen und meine Pfeise abermals ausgehn, wenn ich dahinter käme, befände ich mich überhaupt erst in vollem Vesitze meines Handwerkszeuges ..."

So legte denn der Dichter seine Dichtung beiseite und wurde zum ästhetischen Grübler:

"Ich wurde Stammgaft in der Kgl. Bibliothet. Die Gelehrsamkeit, sagte ich mir, ift der Grüßberg, und durch den mußt du dich nun durchfrosen. Dann kommft du in das gelobte Schlaraffenland, wo die Knödelbeete und die Leberwurstbäume auch frür die Poeten wachsen, und die Weisheiten werden dir immer nur so gebraten in den Mund fliegen."

Aber natürlich betrog ihn tiese Hoffnung. Und so warf er tenn mit dem erwachenden Frühling die Bücher wieder beiseite und floh hinaus ins weite Land. Holland, das ihm nun plöglich so bedeutungsvoll geworden, war sein Ziel. Zu seinem großen Aerger traten ihm auf seiner Fahrt durch die Nordsee sehdne Verse über die Lippen:

"Und ich war doch schon so foftlich naiv gewesen, mir einzubilden, ich hatte es mir nach. gerade "abgewöhnt".

Größerer Enttäuschung ging er in Holland entgegen, eilte weiter nach Paris und studierte dort Zolas theoretische Schriften. Aber er fühlte sich auch bier zum Widerspruch gereizt, namentlich, wenn jener behauptet, der Roman mußte dem Erperimente eines Chemifers gleichen, der zwei Stoffe sich miteinander verseinigen läßt. Holz meint:

"Jene Bereinigung der beiden Stoffe des Chemiters, wo geht fie vor fich? In seiner Hand. fläche, in seinem Porzellannäpfchen, in seiner Netorre. Also jedenfalls in der Nealität. Und die Bereinigung der beiden Stoffe des Dichters? Doch wohl nur in seinem Hirn, in seiner Phantasie, also jedenfalls nicht in der Nealität. Und ist es nicht gerade das Wesen des Experiments, daß es nur in dieser und ausschließlich in dieser vor sich geht?"

Es ließe sich hier Herrn Arno Holz manches entgegnen. Für jemanden, der vollständig auf einem materialistischen Standpunkt steht, ist ja auch die Welt der Gedanken und der Phantasie etwas Materielles. Und schließlich — was ist denn überhaupt nicht in der Realität? Ist doch auch das Eingebildete, ja die bewußte Lüge selbst eine Realität, sonst würde sie doch überhaupt nicht vorbanden sein.

Aber wir wollen den Herren Taine, Jola und Holz gar nicht in dies Gebiet grauester Theorie folgen, wo man vor lauter Nachdenken über die Realität schließelich die Realität selbst unter den Füßen verliert. Genug, daß wir von Arno Holz selbst erfahren, daß seine "schone Wanderlust ins Blaue" jest verblaßte, daß er

fich im nachsten Sommer wieder in seinem Dorfhauschen fand, und daß es mit dem ursprünglichen Dichten bei ihm vorbei war. Und dieser Borgang in seiner Seele ist so charafteristisch für die damalige Jugend, daß wir ihn selbst deutlich als Studienobieft ins Auge fassen und in seinen ehrlichen Selbstbekenntnissen eines der allerinteressanteiten "documents humains" erblicken mussen:

"Das Problem, dem nachklettern zu wollen ich nun einmal leichtsinnig genug gewesen, zwang mich unerbuttlich wieder in meinen Käfig zurück. . . . Und das war mir sehr fatal; denn ich batte alle Taichen gefüllt mit Plänen zu produktiven Arbeiten, und so oft ich mich nun an eine selche berannachte, und ich machte mich an eine ganze Reibe, warfen sich mir meine theoretischen Bedenken regelmäßig wie Knüppel zwischen die Beine."

Und feine neuesten meift naturwiffenschaftlichen Studien brachten ibn benn ju ber Erkenntnis ber großen allgemeinen Gesekmäßigkeit. Dieser großen allgemeinen Gesehmäßigkeit mußte ja auch die Kunft untergeordnet sein: "All unser gegenwartiges Wiffen von der Kunft kann fich deshalb noch keine Bissenschaft von der Kunft nennen, weil die Gesetze, die seine einzelnen Thatsachen miteinander verknupfen, inech samt und senders auf ein foldes legtes, urfachliches zuruchweisen . . ." Um dies zu erforschen, geht er aber einen gang falschen Weg: Wenn namlich z. B. Die Chemifer im Laufe ber Zeit Hunderte und Taufende von organischen Korper untersucht und immer und immer wieder bei der verschiedenartigsten Zusammensetzung im übrigen stets auch ben Roblenfteff gefunden haben, fo ift es ihnen gur Ueberzeugung geworden, daß bier ein großes Geset vorliegt, und so nennt man beute denn die organischen Korper schlechtbin die Roblenfteffverbindungen. Man wurde fie aber nicht mehr so nennen von tem Unblide an, wo fich nachweislich ein organischer Korper finten wurde, in dem sich kein Koblenstoff nachweisen ließe. Das ift die Art, wie man "empirisch" — erfahrungsmäßig — forscht. Das ist der eigentliche Ginn der naturwiffenschaftlichen Methode.

Wie aber forscht Arno Holz? Er will sich nur an einen einzigen Gegenstand halten und schreibt ganz gemütlich:

"Ich brauchte jest aus der Masse des Vorhandenen nur die erste beste herauszugreifen, die von mir als notwendig erachtete Analyse an ihr zu vollziehen, das Ergebnis derselben durch ein mehr oder minder großes Material zu bewahrheiten, respektive betreffend zu rektifizieren, und mein Problem war gelöst. Gleichgültig, ob diese Thatsache nun eine indische Pagode, ein Wagner'sches Musikdrama, ein Garten aus der Nosologeit, oder eine Kielland'sche Novellette gewesen wäre. . . ."

Wie willfürlich solche Wahl ist, braucht gar nicht erst hervorgeboben zu werden. Aber immerhin traf er nicht die schlechteste, und man schöpft Hoffnung, wenn Holz fortfährt: "Ein Bild wie die Sixtinische Madonna mußte mir dieses Geset ebensogut liesern wie eine Pompejanische Wandmalerei oder das Menzel'sche "Eisenwalzwerf". Aber schwer enttäuscht und schon der Nachsaß: "Nur sah ich mich aber leider bereits nach dem oberstächlichsten Nachdensen über diese Werke zu dem Geständnis gezwungen, daß sie mir durchweg zu kompliziert waren. Eine ausreichende Analyse irgend eines derselben, darüber durfte ich mich gar keinen Augenblick einer leichtsinnigen Hoffnung hingeben, wäre mir schlechterdings uns möglich gewesen."

Run, dann mußte er die Untersuchung lassen; statt dessen kommt er auf den naivsten aller Einfälle:

"Bor mir auf meinem Tische liegt eine Schiefertafel. Mit einem Steingriffel ift eine Aigur auf sie gemalt, aus der ich absolut nicht tlug werde. Für ein Dromedar hat sie nicht Beine genug und für ein Berierbild: "Bo ist die Kan?" tommt sie mir wieder zu primitiv vor. Um ehesten möchte ich sie noch für eine Schlingpflanze oder für den Grundrift einer Landfarte halten. Ich würde sie mir vergeblich zu erklären verluchen, wenn ich nicht wüste, daß ihr Urheber ein kleiner Junge ist. Ich bole ihn mir also von draußen auf dem Garten her, wo der Bengel eben auf einen Kirschbaum geklettert ist, und frage ihn: "Du, was ist das hier?"

Und der Junge fieht mich gang verwundert an, daß ich bas überhaupt noch fragen fann, und fagt: "Ein Suldar!"

Ungeheuer wortreich entwickelt nun Sol; folgende Schlufreihe:

"Der Knabe hat einen Soldaten zeichnen wollen, es ift ihm aber nicht gelungen, weil er erffens fein genügendes Arbeitsmaterial batte und zweitens es auch nicht gehörig zu handhaben verstand." Und daraus leitet er nun das so eifrig gesuchte Kunftgeseh ab: "Die Kunft bat die Tendenz, wieder die Natur zu sein. Sie wird sie nach Maßgabe ihrer jeweiligen Reproduktionsbedingungen und deren Handhabung."

Mit Banden ift es zu greifen, wo in Dieser Form Der unbewußte Gelbstbetrug Des Berfaffers freckt. Was Dol; aus diesem sogenannten Kunftwerk des Knaben berleiten konnte, das batte er doch nur in die Worte faffen durfen: Die Kunft Dieses Anaben bat die Tendenz u. f. w. Statt deffen fest er, jenem seben oben von mir aufgedeckten Brrtum folgent, Dieses eine "Kunftwert" an Stelle famtlicher Runftwerke! Batte er nur jum Bergleich eine Goethes Aphigenie, ober wenn es doch ein gemaltes Kunftwerk sein sollte, Raphaels Sirting, daneben untersucht, fo wurde er zu dem Resultat gefommen sein: Die Kunft dieses berühmten Meisters bat die Tendenz, von der Natur nur die edelsten Formen zu entnehmen und sie mit beiligem Gefühlsinhalt zu erfüllen. Ja, durch die Gegenüberfiellung dieser Zendenz des frigelnden Knaben und jener Zendenz eines reifen Meisters mare er vielleicht auf den Gedanken gekommen, ein gang anderes Geses aufzustellen oder wenigstens neu zu begründen. Er batte vielleicht zwischen jenem stumperhaften Runftversuch bes Rindes und ben naturaliftischen Runftanfangen vieler Bolfer einen Bergleich gezogen und seinen Gas von der Runft des Anaben fo erweitern konnen: Die Runft in ihren erften kindlichen Berfuchen bat Die Tendeng, Ratur zu sein, sie wird sie nach Maggabe ihre jeweiligen Reproduktionsbedingungen und deren Handbabung. — Und wenn er dann den Entwickelungsgang der meiften Biller bis zu ihrer flassischen Bobe verfolgt und ihn verglichen batte mit dem Werde= gang eines Shakespeare vom Titus Andronicus bis jum Samlet, eines Goethe vom ersten jugendlichen Kauftentwurf bis zum ausgereiften ersten Teil bes Kauft, eines Schiller von ten Raubern bis jum Ballenftein - jo murte er zu jenem erften Gefen den Zusaß bingugefügt baben: Mit der zunehmenden Reife aber wachft bei ter Kunft bie Tendeng, Die Formen der Natur mit Gedankeninhalt zu er= fullen und fie im Ginne bes Runftlers umzugestalten.

Natürlich ware auch Dieses Geses nicht einwandfrei gewesen; denn selbste redend giebt es auch Kunstler genug, auf die es nicht passen wurde. Und so ergiebt sieh denn, daß die berühmte empirische Methode zur Ergrundung eines allgemein gultigen Gesess der Kunft gar nicht ausreicht, denn es ist schließlich Geschmacksache, ob semand diese oder sene Kunstler für die größeren halt, und aus welchen von beiden Gruppen man die Kunstgesetze herleiten soll. Und so ergiebt sich denn zweitens, daß es ein solches allgemeines Kunstgesetz auch gar nicht giebt. Und endlich ergiebt sich drittens, daß es ein solches Geses auch gar nicht geben darf — denn wo man ein solches erkannt zu haben glaubte, hat es stets nur zu Ungerechtigkeiten geführt und wie eine Fessel gewirkt. Nicht nur muß seder Künstler das Recht haben, zu schaffen, wie es seinen Wünschen entspricht, sondern auch seder Genießende hat das Recht, eine Kunst vorzusinden nach seinem Geschmack. Es ist das unveräußerliche Recht oberklächlicher Menschen, sich an platten Naturnachahmungen genügen zu lassen, während tieser veranlagte Geister auch vom Kunstwerk in allererster Hinsicht Geist verlangen werden. Es hat eben jeder das Recht, "dem Geist zu gleichen, den er begreift".

Kür Urno Holz aber war das Gesetz nun gefunden. Die "Schmierage" eines Kindes — er selbst braucht in seiner burschikosen Urt diesen Ausdruck — hatte ibn dazu veranlaßt, sein ganzes bisheriges Schaffen auszustreichen und von nun an dem sogenannten "konsequenten Naturalismus" zu huldigen, der noch weit über Zola hinausgehen wollte. Vergebens versuchte der einstige Poet zunächst ein theoretisches Buch auf seinem neuen Gesetze aufzubauen, das mit einem Streitbrief gegen Zola beginnen sollte — er bekam es nicht fertig und erinnerte sich noch zur rechten Zeit daran, daß er es nicht zu schreiben brauchte, sondern daß er das Gesetz nur ergrübelt habe, "um der verklirten Praxis besser beizukommen".

Und nun sollte es also wieder an das Dichten gehen. — Ein beklagenswerter Anblick, zu sehen, wie ein stolzer Adler sich selbst seine Fittiche zernagt hatte, um von nun an die Höhen des Aethers meiden zu mussen, wohin ihm keine Lerche folgen konnte — und jeht lernbegierig hinter den Fledermäusen herzustattern.

Die Adler find einfam, Die kleineren Bogel verbringen ihre Lebensarbeit gern mit ihresgleichen, denn sie konnen sie leichter finden als jene. Und so kettet sich ber Name von Urno Holz von jest an ungertrennbar an den feines Genoffen Johannes Echlaf. Diefer junge Philologe arbeitete bamals gerade an einer Promotionsschrift zur Erlangung ber Dofterwurde. Nach einem wohlbestandenen Defanatseramen war er am Semesterschluß zu Hol; binausgewandert nach Nieder-Schonhausen, um fur die Kerien von ihm Abschied zu nehmen, aber statt deffen blieb er, von der neuen Entdeckung des Freundes gefesselt, bei ihm als Hausgenoß und gab sein Studium auf, um mit bem jungeren Freunde zusammen nach bem neuen Kunftgeset die erften neuen Kunftwerke zu schaffen. Go schon und beneidenswert dies Zusammenleben der beiden Freunde war, so verbängnisvoll war ibr geistiges Kompagniegeschaft. Goethe und Schiller hatten einst trot innigsten geistigen Zusammenlebens boch in ihren Schopfungen start und frei jeder seine Eigenart berausgearbeitet. Diese beiden modernften Dioskuren aber wuchsen zusammen zu einer Person und verloren badurch noch mehr von ihrer geistigen Selbständigfeit, Die schon burch die Schnurbruft bes engen Gesetzes jedes freien Atemzuges beraubt war. Ihr gemeinsames Ibull aber schildert Holz mit liebevoller Kunft:

"Und nun brach ein Winter für uns an, wie wir ihn allerdings nur einmal erlebten. Unfere Kinanglage war eine mehr als türkische, und doch lachen uns heute, wenn wir in unseren Rotigen von damals framen, Gage entgegen, wie: "Wir leben in einem foftlichen Joull. Bir wiffen, dies find die glücklichften Tage." -Sie waren es. - nur ift uns beute noch un: begreiflich, wie wir fie überhaupt noch überstehen fonnten! Unfre fleine "Bude" bing luftig wie ein Bogelbauerchen mitten über einer munder: baren Winterlandichaft. Bon unfren Schreib: tischen aus, vor denen wir bafagen bis an die Rasen eingemummelt in große rote Boll: beden, fonnten wir fern über ein verschneites Stud Baide meg, bas von Araben wimmelte, allabendlich die märchenfarbenften Connen: untergange ftudieren, aber Die Binde bliefen uns durch die schlechtverkitteten fleinen Genfter von allen Seiten an, und bie Kinger waren uns troß der vierzig diden Preftoblen, Die wir allmergendlich in den Ofen ichoben, oft fo frostvertlammt, daß wir gezwungen waren, unfre Arbeiten ichen aus Diefem Grunde geit: weise einzustellen. Denn mitunter mußten wir fie auch noch aus gan; anderen Gründen quittieren. Go 3. B. wenn wir aus Berlin, wohin wir immer zu Mittag effen gingen eine gange Etunde lang, mitten burch Gis und Schnee, neil es bort "billiger" mar - wieder gar ju hungrig in unfer Bogelbauerchen jurud: gefrochen waren, wenn uns ab und ju, um Die Dämmerzeit, mabrend draußen Die Karben starben und in all der Stille rings die Ginfamfeit, in der wir lebten, plöglich hörbar murde, hörbar und fühlbar, die Melancholie überfiel, oder wenn, mas freilich frets das allerbedent: lichfte war, und einmal ber "Tobad" ausging. Das war benn ein Bergeleid - gar nicht ju beschreiben! Bon Cuba waren wir so allmäblich auf "Carabella" gefunten, von Carabella auf "Paetum optimum". Ja einmal, als Die Not am größten mar, entfinne ich mich, rauchten wir fogar das lette Stud einer alten Guir: lande auf. Honni soit qui mal y pense. . . . Unfern schönften runden Tisch mit bunter Be: toursbede, der eigentlich hatte vor dem Sopha ftehen follen - dem "Perferdivan", wie es offiziell hieß - hatten wir eigens zwischen unfre beiden Schreibtifche gerückt, als würdige Unterlage für die lange Stridnadel, mit der wir



unfre Pfeifen pusten, eine leere Liebighüchse diente als Afchbecher. Schließlich, als dann endlich durch unfre Scheiben wieder blau der Frühlingshimmel brach, hatten wir die Genugthuung, tenstatieren zu kennen, daß unser schoner, schneeweißer Hermeskepf, der so lange quer über einem großen, rotgebundenen Den Quivete mitten unter einem Spiegelchen gestanden, ausfah wie ein Niggerichadel. Vereffentlicht von uns, als das erste sichtbare Nesultat dieser Campagne, wurde dann ein Jahr später im Verlage von Carl Neißner in Leipzig: Bjarne P. Holmsen: Papa Hamlet.

Dieses Buch ware also zunächst daraufbin zu prufen, ob es in Wahrheit jenem konsequentesten Naturalismus entspricht:

Es besieht aus drei einzelnen Erzählungen, von denen die erste der gangen Cammlung ten Namen gegeben bat. Papa Samlet ift ein Schauspieler, ber fich viel auf seine Darfiellung tes Danenpringen einbildet, fleinere Engagements abweift und in größenwahnsinniger Faulbeit mit seiner Frau - ber "reizenden Opbelia" - tem ficheren Elent finnlos in die Arme lauft. Diese Geschichte, Die ja eigentlich gar keine Geschichte ift, wird nun in einzelne Bilber auseinanderge= toft, die uns mit großer Umftandlichkeit vorgeführt werden. Alle Personen sprechen itets in direfter Rede. Bon dem unendlichen Phrasenschwall des Papa Samlet wird uns nichts geschenft. Geine ewigen, unpaffent vergerrten ober wortlichen Citate aus Chakespeares Samlet werden ftets in ganger Ausdehnung angeführt; und bei den sonderbaren Gelagen, die er mit einem gleich verbummelten Freund Maler, mit der Wirtin und einigen anderen sonderbaren weiblichen Wesen des Hauses balt, muffen wir Wort fur Wort die geiftlose Unterbaltung mit anboren; und eine entsesliche Abwechselung bringt in die Sache nur der Papa Hamlet binein, indem er ab und zu auffpringt, um seinem schreienden Flaschen= finden Fortinbras das Kopffissen auf das Gesicht zu pressen, was das Mitleit eines jener weiblichen Wesen ebenso sehr erregt, wie das des Lesers. Das Ende vom liebe ift naturlich, daß einmal bei einem solchen Berubigungsversuche ber fleine Fortinbras wirklich erftickt und zwar in derselben Nacht, wo Mama Ophelias Schwindsucht den Hobepunkt erreicht und beide am nachsten Morgen der Ausweisung entgegensehen. Bald barauf findet man den Papa Samlet erfroren auf der Gaffe. -

Schon bei dieser ersten Erzählung merkt man den vollständig veränderten Standpunkt des Dichters. Während ihn bis dahin alles Greße und Schöne begeistert hatte, oder das Leid der Menschheit von ihm geschildert wurde, um thatkräftiges Mitleid zu erregen — so hat er jeßt mit dem Streben nach vollster Naturwahrheit merkwürdigerweise auch die freiwillige Verpflichtung auf sich genommen, das Widerwärtige, nein, man möchte sagen, das Gleichgültige zu schildern. Denn was kann es im Grunde genommen Gleichgültigeres geben, als einen eingebildeten Hohlkopf, der durch Ausgeblasenheit und Kaulheit sich und die Seinen zu Grunde richtet. Dazu kommt nun die völlige Ausstreichung des Lemperaments, das Holz ja in Zolas Kunsterklärung gerade bekämpft. Er steht seinen Geschöpfen noch kühler gegenüber als der Mann des Erperimentalromans — die Kolge davon ist, daß die völlig interesselvs vorgetragene, absiehtlich über alle Giebühr ausgesponnene Schilderungsnovelle dassenige Merkmal an sich trägt, das nach

Boltaires berechtigtem Wiswort das Schlimmste in der Kunst ist: das der langen Weile. Außerdem ist der konsequente Naturalismus doch nicht erreicht, denn zwischen den einzelnen ausgemalten Bildern tritt — gleichsam wie in Zwischenaften — der Verfasser hinter den Coulissen bervor und giebt den verbindenden Tert.

Dies fallt allerdings in der zweiten Geschichte fort: "Der erfte Echultag". Mit ungeheurer Unschaulichkeit wird hier der Leidensgang eines Schulknaben erjablt, mit beffen "Maturlichkeit" es aber boch feine ftarken Bedenken bat. Der Aleine kommt mit den schönften Hoffnungen zum ersten Male zur Schule, findet dort aber einen Berrn Reftor, der mit lachelndem Geficht an jedem Morgen Die Befehrerdebriefe über Mighandlungen von Kindern sehmungelnd mit Nummern verfieht und in Sacher ordnet; der die fleine liebe Gesellschaft nur "Schweinzeug" nennt oder "Knubbels" anruft und ihnen mit einem gewaltigen Tuckssichwanz drobt, wenn sie nicht beständig sehweigend ins Tintenfaß seben; und der zulett einen armen Judenjungen wirklich fast totschlägt, weil dieser durch eine Fliege zum Lachen gebracht worden war, die ihm — unter der Jacke bis zum Nabel froch! — Mit begreiflichem Entjegen läuft der fleine Beld in der Zwischenstunde Davon, und nachdem ihm im bunten Treiben des Jahrmarkts ein alterer Kamerad seine "Doppelfrone" entwendet bat, sucht er draugen im Waldbaus seines Großvaters Schup, findet Diefen aber als Leiche in feinem Geffel figen. Der gegabmte Rabe des Toten springt Diesem gerade auf den kablen Ropf und bringt dadurch den weitoffenstebenden Mund zum Zuklappen, wodurch - eine Fliege eingesperrt wird, Die gerade bineingeflogen war. - Su, bu! Db folde Baufung graufiger Effette bei noch so eindringlicher Schilderung wohl das Geringste mit Natur und Wirklichkeit zu thun baben, mochte ich doch ftark bezweifeln! Wie schlicht und flar und greifbar naturwahr war derfelbe Urno Bol; in den febonen Berfen feines "Sams= taas=Joulis"! Wie gräfilich gesucht und bei ben Saaren berbeigezogen erscheinen Dieje übertriebenen Mordsgeschichten des "fonsequenten Naturalisten".

Wirklich erreicht bat er sein neues Kunstlerideal nur in der letzen der drei Gesichichten aus der Hamlet-Sammlung: "Ein Iod". Hier wird nichts weiter geschildert als die Nacht, die zwei Studenten am Sterbebette ihres Freundes zus bringen, der im Duell todlich verwundet wurde. Hier ist dem Stoffe die Besbandlungsweise wirklich angemessen, und von der Vielseitigkeit der Bevbachtung und der seinen Stimmungswiedergabe wie von den zahllosen Maniviertheiten und koketten Verrenkungen dieses Kunststils mag eine kleine Probe Zeugnis ablegen:

Im Simmer wurde es iest beil. Die Meffingthüren an dem weißen Nachelofen neben der Thür funkelten leife. Draußen fingen die Spagen an zu zwitschern. Bom hafen ber tutete es. Unten batte die Hoftburg geflappt. Jemand schlurfte über den hof. Ein Eimer wurde an die Pumpe gehalt. Jest quierichte der Pumpenschwengel. Stofweise rauschte das Wasser in den Eimer. Langsam kam es über den hof zurück. Die Thur wurde wieder zugeklappt.

Sie faben zu bem bellen Fenfter bin. Unwillfürlich hatten fie beide tief aufgeatmet.

<sup>&</sup>quot;Du! Dlaf! Gieh mal!"

Dlaf antwortete nicht. Er hatte nur den Ropf ein wenig jum Bett bingebreht.

<sup>&</sup>quot;Er liegt wie tot!"

<sup>&</sup>quot;Ich glaube . . . hm!"

Er fab nach ber Uhr.

"Wir muffen 'n neuen Berband anlegen! Gieb doch mal den Eisbeutel!"

Jens reichte ibm den frischen Eisbeutel vom Tifche herüber. Behutsam legten fie Martin ben neuen Berband an.

Dlaf brummelte envas Unverftandliches in feinen langen, ftrohgelben Schnaugbart.

"Ich glaube, die Wunde ift - nicht forgfältig genug gereinigt! Es find ficher noch Stoff-falerchen von ber Goie bringeblieben! . . . Gieh mal!"

Sie hatten fich Beibe auf Die Schuftwunde niedergebucht, Die Martin feitwarts im Unter: leibe hatte.

"Du! Gieb boch nur! . . . Er verandert fich ordentlich!"

"Sm!"

"Er liegt fo ftill!"

"Ja! Wir muffen ben Argt holen laffen!"

"Ich will flingeln?"

,, Ja!"

Haftig mar Jens jur Thur gegangen. Grell tonte Die Klingel unten burch bas noch ftille Saus. . . .

Der erste Sonnenstrahl bliste jest goldig über die Dacher meg in das Jimmer. Er legte einen hellen Schein auf die dunkelblaue Tapete über dem Bett und zeichnete die Fensterkreuze schief gegen die Wand. Die Bücherrücken auf dem Negal funkelten, die Gläser und Flaschen auf dem Tisch fingen an zu flinkern. Die Arabesken des blanken Bronzerahmens um die kleine Photographic auf dem Tisch mitten zwischen dem weißen, auseinandergezerrten Verbandzeug und dem Geschirr gliserten. Auf den Dächern draußen lärmten wie toll die Spasen. Unten auf dem Hof unterhielten sich ganz laut ein paar Frauen.

"Donnerwetter! Ift Das eine mufte Wirtschaft hier!"

Jens, der jum Sopha ging, war über ein paar Stiefel gestolpert, die] mitten im Simmer auf dem verschobenen, staubigen Teppich lagen.

"Mir ift gan; od' im Edadel!"

Schwer hatte er fich wieder auf das fnadende Sopha finfen laffen, Dlaf hatte nicht geautworret.

Jens redte fich.

"Mebrigens, es war eine schneidige Mensur!"

" ia, febr ferreft!"

"Ja, fehr ehrenhaft! - Für Beide!"

"Everien ift ins Musland, nicht mabr ?"

"Babricheinlich!"

Bens betrachtete nachdenklich die beiden bligenden Piftolenläufe über dem Sopha. -

"Wenn sie nun fommen?"

,,.pm!"

11210 111

Jens gahnte nervos.

"We bleibt benn Diefer alte Ohrwurm?"

"Wann fonnen fie denn bier fein?"

Dlaf hatte fich vom Bett in die Bobe gerichtet.

"Ich dente, nach feche ?"

"Sm!"

... "Ma, endlich!"

Bens war aufgesprungen. Saftig ichloß er Die Thur auf.

"Guten Morgen, meine herren!"

"Guten Morgen, Frau Bromme!"

Die fleine, durre Frau Brömme ftand mit ihrem vorgestreckten ängstlichen, verrunzelten Gesicht in der Thür. Ihre kleinen grauen Augen hatte fie halb fragend, halb verstimmt gleich auf
bas Bett gerichtet. Mit ihren durren Fingern zupfte fie an ihrem Schürzenband.

"Wie fteht es, Berr Dofter ?"

"Schlecht! Wollen Gie ichleunigst jum Argt ichiden!"

Dlaf hatte nicht vom Bette aufgesehen.

"Ad, du lieber Gott! . . . Es wird doch . . ."

"Und . . . bringen Gie, bitte, etwas frisches Baffer!"

"Ja! Cofort! Cofort! D du lieber Gott! Du lieber Gott!"

Die letten Borte waren icon drauken vom Flur gefommen. Im Jimmer nebenan wurde es jeht lebendig. Ein Kenster wurde geöffnet. Jemand ftimmte eine Geige.

"Der Philologe! Er steht jeden Morgen um sechs auf und spielt! Könnten wir nicht das Fenster ein wenig aufmachen? Es ift jum Umkommen!"

"Ja! Envas!"

Jens öffnete. Tief atmend fog er die frifche Morgenluft ein.

Weich und flagend flangen die Tone ber Geige, auf ber ber Philologe jest nebenan eine alte Wolfsballade spielte, auf ben sonnigen Gof binaus in bas Zwitschern ber Spaken und bas Gurren und Flügelflatschen ber Tauben. Bon fern, durch die klare Morgenluft, deutlich die hellen, zitternden Schläge einer Turmubr.

Sie lauschten beide. Ihre bleichen, überwachten Gesichter waren tiefernst. . . Ber der Thür batte es jekt geklirrt. Jens offnete. Frau Bromme kam mit dem Wassereimer und Kaffee. Bersichtig trippelte sie auf den Tisch zu. Sie ließ tein Auge vom Bett.

So rollt sich die ganze durchwachte Nacht Schritt fur Schritt ab, bis man am Morgen findet, daß aus dem Sterbenden ein Toter geworden ist, und gerade in diesem Augenblick treten Mutter und Schwester des Unglücklichen ein:

"In der offenen Thur fiand eine ichmächtige, ältliche Dame in einem einfachen, schwarzen Tunifatleiden. Noch halb auf dem Flure draufen ein frisches, bubsches Gesichteben, das ängstilich suchend, schüchtern über ihre Schultern sab.

Leife, mit einem halben Lacheln, mar fie jeht in bas bumpfe, unfreundliche Simmer getreten. Ihre leife zitternde Hand, burch beren tila Zwirnhandschuh ein schmaler Geldreif glikerte, hatte sie halb wie fragend erhoben. . .

Jest hatte fie fich über Die Leiche gebeugt. . .

Drauken zwitscherten die Spaken, die Tauben gurrten in der blendenden Morgensonne. Bom Fenster bis zum Bett zog sich ein lichter Balten wimmelnder Sonnenstäubchen. Nebenan noch immer die weichen Tone der Geige.

"Mama!!!"

Das vermeintliche Kunftgesetz batte also bier eine neue Technik bervorgerufen, nicht nur eine innere, sondern auch eine außere. Die innere Technik ist das, was ich als "Sekundenstil" bezeichnen mochte, insofern Sekunde für Sekunde Zeit und Raum geschildert werden. Nichts Keckes, Dreistes ist mehr gestattet, kein kühner Sprung darf mehr über die Wüsten binweglezen, um die Dasen einander näher zu bringen. Nein, ein Sandkorn wird nach dem andern sorgkältig aufgelesen, hin und her gewendet und sorgsam besbachtet und in die tagebuchartige Diehtung einzgezeichnet. Solch peinliche Kleinmalerei läßt allerdings einen kleinsten Ausschnitt aus Leben und Wirklichkeit mit absoluter Treue wiedererstehen, aber sie hängt

gleichzeitig der Diebterphantasie unerträgliche Bleigewichte an die Füße. Der Pegasus bat nicht nur die Flügel abgelegt — nein, auch die Füße darf er nur noch im Schritt vorwärts seizen. 28 Seiten brauchen Holz und Schlaf, um zu schildern, wie der im Duell Verwundete stirbt. Hätten sie in gleichem Sekundenstil auch die Vergeschichte des Duells, seine Veranlassung, seine Ausführung und endlich zu guterlest auch noch den Schnerz von Mutter und Schwester und die Vererdigungsseierlichkeit mit Schluchzen, Leichenrede und Zuschütten des Grabes geschuldert — sie würden mehr als 280 Seiten dazu gebraucht baben und bätten uns deh auf dieser ungebeueren Menge Papier noch nichts berichtet, als nur einen alltäglichen Vorgang, der doch immerbin erst der Abschluß einer nicht ausgeschübrten Novelle gewesen wäre. Eine ganze Novelle aber — das beißt einen wirklichen Abschlaft aus der Geschichte eines Menschnlebens mit der Entwickelung wirklicher Seelenkämpse zu schreiben — die Herren Holz und Schlaf hätten dazu mit 2800 Seiten noch nicht ausgereicht — mit andern Worten, es wäre ihnen einfach nicht möglich gewesen.

Pedantisch war der Grundcharafter dieser sogenannten neuen Kunstsorm der Herren Holz und Schlaf. Sie hatten den Zola "überzolat". Den gleichen Raum, auf dem Zola in seinem "Germinal" mit unglaublicher Ausführlichkeit das Leben und Treiben in einem Bergwerk, die Schachte, Stollen und Gänge, die Maschinen, die Fahrvorrichtungen, die Wohnungen und das Familienleben der Arbeiter, den Streif und seine Niederwerfung schildert — denselben Kaum würden Holz und Schlaf gebraucht haben, um einen einzigen Kundgang durchs Bergwerk wiederzugeben. — In der Ibat, sie hatten den "konsequenten" Naturalismus entdeckt und damit den alten Saß bewiesen: daß man das Falsche mancher Anschauung erst dann erkennt, wenn man ihre äußerste Konsequenz zieht.

Und diese Konseguenz batte nicht nur zu jener inneren, sondern wie gesagt, auch zu einer außeren Technif geführt - ja, zu einer neuen Technif ber Schrift. Soly batte von jeber eine große Corafalt sebon auf bas Meußere feiner Manu= ffripte verwendet. Schon bei meinem Besuch in Schonbausen erstaunte ich, zu seben, daß er seine wunderbar sebone und flare Bandschrift nicht mit Tinte, fon= dern mit ebinesischer Tusche ausführte. Das "tiefe, sebone Schwarz" erfreute ibn bei tiefer Schrift. Kann es da Bunder nehmen, daß er seinen neu entdeckten Sekundenstil auch außerlich zum Ausdruck bringen wollte? Aneinandergereihte Puntte und Gedankenstriche find ein uraltes Bilfsmittel, fleinere und größere Seclenpaufen obne Worte barguftellen. Sols und Schlaf brachten ein Suffem auch bier binein. Wem war es bis bato eingefallen, folche Punfte ober Striche gu jablen, deren größere oder geringere Haufigkeit lediglich von dem Temperament ibres Urbebers abbangt! Aber das Temperament war ja durch das neue Kunftgeset verbannt, und die beiden Gesengeber sebeuten die Mube nicht, auch ihre Gedanken: punkte zu zahlen und von einzelnen bis zu ganzen Reiben, ja bis zu mehreren Zeilen bin auszudebnen, so daß sieh eine Urt von seelischer Notenschrift berausbildet.

Nachdem so alles in tiesem Buche so funkelnagelneu gestaltet war, sannen tie Verfasser auch auf eine funkelnagelneue Einführung. Einfach als deutsches Buch

von Urno Hol; und Johannes Echlaf — nein, so sollte es nicht erscheinen! Die bamals angeregte Sochflut ber 3bien-Begeisterung brachte Die Berfaffer auf ben Gedanken, ein gemeinsames norwegisches Pseudonum zu mablen, und jo ersannen benn bie beiden Wahrheitsapostel in der Runft eine recht faustdicke Umrahrheit. Mis Berfaffer murte ein Berr Bjarne P. Solmfen erfunden und als Ueberfeger ein Dr. Bruno Frangius dazu phantafiert. Diesem Dr. Bruno Frangius murde nun eine erfundene Lebensgeschichte des Holmsen in den Mund gelegt, und ba die Uebersetzer ja ihre Helden loben durfen, so wurde auch damit nicht allzusehr gespart. In Dieser gang neumodischen Bermummung trat nun Papa Samlet mit seinen Genoffen in die Welt hinaus, und es wurde allerdings erreicht, daß fogar skandinavische Kritifer an den Norweger Solmsen glaubten. Im übrigen ward das Buch teils gelobt, teils getadelt, aber nur eines wollte man nirgends beraus: finden: daß es fich um die Bewahrheitung eines neuen Runftgesetzes bandeln sollte. Und so mare tenn das Buch troß seiner merkwurdigen Entstebungs: geschichte und troß ber ebenso merfwurdigen Urt seiner Beroffentlichung ber Welt im allgemeinen jo ziemlich unbefannt geblieben, wenn Die beiden Verfasser nicht endlich einen Junger gefunden batten, dem es vorbebalten war, urplöglich aus ber tiefften Berborgenbeit bervorzutreten, mit einem Echlage an Die Spige ber "Revolution" zu gelangen und als Führer der neuen Jugend die Litteratur von gang Deutschland machtig zu beeinfluffen. - Und bas that er im Ramen von Golg und Schlaf.

Denn auf dem schon erwähnten Schauspiel, das damals der freien Bühne einzereicht und als das einzige Werk eines jungen Deutschen angenommen ward, stand mit großen Buchstaben geschrieben: "Bjarne P. Holmsen, dem konsequentesten Realisten, Verfasser von "Papa Hamlet", zugeeignet in freudiger Anerkennung der durch sein Buch empfangenen, entscheidenden Anregung. Erkner, d. 8. Juli 1889. Gerbart Hauptmann. —

Da Hauptmann also eingestandenermaßen die "entscheidende Anregung" von Holz und Schlaf empfing, da ein klücktiger Blick auf sein Buch lehrt, daß er ihre ganze Technik und sogar ihre sonderbare Notenschrift der Gedankenpunkte zu der seinen gemacht bat, so war es nötig, in so ausführlicher Weise die Entstehungszgeschichte des Kunstgesess von Holz und Schlaf zu verfolgen. Um so mehr gebot dies die Gerechtigkeit, als Hauptmann, von einer fast unerhörten Gunst des Schicksals getragen, schnell zur Höhe seines Könnens und zum Sonnenglanze des Tagesruhms emporstieg, während seine beiden nach kurzem Bestrahltwerden vom Licht schnell wieder ins Dunkel zurücktauchten. Und doch hatten sie in Wahrzbeit in emsiger Arbeit das zu Tage gekördert, was senem zur Wünschelrute ward, um die Pforten seines Lebensschieksals zu sprengen.

Und nun also von den beiden Lehrmeistern zu ihrem Junger.



# Fünftes Rapitel.

Der Krieg um den "Connenaufgang" und ber Gieg ber "Chre".

Gerhart Johann Robert Hauptmann ist am 15. November 1862 in dem schlessischen Badeort Sbersalzbrunn geboren, wo sein Bater, Robert Hauptmann, den Gastbof "zur preußischen Krone" besaß. Gerhart, der jüngste unter vier Gesschwistern, erhielt seinen ersten Unterricht in der Schule des Ortes und kam dann mit seinen beiden alteren Brüdern auf das Gwinnasium in Breslau, zeigte aber so wenig Sinn für die Schulgelehrsamkeit, daß er für den Beruf eines Landwirts bestimmt ward und zu diesem Zweck bei einem Onkel, einem Gutspächter, in Pension gegeben wurde. Aber der künstlerische Sinn in ihm verlangte nach Besthätigung, und so nahm ihn der Vater nach Breslau zurück, wo er diesmal die Kunstschule besuchen sollte. Auch hier scheint Gerhart sich in die Vorschriften der Unstalt nicht gefügt zu haben, denn er ward vorübergebend sogar vom Unters



richt ausgeschloffen. Er gewann aber die Gunft eines Lehrers, des Professors Bartel, der ibm die Möglichkeit erwirkte, in Jena zu ftudieren. Dort mar in= zwischen Hauptmanns Lieblingsbruder Karl nach Absolvierung des Gymnasiums angelangt, und mit Freude nahm dieser den von ihm gleichfalls besonders geliebten Gerhart zu fich. Aber auch bier wollte dem jungen Kunftlersmann die Wiffen= schaft nicht recht munden, und so suchte er Frieden fur seinen buntlen Drang in einer weiten Reise. Bon Hamburg aus, wo sein altester Bruder mittlerweile Raufmann geworden war, machte er eine Geefahrt, die ihn erst an die Rufte Spaniens, dann aber nach Italien fuhrte. Als er dann mit Bruder Karl Die Reise an der Riviera entlang fortsetzte und schließlich in Reapel und auf Capri in Naturgenuffen sehwelgte, fand er wohl Begeisterung und Unregung, aber nicht die gewünschte Rube und Klarheit. Beimgekehrt gewann er bald auf dem Soben= baus in der Lofinis bei Dresten sein Weibeben. In Diesem Sause hatte erft der alteste Bruder, dann Rarl fich die Braut gebolt, und der dritte Bruder fuhrte nun im Mai 1885 die dritte Schwester beim als ein zweiundzwanzigjabriger Freier. Dadurch kam endlich Rube in sein Leben. Der irdischen Sorge für alle

Zeiten entruckt burch bas Bermogen seiner Erwahlten, konnte er fich ben Neigungen feines Geiftes frei überlaffen. Ein legter Berfuch, in Italien noch einmal Die Bildhauerei zu erlernen, ten er noch als Brautigam machte, fehlug fehl. Gin schwerer Tieberanfall erlofte ibn von den inneren Zweifeln. 3bm war jest flar geworden, daß die Dichtkunft fein Gebiet fei. Mit feiner jungen Frau jog er baber zunächst nach Berlin und dann nach dem Borort Erkner. In ienen Tagen lernte ich ibn kennen, und eine Zeitlang verband uns aufrichtige Freundschaft. Oft besuchte er mich in Berlin, oft ich ibn in feiner freundlichen Billa, wo Die geistreiche Gattin stets Anregung zu verbreiten wußte, und wo ich mit Sauntmann mich oft genug jo in Gespräche von funftigen Planen und Hoffnungen vertiefte, daß der Besuch sich mitunter auf mehrere Tage ausdebnte. Hauptmann felbst batte damals gerade (1885) sein erstes Dichterwerf berausgegeben, sein "Promethidenlos". Ich fann nicht fagen, daß die wirre und unflare Dichtung mich, der ich stets Klarbeit als erstes Erfordernis der Kunft verlangte, sonderlich begeiftert batte. Aber ber Berfaffer intereffierte mich mit feiner Kulle von keimenden Planen. Was mir vor allen Dingen an ibm auffiel, und was jedem auffallen mußte, war sein ftarker sozialzetbischer Bug. Er fab sein ganges noch junges leben in tiesem lichte. Die Kindbeitserinnerungen an den vaterlichen Gaft= bof bielten ibm den Gegenfaß zwischen reichen Badegaften und armen Ortseinwohnern fest; im Somnasium tatelte er das Kernsteben der Wissenschaften vom Leben; an die jungen Kunftler dachte er ungern, da sie meist obne Meale ibre Runft betrieben; und selbst in die Erinnerungen an die wundersebenen landschaften Italiens und Spaniens mischte fich ibm immer die Borftellung ter bungernden schmußigen Menge tes armen Bolfes taselbit. Unter Diesem Gesichtspunkt wurde auch sein wirres Jugendepos in gewissen Particen genießbar. Es zeigt einen Jungling, Gelin mit Namen, ber vom Bater bavon fabrt auf bas Meer binaus und, seinen Lebensgang ruckwarts benkend, in seinen Erziehern Die Peiniger fiebt, Die ibm Gewalt in seiner Entwickelung anthun wollten. 2115 Wegweiserinnen fur Die Bufunft winken ihm zwei Frauen, Die eine mit dem Meißel: Die Muse ber Bildbauerfunft - Die andere mit dem Schleier und dem Krang: Die Muje der Poefic. Selin schwanft zwischen beiden. Auf seiner Fahrt erblieft er an der spanischen Rufte zum erstenmal bas Lafter in Gestalt finnles verkommener Frauen. In seinen Abscheu mischt fich sogleich bas Mitleit. Bu einer Bision verschwimmt ibm der Anblick der Wirklichkeit, und er fiebt in den Luftlingen, Die das Weib erft ent= weihen und dann verftogen, Die Morder der Zugend. Er will eine neue Religion predigen, Die auch bie Dirnen in bas Mitleid einschließt. Gleich auf bem Schiffe redet er begeistert davon, wird aber verfannt und verlacht. Auf Capri ergreift ihn mitten in der gottlicheschonen Natur mit doppelter Bergweiflung der Unblick ber hungernden und Berlaffenen. Dem Weltschmer; will er sein lied und fein Leben weihen. Auf den "Tels der hoffnungslofigkeit" will er fich zurückziehen und von dort aus die Wahrheit predigen. Ein visionar vor ihm erscheinender Bergeinsiedler bestärft ibn barin. Aber Gelin begiebt fich aus ber resignierten Stimmung wieder in das leben guruck, beginnt wieder zu hoffen und erliegt



daber einer neuen Enttäusebung. Er wirft seine Leier ins Meer, wo die "Frau mit Kranz und Schleier" sie wieder heraussbolt und in den Hinnnel entführt, ihn auf ewig verlassend.

Und Hauptmann selbst buldigte ba= mals dem Entsagungspessimismus durch= aus. Er meinte, alle Reden, die man balten, alle Dichtungen, die man schaffen fonne, wurden die Menschbeit doch nicht um ein Genfforn vorwarts bringen. Bei alledem babe ich nie einen Menschen ge= sehen, dem das soziale Empfinden mehr in Fleisch und Blut, ja in bas gange Nervensystem übergegangen war, als ibm. Nach Autodidaktenart las er alles, was von naturwiffenschaftlicher, staatsmanni= scher oder theologischer Seite über So= ziologie geschrieben wurde. Darwin und Marr waren seine Führer, ohne daß er aber zu einer bestimmten politischen Par= tei sich bekannt batte. Die Religion verwarf er zwar als "morsche Stube" und bielt fie fur eine überwundene Sache. aber ein starkes religibses Empfinden, das in seiner Knabenzeit von der herrenbutisch erzogenen Mutter und dem gläubigen, wenn auch nicht lippenfrommen Bater lebhaft entwickelt worden war, verriet sich doch überall. Auch mußte ihm flar wer= den, daß die befreiende Religion, die ihm vorschwebte, doch nur ein von allen Schlacken gereinigtes Urchriftentum, we= nigstens in moralischer Hinsicht, war. Und so trieb es ihn damals, ein Epos über Besus von Razareth zu sebreiben. Da es ihm naturlich an Anschauung des Morgenlandes fehlte, so wollte er es gang in die psychologische Seite drangen und faßte vorübergebend ben wunderlichen Plan, ein Tagebuch des Judas Ischarioth zu schreiben, jenes ungetreuen Jun= gers, der als tragische Figur seit alten

Zeiten bis auf die fraftgenialische Elise Schmidt beliebt war. Doch blieb es bei bem Plan!

Co mar er durch und durch Gefühls: mensch. Die Dichtung erfaßte er von der Seite ber Empfindung. Etwas Weiches, ja im guten Ginne Beibliches, war feiner geistigen Personlichkeit schon damals eigen. "Die Dichter find Die Ibranen der Ge= schichte", fagt er von seinem Gelin. Dag sie auch der Donner und der Blis der Ge= Schichte sein konnen, wie Schiller, ber geistige Freiheitskämpfer — den er nicht liebte übersab er tabei. Lord Boron, der geniale Begründer der sozialen Weltschmerzbewe= gung, beschäftigte ibn viel, und wie bas 19. Jahrbundert von jenem Romantifer Direkt zum Realismus geleitet wurde, fo erging es auch ihm. Den Weg von Saint Simon, dem religibsen Sozialreformator Frankreichs, dem "Neuchriften", bis zu Bola, dem Naturalisten, machte er durch, wie ibn Europa durchgemacht batte. In der naturalistischen Schilderung des Elends fab er die weckende Mabnung zur Menschentiebe und zur Bilfe, wie fo viele feiner reiferen Zeitgenoffen. Daß es ibm aber nur und immer wieder nur um die foziale Bilfe zu thun war, das ging aus allen seinen Aeußerungen bervor. Sogar das Dichten war ibm Rebensache, die foziale Er= wedung hauptfache. Go febrieb er mir in das für mich bestimmte Eremplar des "Prometbidenlos":

"Bohl möglich, daß es wirr Dir scheint, ich will es nicht verneinen. Doch ist das Leid, daß es beweint, wehl wert, darum zu weinen. Und wenn Du weinst, wie ich geweint, so wahr und echt, darm, Bruder, scheint besohnt vollauf mein Dichten. Auf Lob und Tadel, falsch und wahr, ihr Freunde, will ich ganz und gar verzichten."



Alljo das foziale Mitgefühl war seine Grundstimmung. Gie veranlaßte ibn, ftundenlang der Genoffe eines einsamen Bahnwarters zu fein, beffen filles Leben im traumselig stimmungsvoll geschilderten markischen Riefermvald er in der Revelle "Babnmarter Thiele" (1887, zuerft abgebruckt in ber "Gefellschaft") niederlegte. Er Dichtete über einen Nachtwachter, der fich im Winter ber Eisluft aussesen mußte, einen Gesang, in dem es bieß, man babe diesem Manne zwar Bret gereicht, aber in bas Bret ben Tob bineingebacken. Co glitt er langfam in das moderne Stoffgebiet binuber. Dennoch waren es bis babin bistorische Gestalten gewesen, Die ibn gefesselt batten. Tiberius, Der jo oft "gerettete" Tyrann des romischen Weltreiches, wurde noch einmal von Hauptmann im fillen Rammerlein gerettet. Seiner Erziehung und Umgebung wurde "die größere Balfte feiner Eduld" zugeschoben. "Romer und Germanen" war ein Drama aus dem Teuteburger Walte. Beite Arbeiten zeigten ben echten Charafter ber Bauptmann'iden Phantafie: ten Bildhauerdarafter. Die Personen waren alle in einzelnen Situationen unendlich scharf gesehen, aber immer nur in Situationen. Die Entwickelung fehlte. Es waren plastische, rubende Gestalten, und noch bis beute bat Hauptmann Diese Mangel seiner Phantasie nicht überwinden konnen. Er fieht immer Situationen, nie Entwickelungen. Diese Situationen aber bestrebte er fich moglichft scharf auszumalen. Go führte er mich einmal in bas Museum por das Werk seines romischen Lebrers, das die vollendete Statue eines Menschen darstellt. Man glaubt, den Marmor atmen zu seben, aber der Mensch ift nicht nur in keiner "Pose", sondern auch in keiner Thatigkeit, ja nicht einmal mit einem bestimmten Austruck aufgefaßt. "Gehr lebenswahr", fagte ich, "aber was thut dieser Mensch?" - "Nichts, er ift ein Mensch." - Und das bewundert Hauptmann vor allem: Die Runft, Menschen zu schaffen, auch wenn sie gar feine Bee verforvern.

Wie außerordentlich stimmte das zusammen mit dem von Arno Holz soeben "entdeckten" Kunstgeses. Auch Hauptmanns Kunst strebte von vornherein danach, nur Natur zu sein; und an dem Bildwerk jenes römischen Meisters hatte Arno Holz sein falsch verallgemeinertes Geses immerhin mit mehr Recht entwickeln dürfen, als an jener Krißelei des talentlosen Knaben. Sonderbar — in Niederschönhausen, im Norden von Berlin qualen sich Holz und Schlaf vergeblich ab, ihr vermeintliches Geses in kunstlerische Thaten umzusesen, und in Erkner, im Osten von Berlin, in gleicher Einsamkeit der markischen Kiefernheide, häuft Hauptsmann einen kunstlerischen Entwurf auf den andern und sucht vergebens nach einem Wegweiser, der ihm sein dunkles inneres Drängen deute.

Er wurde damals noch hin und her geschleudert von einem Gegensatz zum andern. Hatte ich ihn heute verlassen als einen Kretzerschwärmer, so kam er mir morgen in seinem Garten mit einem Bande Byron entgegen und glaubte hier den rechten Lehrmeister gefunden zu haben. Auf seinem Tisch lag Bleibtreus Revolutionsbroschüre neben der Unthologie "moderne Dichtercharaktere" und dem Holzsichen "Buch der Zeit". Die erste persönliche Berührung fand er mit Kretzer, den er damals oft zu sich lud. Dann folgte er mir in den Berein "Durch",

und bald las er seine halbfertigen Entwurfe, wie ten "Bahmwarter Thiele", einem junglitterarischen Arcopag vor. Da fanden fich die Bruder Bart und andere Bungere ein. Nach allen Seiten murte in jungftdeutscher Urt Die Theorie Der Dicht= funft erbrtert. In fleinen fritischen Auffagen fur Die akademische Beitschrift wandte hauptmann fich scharf gegen bie bemalten Statuen oder half fich - ba bas fritische Eindringen seine Cache nicht war - bei einer Besprechung von Conradis "Liedern eines Gunders" mit ber wenigsagenden Bemerfung, bag bier bas Gute außergewöhnlich gut, aber auch das Schlechte außergewöhnlich schlecht sei. Wertvoller waren die Gedichte, die er für diese Zeitschrift beisteuerte, in denen sich seine weiche Romantif mit seinem sozialen Mitleit eigentumlich verquiekte. Dabei trug er fich mit tem Gebanken, Schauspieler zu werden, und ftudierte ten hamlet bei einem ber sonderbarften Driginale, Die jemals burch Die Welt gegangen find: bei bem Theaterdireftor Alexander Beffler. Aus Strafburg um feines deutschen Runftstrebens willen unter der Mera Manteuffel gewichen, widmete Befeler fich da= mals den Wanderaufführungen des Berrig'ichen Lutherspieles, oder ernabrte fich durch Berleiben aus seiner reichen Theatergarderobe. Als er unter Hobenlobe wieder nach Stragburg guructkehrte, begleitete ibn Sauptmann dortbin, um in naber Kublung mit ber Bubne seinen Theaterblick zu scharfen.

Bu hauptmanns Berliner Befanntschaften batte auch Urno Solz gebert, jedoch erft zu einer Zeit, als mein Berbaltnis mit jenem fich bereits gelockert batte. Die beiden aber gebörten jest innerlieb zusammen, denn nun batte Hauptmann ten Wegweiser gefunden. Nicht mehr ter Dichter tes "Buches ter Beit" war es, der ibn anregte, sondern der Erfinder des "konseguenten" Naturalismus. "Papa Hamlet" wurde fur Bauptmann zur funftlerischen Offenbarung. - Wie erstaunte ich, als ich eine ruhmende Bervorbebung Dieses mir noch unbefannten Buches bes mir noch unbekannteren Holmsen auf ber erften Seite eines Manuftripts fand, bas mir der treffliche - leider bald darauf verstorbene - Berleger meiner dichterischen Eritlinge, der treubergig ideal veranlagte Paul Ackermann guschiefte, als er Die untangit von ihm gefaufte Conrad'iche Buchbandlung in Berlin schnell in den Kreis der jungsten Litteraturbewegung binein rucken wollte. Die Handschrift war das Schaufpiel "Bor Connenaufgang" von Gerhart hauptmann. Troß der mancherlei Mangel des Dramas riet ich naturlich warm zur Annahme, ba für jeden Borurteilsfreien bier gang unverfennbar ein ftartes Talent fich regte. Bas anderen, die ibn nicht kannten, an dem Drama unverständlich war, mußte mir ja naturlich erklärlich fein: vor allem die Rube der Charaftere, Die Korreftheit der Situationsschilderung und Die Weichbeit der Empfindung. Das Schwächste an Hauptmanns Erstlingsarbeit ift Die Figur, Die Der Trager Der Been sein foll. Und doch follte das Etuck ursprunglich nach ihm heißen. Dieser, Loth mit Namen, kommt im erften Aft in einem schlesischen Dorf, bas er zu nationalofonomischen Zwecken studieren und beschreiben will, zufällig in das Saus seines Jugendfreundes und lernt in ihm einen Abtrunnigen einstiger Beale fennen. Hofmann hat fich namlich mit der Tochter eines ploBlich reich gewordenen Roblenbauern vermählt, ift badurch in Die Kamilie des tem Trunke ergebenen Dorfprogen

bineingeraten, und die gange Familie entfaltet fich im erften Alft in befannten, oft bagemeienen, aber bier febr lebensmabr geschilderten Topen, beren Eigentum= lichkeit der schlesische Erdgeruch ist: Die propige Schwiegermutter, Die zweite Frau des ftets finnles betrunkenen Alten; die immer speichelleckende ,,Etuse ber Sausfrau", Die "Spillern"; Der bis zur Briotenhaftigkeit bumme, an Ginnlichkeit einem Pavian vergleichbare Nachbar Rabl, ber ein unsittliches Berhaltnis mit ber jungen Echwiegermama Hofmanns bat; und ber Berr Echwiegersohn felbst, ber elegante, liebensmurdige Echwerenbter, ber unter außerlicher Bonhommie verabicbenungswurdige Sabsucht, intrigante Schlaubeit und efelhafte Sinnlichkeit verbirgt. Durch Betrug und raffinierte Gaunerei bat er fich zum reichen Manne gemacht. Zeine Frau ersebeint nicht auf ter Bubne, sie ift das gange Stuck bin= durch eine Leidende, Die ihrer Niederkunft entgegensieht. Nur die arme Helene, Dofmanns Schwagerin, erweckt Sympathic. Sie, Die bei ten herrnhutern er= zogen ift, sebnt sieb in dieser nach Tusel und Gemeinheit ftinkenden Atmosphare nach einem Menschen. Da kommt im rechten Augenblicke Loth. Recht bubsch führt er sich ein, vierschrötig - sein Programm, von dem sein Berg voll ist, auf der Zunge tragend; er verachtet als echter Demofrat den Lugus, trinkt keinen Tropfen alkobolischer Getranke, will immerwahrend bie Reichen belehren und bekebren und die Armen ausfragen über ihr Elend. Die Erposition ist gegeben. Ein junger Schiller batte fie fubn ausgeführt, vielleicht folgendermaßen: Der Prediger des neuen Evangeliums, der in die Lasterboble kommt, sieht erst zu, dann greift er zum Mittel der Ueberredung, er wird ein Wortführer, endlich ein Un= führer der Unterdrückten, und im Rampfe des Revolutionars gegen den Zwing= beren des Geldes spielt die Liebe zu Belene ihre Rolle. — Weit gefehlt! Für Hauptmann giebt es nur Situationen. Der nachfte Aft zeigt uns ben Gutshof in seiner gangen Raturwahrheit und der grenzentofen Berkommenheit seiner Bewohner. Charafteristisch ist ein Gespräch Loths mit einem alten Arbeiter.

Loth. Es giebt mohl Beuernte heut?

Beibft (grob). De Meiel gibn ei's ba igunder.

Loth. Run, ihr bengelt doch aber Die Genie . . .?

Beibft (gur Genie) Efch! tumme Dare.

(Mleine Paufe, hierauf:)

Loth. Wollt 3hr mir nicht fagen, wozu 3hr die Sense scharf macht, wenn doch nicht heuernte ift?

Beibft. Ma, - braucht ma ernt feene Cabnie jum Buttemacha?

Loth. 21ch fo! Futter foll also geschnitten werden.

Beibft. Woas d'n fufte?

Yorh. Wird bas alle Morgen geichnitten?

Beibft. Ra! - fool's Biech berhingern?

Loth. Ihr mußt ichen ein bischen Nachficht mit mir haben! ich bin eben ein Städter; ba fann man nicht alles fo genau willen von der Landwirtschaft.

Beibft. Die Stadter glee - etch! - be Stadter, die wiffa doo glee oals beffer wie de Meniche vum Lande, ha?

Lorb. Das trifft bei mir nicht zu. — Konnt Ihr mir vielleicht nicht erflären, was bas für ein Instrument ift? ich bab's wohl ichen 'mal wo geseben, aber ber Name . . .

Beibft. Doasjenigte, uf ban Ge fifa ?! woas ma fu foat Ertrabater nennt man boas.

Loth. Richtig, ein Erffirpator; wird ber bier auch gebraucht?

Beibst. Leeder Goott's nee. — A läßt a verludern . . . a ganza Acker, reen verludern läßt a'n, d'r Pauer. A Carmes mecht a Alecka boa'nn — ei insa Bärta wächst tee Getreide — vaber nee, lieberscht läßt a'n verludern! — nischt thit wachsa, et blußig Seide und Quecka.

Loth. Ja, Die friegt man ichen damir beraus. Ich weiß, bei den Ifariern batte man auch solche Erstirpatoren, um das urbar gemachte Land vollends zu reinigen.

Beibft. Bu fein denn die J ... wie Ge glei foa'n J ...

Loth. Die Ifarier? in Amerifa.

Beibft. Doo gibbt's au ichunn a fune Dinger?

Loth. Ja freilich.

Beibft. Woas iis tenn toas fer a Bult: Die 3 ... 3 ...

Lorb. Die Jarier?! — es ist gar fein besonderes Belt; es sind Leute aus allen Nationen, die fich zusammengethan haben; sie besitzen in Amerika ein hübsches Stück Land, das sie gemeinsam bewirtschaften; alle Arbeit und allen Berdienst teilen sie gleichmäßig. Keiner ist arm, es giebt feine Armen unter ihnen.

Beibst (dossen Gesichtsausdruck ein wenig freundlicher geworden war, nimmt bei den letten Worten Loths wieder das alte miktrauisch feindselige Gepräge an; ohne Loth weiter zu beachten, hat er fich neuerdings wieder ganz seiner Arbeit zugewendet und zwar mit den Eingangsworten) Dost zu enner Sahnse!

Naturlich glaubt ber Alte nicht, was Loth fagt, und erft, als jener ibm Geld giebt, wird er liebenswurdig. Die weiteren Szenen entbullen nun die Bustande auf bem Gutsbof mit neuen Niederträchtigkeiten und armen Dulbern, ber dritte Aft zeigt den Charafter Hofmanns in seiner gangen Teufelei, der vierte bringt nur noch das Einzige, was fich als Handlung durch das Gange bindurchzieht, die Liebe Loths zu Belenen. Immer mehr tritt naturgemäß Loth babei zuruck. Was ein Belbendrama sozialer Weltanschauung batte werden fennen, wird nur eine Liebesgeschichte. Loth geht vom Reden nicht zum Handeln über. Er wird immer un= intereffanter, er scheint ein Edwager, ein gewebnlicher Zungendemageg zu sein. Dagegen immer berrlicher wigt Belene ihren Charafter. Gie bat im erften Aft Loth angestaunt als ten ersten Menschen ibrer Befanntschaft, ter etwas anderes kennt als sinnliche Triebe, ter sich begnügt "mit ten normalen Reigen Die sein Nervensoftem treffen". Gie bat ibm zu liebe sofort das Weintrinken aufgegeben. Wie er - wohl nur um alles umgefehrt zu thun, wie andere Menschen - erklart, daß seine zufünftige Krau ibm zuerst ibre Liebe erklaren muffe: da thut sie das wirklich. Gie will den einzigen Menschen, der in ihr Leben eintritt, nicht wieder von fich gieben laffen. Alle Ezenen zwischen ihr und ibm find entzückend mitten in dem gemeinen Treiben: Blumen auf dem Mutbeet. Bu reigender Rindlichkeit erbebt fich das Liebesgetandel im vierten Afte. Dier muß manniglich erkennen, daß das verfehlte Stud dennoch das Werk eines Dichters ift. Dann aber kommt ter Umschwung. Der Zufall greift noch einmal ein und läßt noch einen zweiten Jugendfreund Loths erscheinen, ber als Urgt auch gerade bier praftiziert. Bon ibm erfabrt Loth, daß die gange Kamilie Belenens Durch erbliches Trinken vergiftet ift. Bu Loths Programm aber gebort es, tag er nur eine reine, gefunde Nachfommenschaft zeugen will. Alfo barf er Belene nicht beiraten. Das alfo ift - voll Er= ftaunen erfährt es ter lefer ober Gorer — ter eigentliche Zielpunkt tes Stuckes. Bas wie eine foziale Tragerie ausgeseben batte, kommt auf eine medizinisch=

soziologische Spikfindigkeit beraus, wie sie der greise Ibsen mandbmal in seine Ideendramen nebenbei verklicht. Und die Enttäuschung wird noch ärger, als Loth ganz einfach davongeht. Während Gelene in ängstlicher Abnung zwischen ihm und dem Krankenbett der Schwester bin und her läuft, schleicht er sich seige davon. Ja, seige! Denn, wenn er auch seinen Prinzipien zuliebe die Braut nicht heiraten will,



bat er nicht zum mindesten die moralische Pflicht, fie ihrer schmachvollen Umgebung zu entreißen? Gie sebnt fich ja gar nicht nach Sinnlichkeit - Die batte fie gur Gie= nuge; sie sebnt sich nach Reinbeit und Freiheit! Aber selbst wenn Loth das auch nicht mag, ift er nicht wenigstens ver= pflichtet, mundlich von ihr Abschied zu nehmen? Und wenn er selbst dazu zu feige ist, verdient das berrliche Matchen nicht mindestens schriftlich eine Erklarung seines Thuns? Statt beffen macht er es fich bequem, schreibt ein flüchtiges Lebe= wohl auf einen Fetien Papier und geht. Bei allen Aufführungen, Die ich von dem Stucke gesehen babe, bat man bier den unbeldenhaften Gelden ausgelacht — auch viele Unbanger des Dichters fonnten nicht anders. Man sagt fich un= willfürlich: Wenn er so leicht geben fann, warum dann soviel Aufhebens von der Liebe machen? Biel Larm um nichts! Bum mindesten den Seelenkampf mußte man doch seben. Den Monolog Chake= speares und Schillers verschmabt Baupt= mann; nun, dann batte er andere Mittel finden muffen. Aber er überläßt alles dem Schauspieler, und fein Garrif wurde solchen Seelenkampf durch frei erfundenes stummes Spiel in solchem Augenblick verständlich machen konnen. Grund bafur liegt barin, baß Bauptmann

seinem Erstlingshelden, dem Agitator, hier nicht nachempfinden kann. Den Marquis Posa ins Naturalistische zu übersetzen, ist nicht seine Sache. Es giebt zwar genug flammenheiß redende und flammenheiß empfindende Weltverbesserer gerade in unseren Tagen, troß des Naturalismus, aber die Feuerköpse kann Hauptmann nicht dichterisch verstehen. Und nun gar die Theoretiser! Er kennt nur das still empfindende Gemüt, darum mußte ihm der weltumstürzende Mann mißlingen,

darum aber nußte ihm auch das leidende Weib trefflich gelingen. Helene — das ist in einem Worte die Ausbeute des Sonnenaufgangsdramas. Die Schilderung der verkommenen Zustände ist an sich sehr gut geraten, aber sie ist nicht neu. Zola und Tolstoj baben dergleichen längst geboten. Die prosenhaften Bauern sind auch längst bekannt und Hosmann desgleichen. Die Figur, nach der die junge Generation eigentlich verlangte, der Messias der Arbeit, ist mißlungen, aber ganz und gar eigenartig erscheint das leidende Mächen mitten unter den brutalen Gewalten. In dieser Art wenigstens ist sie neu. Und wie wahr, wie innig wahr ist sie! Wie klar und notwendig ist ihr Ende! Berlassen von einem ehrlosen Schwäßer mitten in der Welt der Gemeinbeit, sucht sie den Tod und muß ihn suchen. Die ganze leidende Menschbeit erscheint sombolisiert in der Gesstalt dieser Helene. —

Als das Echauspiel gedruckt worden war, wurde es — famt jener oben erwähnten Widmung an Bjarne P. Holmsen — zunächst der "Freien Bubne" eingereicht. Gleich=



zeitig überreichte Paul Actermann es feinem Landsmann Theodor Fontane und meinem Freunde Reicher. Fontane ichrieb febr bald einen bochft merkwürdigen Brief an den Autor. Er erfannte warm und voll an, daß bier der wirkliche Naturalismus zum erstenmal vorbanden sei. Mit vollem Rechte stellt er Hauptmann in Gegenfaß zu Ibsen, tenn Ibsen ut ja niemals Naturalist gewesen! Und so wurde tenn dem altebrivurdigen Kritifer der Boffischen Zeitung erft an dem Hauptmann'schen Schauspiel ter Begriff tes tramatischen Naturalismus flar. Und er bob ties febr rubment berver. Dann aber iprach er im Schluffage aus, daß es ibn selbst vor dieser neuen Kunft grause und daß er frob sei, als alter Mann nicht mehr binabsteigen zu muffen in Die Arena. Immerbin machte Der Brief einen gewaltigen Gindruck auf bas litterarische Berlin. Im Café Raiserhof, bem Tummelplat aller schöngeistigen Mußigganger, ging tiefer Brief von Sant ju Sant; und von bier aus eilte durch alle afthetischen Kreise Berlins die Nachricht wie ein Lauffeuer: Der alte Kontane bat einen gang jungen und unbefannten Diebter fur den Erwecker einer neuen Kunft erklart. - Gang aufgeregt aber war Emanuel Reicher:

Die lange babe ich Diesen Stil in Die Schauspielfunft bineinzutragen versucht! Die babe ich Die schon stillsierten Reden der Menschen absichtlich gerhackt, um fie nathrlicher zu maden! Dier endlich finde ich alles dies ichen vor." Co ungefahr sagte er begeistert zu mir, und mit seinem ganzen sturmischen Temperament brang er in den immer noch schwankenden Brabm, der bedenklich den Kopf schuttelte, als ich ibm auf seine Frage nach Hauptmanns Borbildung nicht einen schulge= rechten afademischen Entwickelungsgang bei biesem nachweisen konnte. Die Grunde, Die den Leiter der Freien Bubne endlich bewogen, bas Stud anzunehmen, bat sein Amanuenfis Schlenther folgendermaßen ausgedrückt: "Nicht die afthetische und fogiale Zendeng des außergewebnlichen Stuckes, fein febrankenloser, noch seblacken= reicher Naturalismus und sein sehmer burchsichtiges Lebensprogramm follte belohnt werden, sondern der kubne Wagemut des Dichters, aller Konvention und aller Schablone grundlich zu entfagen, und der geniale Berfuch, ein neues und volles Leben in dramatische Kormen zu faffen." - Durch seine Artikel in der "Nation" wußte Otto Brabm Die weitesten Kreise auf bas Stuck aufmerksam zu machen, und schon vor der Darstellung wurde bas Buch viel gefauft und gelesen; aber als Die Aufführung endlich am 20. Oftober 1889 vormittags 12 Uhr im Leffing= theater vor sieh ging, ta hatte sieh bas wunderbarfte Publikum ber Welt zusammen= gefunden.

Die aufgeregten Jungstdeutseben zogen ins Theater binein wie in eine Schlacht. Dier galt es ihnen jest, mit Banden und Füßen der naturalistischen Kunftan= schauung ten Sieg zu erflatschen und zu ertrampeln. Aber auch bie Schar ber Gegner war kampfbereit. Ja einige berfelben batten fich im wirklichen Ginne des Wortes ausgerüftet, namlich mit sogenannten "Radau-Floten". Der bekannte Arzt und Journalist Dr. Kastan brachte sogar in der Zasche verborgen eine richtige Geburtsgange mit, um fie im geeigneten Momente biesmal zu einem anderen als arztlichen Zweck gebrauchen zu konnen. Zu allgemeiner Enttauschung ging ber erfte Alft gang friedlich vorüber. Die Kamilienszene in Hofmanns Sause batte gang gut gewirft, Loths lange Reden waren ftark gefürzt, und über feine ungeschickte Redensart des baufig wiederholten "Bon mas sprachen mir doch?" batte man auf beiden Parteien gelächelt, aber Helenens (Else Lebmann) jum Schluß seelenvoll bervorgepreßtes "D, nicht fort! Web nicht fort!" batte sogar er= griffen. Die Gegner verhielten fich sehweigend und ließen ten Autor treimal vor seinen klatschenden Unbangern erscheinen. Aber das genügte diesen nicht, und so farmten fie tenn fo lange, bis fie ten Widerspruch geweckt batten. Und nun gab fich alt und jung und rechts und links bem jungenhaften Bergnugen bin, mit Radau-Albten und Stiefelabsäßen den neuen Mann zu empfangen, wenn er auf der Bubne erschien. Bon Alft zu Alft wuchs der garm. Schließlich lachte und jubelte, bobnte und trampelte man mitten in die Unterhaltungen der Schauspieler binein, und als ter Shepunkt tes Stuckes fich nahte, erftieg auch bas Toben seinen Gipfel. Bier fam Die Stelle, wo auf ber Buhne nach einer Bebamme gerufen murde, und bier zog jener Argt, sein Instrument aus der Tasche, um es auf die Bubne zu werfen. Rasender Tumult erhob sich. Einige wollten

ihn aus tem Theater weisen, andere traten fur ibn ein. Man spielte bas Stuck mubfam zu Ende, lachte ten helden des Dramas aus und jubelte boch wieder den Berfasser hervor — um dann zu zischen. — Naturlich batte das alles zur Kolge, daß von dieser Aufführung in Berlin wochenlang gesprochen wurde und zahllose Mitglieder dem Berein zustromten, nur um fo etwas Intereffantes auch einmal erleben zu konnen. Und die tollsten Borgange forgten bafur, bag bie Cache nicht in Bergeffenheit fam. Da febloß ter Berein ten Dr. Kaftan aus, Diefer flagte iedoch und mußte auf Gerichtsbeschluß wieder gum Mitglied gemacht werden. Dann aber fandte er freiwillig feine Mitgliedsfarte guruck, und als man ibm nun sein Eintrittsgeld wieder zustellen wollte, da lebnte er auch dies ab mit der Bitte. man moge es einem Berein zur Befferung von Gewobnbeitstrinfern übermitteln. -Da schrieb man über bie politische Bedeutung solcher afthetischen Umfrurzbewegungen. und in gang Deutschland befannt war ber Mame bes jungen Mannes, ber als ber "fraffeste Naturalist", als ter "Dramatifer tes Baftichen", als ter "poetische Unardift", als ber "unfittlichste Bubnenschriftsteller des Jahrhunderts" verdammt, oder als "Reformator der Runft", als der "Erlofer der Dichtung" gepriefen wurde. Schlentber aber schrieb in seiner leichten, oberklächlichen Manier jene Flugschrift: "Bogu ber Larm? Genefis Der freien Bubne" (Berlin 1889), worin er bas innerfte Wefen Hauptmanns verkannte, wenn er schrieb: "Wie man Ibsen mit seinem Gregers Werle in der "Wildente" zusammenwarf, so warf man Hauptmann mit seinem Loth zusammen." - Beder, der diesen hauptmann vor seinem Edauspiel "Bor Connenaufgang" nabe gefannt bat, weiß, daß Wort fur Wort feines Loth fein Damaliges Evangelium ausmachten. Dagegen rubmt Echlenther: "Alle alten, gebrechlichen Cielsbrucken des deutschen Schaufpiels, wie Monolog, Beiseitesprechen, find umgangen." Run, das "Beiseitesprechen" ift von ernft zu nebmenden deutschen Dichtern nur sehr selten angewendet worden. Den Monolog aber bat Saupt= mann in seinem Drama boch nicht gang überwunden. Um Echluffe des erften Aftes fpricht Belene, gang allein auf der Bubne ftebend, jene Worte, Die gerade bei der Aufführung ergreifend wirften: "D! nicht fort! - D! nicht fort, geb nicht fort!" Und im Augenblick, wo Loth ten Entschluß gefaßt bat, seine Belene zu verlaffen, beißt es:

"Loth (wendet sich, bever er zur Thür binaustritt, nech einmal nach rückwärts und nimmt mit den Augen noch einmal den ganzen Naum in sein (Vedächtnis auf. Hierauf zu sich) Da könnt' ich ja nun wehl — geben. (Nach einem letzen Blick ab.)"

Nun — ist das nicht der bandgreifliche Beweis, daß auch Hauptmann nicht auskommen kann, ohne seine Personen "zu sich" sprechen zu lassen? Und dann — was heißt überhaupt Eselsbrücke? Bisber ist der geistig bedeutende Teil der Menschbeit sich darüber einig gewesen, daß die Monologe in Sbakespeares "Hamlet" und in Goethes "Faust" das Schönste und Tiefste ausmachen, was die Weltzlitteratur besitzt. Herr Schlentber aber, der nur immer an das banale Handwerfszeug der Technik denkt, sieht in diesen weisheitsvollen Versen nur den Ausdruck für ein technisches Ungeschiek dieser größten Meister, und das Schönste, was sie auf die goldene Tasel der Weltdichtung geschrieben baben, wischt er mit plumpem

Ellbogen berunter, nur weil es nicht in seine schulmeisterliche Vorstellung von der Lechnif des Dramas pakt.

Jedenfalls konnte das Etuck, obgleich es in Buchform schnell zahle reiche Auflagen erlebte, sich doch niemals die Bühne erobern. Der Theaterunterenehmer Rosenkeld pachtete das Belle-Alliancetheater auf einige Wochen, um dort nur dies viel besprochene Etuck zur Aufführung zu bringen. Auch hierfür fehlte es nicht an unfreiwilliger Reklame. Alle Zeitungen verbreiteten sich über das Unternehmen. Mit Bezug auf die poetischen Namen der beiden Bühnenleiter der Häuser, in denen das Etuck nun gegeben war, wißelten die unlängst begründeten Lustigen Blätter":

Sonnenaufgangsblume.

Was eine richt'ge Blume ift, bie schlägt sich immer burch bie Welt: Weist man sie aus bem Blumenthal, so wandert sie ins Rosenfeld. —

Aber diesmal balf der Blume ihre Wanderung nichts. Nach einer tumultzeichen neuen Erstaufführung, die freilich nur ein schwacher Abglanz derjenigen in der Freien Bühne war, erlahmte das Interesse sehr bald, und Direstor Rosenseld mußte die Borstellungen abbrechen, nicht lange nachdem sie begonnen hatten. Dagegen sein Genosse aus jenem Wisvers sollte bald als der Entdecker des ersten erfolgreichen neueren Dramatisers gelten. Ja, das Lessingtheater, in dem die Freie Bühne an einem Bormittage Hauptmanns "Sonnenaufgang" zu Tage gesordert hatte, sah einige Zeit später an einem regulären Theaterabend dem ersten Schausspiel Hermann Sudermanns mit ganz geringen Erwartungen entgegen.

Das Etuck hatte feine besondere Borgeschichte. Blumenthal selbst batte in feiner großen Not und Berlegenbeit um ein zugkräftiges Schauspiel ten schon befannten jungen Romandichter aufgefordert, es einmal mit einem Drama zu versuchen; als ihm aber tiefer seine "Chre" einreichte, ta schüttelte der bubnenkun= Dige Direftor den Ropf und wunschte eine Umarbeitung. Sudermann jog es vor, Die Bandschrift tem Berliner Theater anzubieten, aber auch Barnan fagte nein. So mußte tenn boch umgearbeitet werben, und Blumenthals Borschlage mogen dabei ftark berücksichtigt worden sein. Dennoch versprach sich dieser noch immer wenig von der Aufführung, und auf das außerste erstaunt sab er den unge= beuren Erfolg, der diesen Abend zu einem denkwurdigen in der deutschen Theater= geschiebte machte. Bom nachsten Morgen an war ber Gieg bes Realismus auf der deutschen Bubne für einige Jahre entschieden. Die Revolution in der Litte= ratur, Die Jahr auf Jahr weitere Kreife gezogen hatte, fette zum erftenmal einem der ihrigen die Krone eines weithinstrahlenden Erfolges aufs Haupt. Aber dieser eine war nur ein einzelner Mann gewesen, der bis babin nirgends einer Richtung ober Elique fich angeschloffen hatte und der daher auch von allen Richtungen und Eliquen mit Mißtrauen betrachtet wurde. Bor der Hand aber fonnte er sich darüber bin= wegtröften mit dem Bewußtsein, daß sein rasch über bundertmal aufgeführtes Schauspiel ibn in ber weitesten Deffentlichkeit als ben Begrunder einer neuen Bubnenfunst erscheinen ließ.

Das war nun allerdings eine irrige Meinung. Gine neue Kunft brachte bas Stud weder der Korm noch dem Inhalte nach. Bon ber Bolgichen Technik, Die Hauptmann fich zu eigen gemacht batte, seben wir bei Sudermann nichts. Debnen fich Hauptmanns Afte wie breite Chenen aus, so spigen sie sich bei Eudermann puramidenartia ju; sprechen bei Haupt= mann die Menseben über alles, wofür fie Intereffe baben, - jo gwingt Eudermann die seinen, nur von dem zu reden, was der 3weck des Stuckes ift; und Diefe Reden — bei Sauptmann recht wortreich, um naturwahr zu fein, find bei Euder= mann knapp, um dramatisch zu sein; der Gang des Schauspiels aber - bei Baupt: mann nur aus Situationen bestebent, Die ein Naturbild geben, - ift bei Gudermann konstruiert, um eine Joee gu verwirklichen - und diese idee ist die Erbrterung des Chrbegriffs.

Bu dem Zwecke wird Kolgendes gebaut: In einem Berliner Saufe wohnt vorn ber Kommerzienrat Müblingk, binten der arme Papparbeiter Beinecke. Das Geld ift im Borderhause Die Beberricherin der Belt= anschauung - im Hinterbause ift es die Armut. Bede der beiden Kamilien bat zwei Kinder - Cobn und Lochter - und von jedem Dieser beiden Paare ift ein Kind durch die Weltanschauung der Eltern verdorben, eins aber hat sich darüber empor= gearbeitet: im Binterbause ift ber Auf= steigende der Cohn und die Tochter Die Sintende - im Borderbaufe verkommt moralisch ber Cobn, mabrent bie Tochter fich flart. Dieje vollständige Regelmäßig= keit des Baues wird dadurch nicht geffbrt, daß im Hinterhause noch eine altere Tochter porbanden ift. Denn wie fie und ibr Mann das Herz der armen Alma im Hinterhause verderben belfen, so ziehen im



Borderbause die beiden Freunde Huge und Lothar den jungen Kurt immer tiefer in ihren Bannkreis der äußeren Korrektheit und inneren Hoblbeit. Ja, auch die Liebe spinnt ihre Doppelfäden ganz parallel diesem Gange der Handlung: der gute Sohn aus dem Hinterbause und die bochberzige Tochter aus dem Borderbause lieben sich von frührter Kindbeit an; und der oberklächliche Sohn aus dem Borderbause und die leichtsinnige Tochter aus dem Hinterbause haben ein Berbältnis miteinander! Dieser vollständigen Regelmäßigkeit des Planes entspricht endlich eine ebenso vollsständige des äußeren Aufbaus, der die Akte vorn und binten genau abwechseln läßt: der erste und dritte Akt spielen im Hinterbause — der zweite und vierte im Borderbause. Die Grundidee des Dramas aber spricht eine Kigur aus, die eigens nur zu diesem Zwecke in die Handlung binein erfunden wurde und mit beiden Parteien in nabe Berbindung gebracht ward: das ist Graf Trast, der Herzensfreund Robert Heineckes aus dem Hinterbause, der Geschäftsfreund des Kommerzienrats Mühlingt im Borderbause. Diese so planmäßig und geschiekt erssonnene Fabel spinnt sieh nun leicht folgendermaßen ab:

Der alte Beinecke im Binterbause erwartet seinen Cobn. Er flebt und malt ibm ein Willfommenschild, Mutter bat einen Ruchen gebacken, Die alteste Tochter Auguste und ibr Gatte Michalsky kommen zum Besuch - ba fturmt ber Cobn berein und finft gerührt in Die Arme Der Eltern. Er war jahrelang als erfter Rommis des Rommerzienrates Müblingk in Indien und hat für deffen faulen Neffen Benno die Kaffeeplantagen geleitet. Soch schlägt ihm das Berg im Elternhause, aber bald merkt er, daß bier etwas nicht in Ordnung ift: jedesmal wenn das Gespräch auf das Berderhaus kommt, lacht und tuschelt man. Schwester Alma tangelt als junge Cangerin berein - mit Erstaunen, das bis zur Entruftung wachst, bort Robert davon, daß der junge Rurt Mublingk die Alma oft beimlich in seinem Wagen mitnimmt. Der eintretente Graf Traft erfennt schnell in ter Schwester seines Freundes das Madchen wieder, das er gestern abend in einem offentlichen Ball= lokale aushalten wollte, das ihm aber ein junger Kavalier als alterer Besitzer ftreitig machte. - Daß tiefer junge Kavalier Kurt Mublingk mar, ftellt fich im zweiten Afte beraus, wo Traft und Robert ihren Besuch im Borderhause machen. Während der Graf ins Kontor des Kommerzienrats geht, frischt Robert seine Bugendliebe mit der edelberzigen Eleonore wieder auf, und wie Robert dann im Rontor verschwindet, bat Graf Traft ein Gesprach mit Kurt und seinen aufge= blasenen Freunden; wie er dem geekenbaften Lothar das Prablen mit seinem Reserveleutnantstum verweift, racht sich dieser schnell, indem er die Borgeschichte Des Grafen, Der im selben Regiment Offizier war, kundgiebt. Graf Traft bat als junger Leutnant einmal in einer luftigen Nacht neunzigtausend Thaler verspielt, hat diese "Ehrenschuld" nicht bezahlen konnen, ift mit schlichtem Abschied entlaffen worden, manderte aus, murde Raufmann und sehwang fich durch geschickte Spekulation zum sogenannten "Kaffeekonig" empor. Hatte der junge Lothar Diesen letten Teil der Lebensgeschichte des Trast gefannt, so wurde er ihn nicht gereizt haben. Traft aber überrascht nun die jungen Berren mit seiner gang neuen Auffaffung des Chrbegriffes.

### Traff.

Was wir gemeinhin Ehre nennen, bas ift wehl nichts weiter, als der Schatten, den wir werfen, wenn die Sonne der öffentlichen Achtung uns bescheint. — Aber das Schlimmfte bei allem ift, daß wir soviel verschiedene Sorten von "Ehre" besigen als gesellschaftliche Kreise und Schichten. Wie soll man sich da zurechtfinden?

### Yethar (idarf).

Sie irren, Berr Graf. Es giebt nur eine Ebre, wie nur eine Conne und einen Gett. Das muß man fühlen, oder man ift fein Mavalier!

### Traff.

Heine Gestatten Sie, daß ich Ihnen eine ganz fleine Geschichte erzähle. Auf einer Neise durch Mittelasien fam ich in daß Haus eines tibetanischen Großen. Ich war bestaubt und wegemüde. Er empfing mich, auf seinem Ihronsossel sienen, neben sich sein junges, liebreizendes Weib. Nube aus, Fremder, sagte er, mein Weib wird dir ein Bad rüsten, und hierauf wellen wir Männer und zum Mahle sehen. Und er ließ mich in den Händen des jungen Weibes. — Meine Herren, wenn ich je im Leben Gelegenheit hatte, meine Selbstbeberrichung zu erpreben, so geschah es in jener Stunde. — Als ich die Halle wieder betrat, was fand ich da? Die Gefolgschaft in Wassen, dröhnende Stimmen, halbgezückte Schwerter. Du mußt stevben, ruft mein Gastfreund, du hast die Ehre meines Hauses tödlich beleidigt, denn du hast das Wertvollste, was es dir bot, verschmäht. — Sie seinen, meine Herven, ich lebe nech, denn schließlich entschuldigte man mich mit den mangelnden Ehrbegriffen der europäischen Barbaren. (Man lacht.) Wenn Sie einen unserer modernen Ebebruchsdichter sehen, grüßen Sie ibn von mir, und ich schent ihm diesen Konslitt. —

(Alle laden, man geht allgemach nach links binüber.)

### Traff.

Meine Herren, ich wünsche nicht für frivol gehalten zu werden. Den Rätieln der Gesittung nachzuspüren, ist sittlich an und für sich . . . Seben Sie, nun liegt es außerdem im Wesen der sogenannten Stre, daß sie nur von wenigen, einem Hauflein Halbgötter, besessen werden darf; benn sie ist ein Luxusgefühl, das in demielben Maße an Wert verliert, in dem der Pöbel wagt, es sich anzueignen.

In demselben Augenblicke, wo diese theoretische Erbrterung über die Unmögelichkeit eines feststebenden Ebrbegriffs stattgefunden bat, tritt ein furchtbarer Ebrekonstlift in die Handlung ein. Robert erfährt am Schlusse des Aktes, daß seine Schwester Alma von Kurt Mühlingk verführt worden ist. Die Auseinandersesung zwischen beiden jungen Männern und Roberts Forderung einer Genugthuung liegt im Zwischenakt. Im Anfange des dritten Aufzuges weiß Robert alles, sucht aber vergebens seine Eltern mit seiner Entrüstung zu erfüllen. Nur komisch pathetisch schimpft der alte Arbeiter:

### Beinede.

Ja, ja, die Alma! Dazu ift man in Ebren jrau geworden! Aber id hab's fiets gesagt! Das Borderhaus wird uns ins Unglud sturzen.

Frau Beinede.

Bater, weine nicht! (Gie halten fich umschlungen.)

Robert (für fich).

Daß einem bas Berg nicht bricht!

### Beinede.

Alh, id weene nicht! Id bin ber herr im Hause! Id weeß, wat ich zu thun babe! — Armer Krüppel halt auch auf Ehre! Mir sell bas passieren? Meine Deckrer? Die soll wat erzleben! (Schwingt die Ofentricke.) Meinen Aluch wert' ich ihr jeben. Meinen väterlichen Fluch! Trau Beinede (welche bie Betten aufräumt).

Ma, na!

Seinede.

Ja Du! Du verfiehft von Ehre jar nischt. (Schlägt fich auf Die Bruft). Da fist nämlich bie Ehre. Auf Die Errake wer' id ihr froßen in Nacht und Nebel binaus!

Robert.

Coll fie ba gan; verberben? Bater!

Frau Beinede.

Lak ibn man reben. Er meint's nich fo ichlimm!

Robert.

Willft bu nicht nach ihr febn? Gie fürchtet fich wohl, uns vor bie Augen ju treten.

Frau Beinede.

Edlafen wird fe!

Robert.

2!

Frau Beinede (geht an Die Rammerthur).

Allma! (Keine Untwort.)

Robert.

Um Gottes Willen! Man hatte fie nicht allein laffen follen.

Gran Beinede (bat Die Thur geöffnet).

Die id dir fagte, fie ichlaft.

Robert.

Gie fann ichlafen! -

Ja, sie kann schlafen; denn Gewissensbisse fühlt sie überhaupt nicht. Auch ihre Reue, wie ihr Bruder sie ins Gebet nimmt, ist ebenso erheuchelt, wie die scheinbare Entrüstung des Vaters. Dagegen spricht sie im Trope die Wahrheit, wenn sie von sich sagt:

Ich weiß janz jut, was ich spreche . . . Ja, bin jar nicht so dumm! Ich kenn' das menschliche Leben . . . Warum haste dich so? . . . Ist das nicht ein Unsinn, daß man hier sitsen soll wegen jar nischt? — Kein' Senn', kein Mond scheint 'rin in so 'nen Hof. — Und rings um einen klasichen se und schimpfen! . . . Und keiner versteht was von Bildung . . . Und Varer schimpft und Mutter schimpft . . . Und man näht sich die Finger blutig! . . . Und kriegt fünfzig Psennig pre Tag . . . Das reicht noch nicht mal zus Petroleum . . . Und man ist jung und hübsich! . . . Und möcht' jern lustig sein und hübsich angezogen jehn . . . . Und möchte gern in andre Sphären kommen . . Denn ich war immer fürs Höhere . . . Ja, das war ich . . . Ich hab' immer gern in die Bücher gelesen . . . Und wegen's Heiraten! Alch du lieber Gett, wen denn? — So einen Plobejer, wie sie da hinten in de Fabrit arbeiten, will ich jar nich . . . Der versäuft dech bloß den Lohn und schlägt einen . . Ich will einen keinen Mann, und wenn ich den nicht kriegen kann, will ich lieber jar keinen . . . Und Kurt ist immer fein zu mir gewesen . . Da hab' ich keine ruppigen Worte gelernt . . Die hab' ich hier im Haus' gelernt. . Und will 'raus hier. Ich brauch' dich überhaupt nicht mit deine Bachsamkeit . . Mädchen, wie ich, jeht nich unter! —

Und so ist denn Roberts Bekehrungsarbeit an seiner Familie ganz vergebens. Wohl versprechen ihm seine Eltern, mit ihm auszuwandern nach Indien und die entartete Tochter mitzunehmen; wohl versprechen sie, den Michalskys keinen Einfluß mehr zu gestatten — aber kaum ist Robert ins Nebenzimmer gegangen, um ein wenig zu schlafen, so werden erst Michalskys freundlich empfangen und dann — auch der alte Kommerzienrat Mühlingk. Und hier folgt die kraffeste Stelle des

ganzen Stuckes: Der noble Herr bringt vierzigtausend Mark Geld, und die Kamilie Heinecke füßt ibm bafur die Hande.

Was hilft es dem armen Robert, daß er den Seinigen ihre schreckliche Handlungsweise klar machen will, sie verstehen ihn doch nicht. Graf Trast kommt dazu, und merkwürdigerweise giebt er Mutter Heinecke die Hand und sucht den emporten Robert zu berubigen, indem er ihn davon führt. Und im vierten Ukt, wieder im Vorderhause angekommen, entwickelt er seine Unsicht über diesen Kall mit folgenden Worten:

### Traff.

... Sag mal, muß ich, der Aristotrat, dieh, den Plebeier, Duldung gegen die Niederen lebren? Mein Lieber, verachte die Deinen nicht. Sage nicht, daß sie schlechter sind, als du und ich ... Sie sind anders, weiter nichts ... In ihren Herzen wehnt ein Empfinden, das die fremd ist, in ihren Röpfen malt sich ein Weltbild, das du nicht verstehst. Sie darum verurteilen, wäre verwichig und beschränft ... Und damit du's endlich weißt, mein Sohn, in dem Kanmpfe gegen die Deinen bist du von Anfang bis zu Ende im Unrecht gewesen.

Robert.

Traft, was fagit bu?

### Traff.

Ich erlaube mir: . . Du kemmft aus fremden Ländern, we du dich im Verkehr mir Gentlemen neunmal gehäutet bast, und verlangst von den Deinen, daß sie dir zuliebe von heut auf mergen einfach aus der Haut fabren sellen, die ihnen von Andeginn glatt und schlank auf dem Leibe gesessen dat . . Das ist undescheiden, mein Junge . . Und deiner Schwesser ist vom Hause Münklingt thatsächlich die Ebre wiedergegeben werden, die Ebre näntlich, die sie gebrauchen kann. — Denn jedes Ding auf Erden dat seinen Tauschwert . . Die Ebre des Berderhauses wird vielleicht mit Blut bezahlt — vielleicht, sage ich, — die Ebre des Hinterhauses ist schon mit einem kleinen Kapital in integrum restituiert. (Da Rebert zernig gegen ihn aufsährt.) Ist mich nicht auf . . Ich bin nech nicht fertig . . Welchen andern Sinn hätte die Jungfrauenehre, um die es sich her bandelt, als dem tünktigen Gatten eine gewisse Mitgist von Herzensreinheit, von Wahrhaftigkeit und Neigung zu verdürgen? Denn nur zum Iweste der Heirat kapital, das ihr beute in den Schok kiel, nicht eine weit begehrenswertere Partie gewerden ist, als sie jemals gewesen.

Robert.

Traft, bu bift reb, bu bift graufam!

### Traff.

Neh, wie die Natur, graufam, wie die Wahrbeit. Nur die Trägen und die Keigen bauen a tout prix Idulten um fich berum. Du aber haft mit all dem nichts mehr zu thun, drum gieb mir die Hand, schüttle den Staub der Heimat von den Küken und sieh dich nicht mehr um! —

Allmablich läst sieh auch Robert wirklich zu Dieser Ansicht bekehren. Er verzichtet auf ein Duell mit Kurt, um nicht zum Mörder des Bruders seiner Geliebten zu werden; er leiht sich von Trast vierzigtausend Mark, um sie den Müblingks wiederzugeben, und wie der junge Kurt ihn gar des Diehstabls beschuldigt, da tritt Eleonore kühn auf seine Seite, und wie Mühlingk sich auschiekt, seine Tochter zu verkluchen, da fällt ihm Graf Trast in die Rede mit den Worten:

"Micht doch, Gerr Kommerzienrat. — Warum wollen Sie sich mit Auchen strapazieren? (Leiser) Und übrigens im Vertrauen: Ihre Tochter macht feine so schlechte Partie. Der junge Mann da wird mein Sozius und, da ich feine Anverwandten babe, auch mein Erbe!" Müblingt.

Aber - Berr Graf, - warum baben Gie bas nicht - - -

Traft

(raich brei Schritte guruchtretent, die Gande abwehrent). Ihren geehrten Segen erbitte ich ichriftlich!

(Folgt den beiden jur Thur.) (Der Borhang fällt.)

Um angreifbarften ift in tem gangen Stuck bie Figur tes Grafen Traft. Wenn Dieser den jungen Heinecke auf das Thorichte eines Duells aufmerksam macht, wenn er darauf binweist, daß er selber als ein außerlich Ebrloser innerlich in feiner Ebre fich tadellos rein fuble, fo liegt bier wieder ein Widerspruch vor. Graf Traft bat als junger Leutnant gespielt und fein Ehrenwort gegeben, Die Schuld zu bezahlen. Daß er sie nicht bezahlen konnte, war nicht seine Schuld, aber warum gab er jenes Chrenwort? Er lebte ja felbit aus freier Wahl in Gefell= schaft ber jungen Spieler, Die sich ihren eigenen Ehrenfoder zurecht gemacht baben. Er batte ja selbst seine Menschenwurde an diesen Rober angekettet — und er bat Dieje Gefellschaft nicht verlaffen aus freien Studen, sondern er war von ihr aus= geftoßen worden, weil er sein freiwillig auf einen Unfinn verpfandetes Ehrenwort nicht balten konnte - er, ber bas Salten folch unfinnig gegebener Ehrenworte ftets von seinen Kameraden verlangt hatte. — Daß er sich durch diese Ausstoßung nicht bat zur Berzweiflung treiben laffen, daß er ein thätiges Leben anfing und zur Bernunft fam, bas war gewiß sehr erfreulich. Wenn er aber jest ben jungen Renommisten gegenüber sich Gott weiß wie in die Brust wirft als stolzer Ehren= mann, so durfte er damit schwerlich im Recht sein - denn er ist gewesen, was sie jest find, und er ift dies jest nur darum nicht mehr, weil er aus der Gesellschaft gewaltsam ausgeschlossen wurde. Daber ift er tenn auch ein Mann, der sich willenlos ftets seiner Umgebung überläßt:

"Nun pflegt mein Herz stets in dem Takte zu schlagen, welchen die Sitte des Landes verlangt, dessen Gaftfreundschaft ich genieße. Denn ich mache mich gern zum Stlaven des Milieus. Im Prient halte ich mir einen Harem, in Italien steige ich bei Mendschein über Gartenmauern, in Frantreich bezahle ich die Schneiderrechnung und — Gett! — in Deutschland weise ich den Mückweg zur Tugend. — Ganz felgerichtig. Im Prient liebt man mit den Sinnen, in Italien mit der Phantasie, in Frankreich mit dem Geldbeutel, in Deutschland aber mit dem Gewissen."

So ift dieser Trast selbst ein blasierter Charafterschwächling, der alles von außen empfängt und die Welt für ein Narrenhaus ninunt, in dem der Bernunftige lächelnd mitspielen muß und nichts ernst nehmen darf. Diesem Typus flatschte das moderne Verlin jubelnd ungeheuren Veisall. Mit Freude erfuhr es von ihm in den Zeiten hochgehender sozialistischer Bewegungen, daß die untersten Klassen überhaupt keinen Ebrbegriff hätten, daß man alle an ihnen begangenen Tünden durch eine verächtlich hingeworsene Hand voll Gold ungeschehen mache, und daß in den glänzenden Salons des Vorderhauses selbst ein Graf, dem einmal ein Loch in das Kleid seiner Ehre gebrannt worden, dieses leicht wieder zuvecken könne mit einem Mantel, genäht aus fühn zusammenspekulierten Millionen und daß das Alles so recht sei.

So traf tieser blasierte Salonphilosoph in einem Punkte wenigstens mit tem blamierten "Loth" aus tem "Sonnenaufgangs» Drama" zusammen — beide erstennen sie die Welt als besserungsunfähig — beide verzichten sie auf alle Iteale und ergeben sich blind in ihr Schieksal. —

Immerbin batte bas Leffingtbeater mit tem Gutermann'ichen Riefenerfolg ploplich ter Freien Bubne ten Rang abgelaufen. Dier ging man mit tem Ent= becken neuer Talente nicht weiter. Mur mit den beiden Lehrmeistern Sauptmanns entschloß man fich eine Ausnahme zu machen. Die "Familie Gelicke" von Solz und Echlaf bantelt von einem Beamten, ter am Weibnachtsabend vergeblich von feiner Kamilie erwartet wird. Die Mutter ift um ihr jungftes toofrankes Kind bemubt; Die altefte Tochter zeigt ein gewisses Interesse fur einen jungen Theologen, ber als Aftermieter bei Selickes wohnt. Die beiden jungen Sohne merben bem Bater entgegengeschieft, um ibn bavon abzubalten, bag er etwa trinfen gebt - aber vergebens! Dies ter erfte Aft! - Mit tem erwachenden franken Rind plautert in vorgerückter Morgenstunde die Mutter und die Tochter Toni; Die beiden Jungen, Die fich vor der Beimfebr des betrunkenen Baters fürchten, werden mubjam jum Echlafen in der Kammer nebenan bewogen; dann fommt polternd und schwankent, mit Weibnachtsgeschenken belaten, ter Bater beim; Die Mutter reißt vor ibm aus, nach anfänglicher Liebenswürzigkeit beginnt er zu toben, Die Tochter berubigt ibn, und er schlaft auf dem Sopha ein. Dann ftirbt das franke Rint, und man weeft ibn und bie Cobne mit ber Trauerbotichaft. Dies ber zweite Aft! -

Die Mutter will verzweifeln, Zoni ist ihr einziger Trost, und diese erklart baber dem jungen Ibeologen, daß sie nicht seine Frau werden konne, da sie zu Hause als Berschnerin unentbebrlich sei. Dies der dritte Ukt! —

Dies bandlungsarme, unendlich wortreiche, unerträglich breite Gemälde stellte natürlich an die Zuschauer ungeheuerliche Anforderungen in Bezug auf Geduld; namentlich, da bei aller Kleinmalerei doch auch bier wirkliche Mannigfaltigkeit sehlte. Auch die Figur eines "ollen Kopelke" bietet so wenig von den Eigenschaften eines Priginals, daß sie zum Schatten verblaßt, wenn man sie etwa neben Frig Reuters "Inkel Bräsig" balt. Ia, als — mit absichtlicher Berneinung der Grundregel aller Theatertechnik — dieser "olle Kopelke" am Schluß des Stückes noch einmal erschien, nachdem Ioni und ihr Verehrer schon zu entsagen beschossen batten, und das leiste Künkehen Handlung somit verglommen war, da wirkte diese leiste ganz belanglose Szene geradezu qualvoll und konnte sedem Vorurteilsstreien wieder einmal zu Gemüte führen, daß wie sede Kunst, so auch die dramaztische gewisse, ihr innervohnende Gesese hat, deren Aussehung die Kunst selbst ausbebt.

Die Wirkung der "Familie Selicke" war die geringste von allen. Fontane erskannte in seiner Kritik in der "Boss. Itg." an, daß dieses Stück eigentlich das erste ganz neue sei, "wirkliches Neuland", das zum erstenmal mit aller bissberigen dramatischen Technik zu brechen versucht habe — aber daß dieser Berssuch gelungen sei, das vermochte er nicht anzuerkennen. Und das vermochte wohl

auch niemand. Gelbst Paul Schlenther nicht in seiner Kritik in ber Zeitschrift "Freie Bubne".

Denn auch eine solche gab es nun. Das ungeheure Aufsehen, das die Borstellungen im Berein "Kreie Bühne" in der Deffentlichkeit erregt hatten, brachte den geschäftskundigen Berleger S. Fischer auf den zeitgemäßen Gedanken, eine Zeitschrift unter dem gleichen Namen ins Leben zu rufen und zum Herauszgeber den Mann zu machen, dessen einseitige Thatkraft den Liebhaberverein der Freien Bühne zu einer merkwürdigen litteraturgeschichtlichen Bedeutung erhoben batte: Otto Brabm. Sein Redakteur wurde Arno Holz. Um 1. Januar 1890 ersehien das erste der verhängnisvollen grünen Hefte, eingeleitet durch folgende Worte des Herausgebers:

"Gine freie Buhne für bas moderne Leben ichlagen wir auf. - Im Mittelpunft unferer Befreebungen foll die Runft freben; Die neue Runft, Die Die Wirklichkeit anschaut und das gegenmarrige Dafein. — Ginft gab es eine Runft, Die vor bem Tage auswich, Die nur im Dammerichein der Vergangenheit Poefie fuchte und mit scheuer Wirklichkeitsflucht zu jenen idealen Fernen strebte, wo in ewiger Jugend blüht, was fich nie und nirgends hat begeben. Die Kunst ber Beutigen umfaßt mit flammernden Organen alles, was lebt, Ratur und Gefellschaft; barum fnüpfen die engften und die feinsten Wochselwirfungen moderne Kunft und modernes Leben aneinander, und wer jene ergreifen will, muß streben, auch dieses zu durchdringen in seinen taufend verfließenden Linien, seinen sich freuzenden und befämpfenden Daseinstrieben. — Der Bannerfpruch ber neuen Runft, mit goldenen Lettern von ben führenden Beiftern aufgezeichnet, ift bas eine Wort: Wahrheit; und Wahrheit, Wahrheit auf jedem Lebenspfade ift es, die auch wir er: streben und fordern. Nicht Die objettive Wahrheit, Die bem Kampfenden entgeht, sondern Die individuelle Wahrheit, welche aus der innerften Ueberzeugung frei geschöpft ift und frei ausgesprochen: Die Wahrheit Des unabhängigen Geiftes, Der nichts zu beschönigen und nichts zu vertuiden hat. Und ber barum nur einen Gegner fennt, seinen Erbfeind und Tobfeind: Die Lüge in jeglicher Geffalt. - Rein anderes Programm zeichnen wur in Diefe Blätter ein. Wir fchwören auf feine Formel und wollen nicht magen, was in ewiger Bewegung ift, Leben und Kunft, an ftarren Iwang ber Regel angufetten. Dem Werdenden gilt unfer Etreben, und aufmerkiamer richtet fich ber Blid auf bas, was tommen will, als auf jenes ewig Geftrige, bas fich vermift, in Konventionen und Sakungen unendliche Möglichkeiten ber Menschbeit, einmal für immer, feltzuhalten. Wir neigen uns in Ehrfurcht vor allem Großen, was gewosene Epochen uns überliefert haben, aber nicht aus ihnen gewinnen wir und Richtschnur und Normen des Dafeins; benn nicht wer den Anschauungen einer versunkenen Welt fich zu eigen giebt, - mir wer die Forderungen ber gegenwärtigen Stunde im Innern frei empfindet, wird die bewegenden geiftigen Machte ber Beit burchbringen, als ein moderner Menich. - Der in friegerischen Tagen bas Ohr jur Erde neigt, vernimmt den Schall des Kommenden, noch Ungeschauten; und so mit offenen Sinnen wollen auch wir inmitten einer Zeit voll Schaffensdrang und Berbeluft bem geheimnisvoll Künftigen laufchen, dem frürmend Neuen in all seiner garenden Regellofigfeit. Rein Schlagbaum der Theorie, fein heiliggesprochenes Mufter der Bergangenheit hemme die Unendlichfeit der Entwidelung, in welcher bas Wefen unferes Geichlechtes ruht. - 200 bas Reue mit freudigem Buruf begrüßt wird, muß dem Alten Tehde angelagt werden, mit allen Waffen Des Beiftes. Nicht bas Alte, welches lebt, nicht die großen Rübrer ber Menschheit find uns die Keinde; aber bas tote Alte, die erstarrte Regel und die abgelebte Kritit, die mit angelernter Buchstabenweisheit bem Werbenden fich entgegenstemmt - fie find ce, benen unfer Kampfruf gilt. Die Sache meinen wir, nicht die Personen; aber wo immer der Gegensaß der Anschauungen die Jungen aufruft gegen die Alten, wo wir die Sache nicht treffen fonnen, ohne die Person zu treffen, wollen wir mit freiem Ginn, der erseffenen Autorität nicht unterthan, für die Forderungen unferer Generation freiten. Und weil denn Diefe Blatter dem Lebenden fich geben, dem, mas wird und

verwärts schreiter zu unbefannten Sielen, wellen wir streben, zumeist die Jugend um uns zu versammeln, die frischen, unwerbrauchten Begabungen; nur die geblähte Talentlesigkeit bleibe uns fern, die mit lärmenden Uebertreibungen eine gute Sache zu entstellen dreht: denn gegen die kläglichen Mitläuser der neuen Kunst, gegen die Maredeure ihrer Erselge sind wir zum Kampfe so gut gerüstet, wie gegen blind eisende Widersacher. — Die moderne Kunst, wo sie ihre tebensvollsten Triebe ansekt, hat auf dem Beden des Nanuralismus Wurzel geschlagen. Sie hat, einem tiefinneren Juge dieser Zeit geberchend, sich auf die Erkenntnis der natürlichen Daseinsmächte gerichtet und zeigt uns mit rüchschestesem Wahrbeitsreiebe die Welt wie sie ist. Dem Naturalismus Freund, wellen wir eine gute Strecke Weges mit ihm schreiten, allein es sell uns nicht erstaunen, wenn im Verlauf der Wanderschaft, an einem Punkt, den wir heute nech nicht überschauen, die Etrake plöstlich sich biegt und überraschende neue Blicke in Kunst und Leben sich aufthun. Denn an keine Formel, auch an die jüngste nicht, ist die unendliche Entwickelung menschlicher Kultur gebunden; und in dieser Juversicht, im Glauben an das ewig Werdende, haben wir eine freie Bühne aufgeschlagen für das moderne Leben. —"

Für das moderne Leben — nicht mehr bloß für die moderne Kunst. So lange batte man von einer "Revolution in der Litteratur" gesprochen. Jest schien es fürwahr, als ob eine wirkliche Revolution daraus werden sollte. Denn wie vorzurteilsfrei und vielseitig auch die Berbeißungen Brahms klangen, die Ibaten, die er folgen ließ, zeugten von der Einseitigkeit seines eigenen Wollens; und daß jest auch noch die neue Einseitigkeit einer politischen Partei hinzutreten sollte, das zeigte die nächste Iheatergründung, die in Berlin unter seiner Mitwirkung entstand.







# Fünftes Buch.

Die letzten Kämpfe und der Sieg des Neuen.

Erstes Ravitel.

Gine freie Bolfsbubne wird in Berlin errichtet.

Die Erfolge der "Freien Buhne" hatten gezeigt, daß ein folches Bereinstheater in der Ibat lebensfahig sein kann; aber die Ginseitigkeit dieser Freien Buhne selbst batte ebenso deutlich dargethan, daß den Bedurfnissen der Jugend bier nur in burftiger Beise Rechnung getragen wurde. Holz, Schlaf und hauptmann und weiter keiner! - bas war bas Endergebnis bes ersten Spieljabres gewesen! und das geschichtliche Drama, daß die "Jungen" mit Borliebe gepflegt batten, war gang ausgeschloffen. Rein Wunder taber, daß eine Angahl der von allen Buhnen Buruckgewiesenen darüber grollte. Kein Bunder auch, daß sie fich ihrerseits zusammen= thaten und es noch einmal versuchten. Die Unternehmungsluftigften waren auch die Rubrer der neuen Bewegung: Bleibtreu und Alberti. Sie vereinigten fich mit Mar Etempel und dem fachfischen Dialektdichter Georg Bimmermann, ber lange Zeit Die Geschäfte Der Genoffenschaft Deutscher Autoren geführt hatte, und erliegen die Unkundigung eines Bereins "Deutsche Buhne". Mit Recht hoben fie darin bervor, daß die einseitige Betonung des Auslandes ein Fehler der "Freien Bubne" gewesen sei. Gleichzeitig verbreitete fich bas Berucht, daß eine "Freie Bolfsbuhne" in jozialiftischen Arbeiterfreisen angestrebt werde. "Benn also bas Gluck es will" - so spottete Otto Brabm in seiner Zeitschrift - "baben wir im nachsten Theaterjahr brei "Freie Bubnen" in Berlin zu gewärtigen: Die alte "Treie Bubne", Die "Freie Bolfsbubne" und Die "Deutsche Bubne". Bon weiter zu grundenden "Freien Bubnen" verlautete bis zum Redaktionsschluß nichts." -

Nach langen Berbandlungen gelang es der Bleibtreu'schen Gruppe endlich, im "Zentraltheater" unterzusemmen, das damals von dem Komiser Emil Thomas geleitet wurde. Um ersten Abend (Sonntag 28. Sept. 1890) wurde Bleibtreus Napoleon-Drama "Schieksal" gegeben. Der Erfolg war, wie vorauszusehen,

nach den ersten beiden Aften ein sehr Starfer, ber jedoch durch ben großen Bruch nach dem dritten Aft vollständig verloren ging. Um zweiten Aufführungsabend folgte ein alteres Schausviel eines verdienstvollen Wiener Schriftstellers Abam Mutter= Guttenbrunn (22. Oft. 1852 geboren in Guttenbrunn), der namentlich dem Wiener Theaterleben neue Anreaungen gegeben batte. Geine fcbarfe Brofcbure "Bien war eine Theaterstadt" war schnell in vier Auflagen vergriffen (1885). In demselben Jahre batte er auch sein modernes Echauspiel, 3rma" geschrieben. Die Beldin desselben mar eine jener vielen "unverstandenen Frauen", wie wir ibnen in der Litteratur so oft begegnet find. Sie hat ohne Liebe ihre erfte Che schließen muffen und ift bann einem Berführer zum Opfer gefallen. Nach dem Tode ibres Mannes erregt die schone üppige Frau die Liebe eines jungen Kunftlers, den sie glübend wieder liebt. Alber das Bewußtsein ibrer dunklen Borgeschichte und ihr verwohntes Streben nach außerem Glang bringen fie tem Mater gegen= über in eine sebiefe Lage, und endlich stiehlt ein junger Backfisch ihr die Liebe des Bergotterten. Der Berfaffer felber schildert in der Borrede zur Buchausgabe (Dresten und Leipzig 1891) Die mannig= fachen Bearbeitungen, die sein Schauspiel hatte durchmachen muffen, bis es acht Jahre nach seiner Entstebung auf Der "Deutschen Bubne" zur Darftellung ge= langte, und das mag der wesentliche Grund sein dafür, daß die Unklarbeiten des Stuckes es um Wirkung und Erfolg brachten. — Dagegen erzielte am britten Abend die derb wirksame Theatermache in Albertis "Brot!" wenigstens beim Publikum der "Deutschen Bubne" einen unbestrittenen Erfolg, wahrend das tolle



Karmen und Höhnen, mit dem am folgenden Abend Julius Harts unmögliches Schauspiel "Sumpf" begraben wurde, dem Lyrifer bewies, daß er kein Dramatifer war. Auch die "Neuen Men schen" des jungen Desterreichers Hermann Babr, die das Unterliegen aller guten Vorsätze unter den Drang der Sinne schildern, bedeuteten keinen wirklichen Sieg, und so blieb der ganze Theaterverein "Deutsche Bübne" ohne nachbaltige Wirkung.

Ganz anders erging es der "Freien Bolksbuhne". In Berlin hatte es längst Bewegungen gegeben, die den Arbeitern, dem sogenannten "Bolk", Theater-vorstellungen verschaffen wollten. Ein größerer "Berein zur Gründung deutscher Bolksbuhnen" batte unter Führung des Freiherrn von Malzahn, des Malers Prof. Karl Emil Doepler senior und anderer kunstfreudiger Männer gerade in jenen



Jahren eifrig gearbeitet, und unter andern batte Wildenbruch fein verbotenes Soben= zollerndrama "Der Generalfeldoberst" zu aunsten der Raffe Dieses Bereins vorgelesen. Aber, obaleich an einem anderen Abend schon ber Baumeister Sturmbovel ben Plan bes neuzubauenden Theaters entwickelt batte jum Bau fam es nicht. Dann war jungft Professor Abler in einer Schrift bafur eingetreten, daß im foniglichen Schaufpiel= bause besondere Gratisvorstellungen guter Dramen für Arbeiter veranstaltet werden sollten, abnlich wie die romischen Impera= toren ihrem murrenden Bolke "panem et circenses" (Brot und Schauspiele) zur Ab= leitung der revolutionaren Gedanken darboten. Aber die Anregung hatte keinen Wiederhall gefunden. Da murde durch die Erfolge ber "Freien Buhne" ein junger angehender Ge= lebrter in Berlin auf den Gedanken gebracht, auf abnlicher Grundlage eine Freie Bubne

für das Bolk ins Leben zu rufen. Das war Dr. Bruno Wille (geb. in Magdeburg 6. Febr. 1860). Er hatte sehon längere Zeit eine stille Rolle in der jungen Litteraturbewegung gespielt. Bon den Mitgliedern des Bereins "Durch" hatten sich einige zu engerem Bunde zusammen gefunden. Der ehemalige Schauspieler Julius Türk (geb. in Lautenburg in QB, Pr. am 26. Mai 1865) gehörte unter andern dazu. Er war ein leidenschaftlicher Gegner des Schauspielers Josef Kainz und hatte ihn in einer heftigen Broschüre angegriffen, auf deren Titel er seinen eigenen Namen unter dem stolzen Pseudonym "Kühnhold Wahr" verbarg. Durch ihn lernte ich den jungen Philosophen mit dem fansten Wesen und der ruhigen, überzeugenden Sprechweise kennen — eben Brund Wille. Wie eine moderne Sofratesnatur erschien dieser damals mit seiner innner gleichen

Rube und mit seiner Fabiakeit, von jedem beliebigen Gesprächsgegenstand ausgebend. immer in feiner fachlichen und niemals verlegenden Weise zur Entwickelung seiner fogialen Gedanken zu kommen. Freilich eigentlich batte er evangelische Theologie studiert, war aber mehr der Philosophie geneigt und war in Bonn ein Schüler des altkatholischen Theologen Knoodt ge= wesen; dann aber hatten ihn die modernen Ideen ergriffen, er war Materialist und Altheist geworden und lebte - mit seinem ursprunglichen Studium gang zerfallen wieder in Berlin bei seiner Mutter. Mit einer Arbeit über ben " Phanomenalis= mus des Hobbes" errang er den philo= sephischen Doktorgrad (1888). Wir saben uns damals febr baufig. Much ein junger Rheinlander geborte zu seinem Kreise, Wilbelm Bolfebe (geb. in Roln am 2. Jan. 1861), ter Cobn eines Retafteurs der Kölnischen Zeitung. Er batte in Bonn Philologie und Kunftgeschichte studiert; dann war er nach Paris ge= gangen, batte bort naturwiffenschaftliche und litterarische Studien getrieben und eine Analuse von Beines Berken zu veröffentlichen begonnen, Die jedoch nicht über die erste Abteilung binausfam (1887). Ferner bat er "Naturwissen= schaftliche Grundlagen der Poefie" geschrieben, ein Werk, bas Die Grund= stimmung seines Wesens und den un= tilgbaren Witerspruch tesselben frub fenn= zeichnete, tenn - wie viel Beziehungen auch zwischen Naturwiffenschaft und moderner Poesie bestehen mogen - eine naturwiffenschaftliche Betrachtungsweise der Poesie bleibt fur alle Zeit gleich un= möglich, wie der Bersuch, auf poetischem Wege Die Ratsel Der Ratur entschleiern zu wollen. — Auch in der Dichtung batte fich Boliche bereits versucht, mit einem



fulturbifferischen Roman aus der Zeit Mark Aurels, "Paulus", und mit einem bumoriftischen aus der remischen Kaiserzeit "Der Zauber des Konigs Arpus". Auch arbeitete er damals seben an seinem modernen Roman "Die Mittagsgottin".

Balo barauf mandten fich alle brei ber sozialdemofratischen Partei zu. Turk gab für langere Zeit Die dramatische Kunft auf, um seine freie Zeit voll= standig dem sozialdemofratischen Parteileben wiemen zu konnen; in Wille reate fich bas Theologenblut: er wurde sogenannter Sprecher in bemienigen Teile ber Berliner freireligibsen Gemeinde, ber gleichzeitig sozialdemofratischen Grund= faken buldigte; und auch Beliche fturzte fich nach einer langeren Zeit bes Schwanfens in bas Parteileben, bem er innerlich früher gang fern geftanden batte. Nun aber murde fur alle brei ber Gedanke ber Freien Bolfsbubne frucht= bar. Wille und Boliche waren ben Arbeitern als wiffenschaftliche Parteiredner bekannt, und Turk konnte seine alten dramatischen Reigungen bier mit den politischen vereinigen. Nach langeren Borbereitungen berief Wille eine Arbeiter= versammlung ein, und sein Name in Berbindung mit tenen andrer Parteimanner genügten, um gegen 2000 Arbeiter am Dienstag ben 29. Juli 1890 im großen Caale des "Behmischen Braubauses" zu vereinigen. Da faß neben Wille und seinen beiden vertrautesten Freunden sein Parteigenoffe Wildberger und ber Rebafteur bes politischen Parteiblattes Kurt Baake; baneben faß aber auch am langen Berftandstische Dr. Otto Brabm. Und daraus war nun gleich zweierlei zu erkennen, erftens: Die Bolksbubne, Die bier nun endlich erftand, batte von vornberein einseitig einer politischen Partei zu dienen; und zweitens: sie batte auch einseitig einer bestimmten aftbetischen Partei zu bienen. Und das ergab sich auch schnell aus den Berhandlungen.

Wille begann zu reden — in seiner rubig klaren, berggewinnenden Art, Die niemals ihren Zauber auf die Arbeiter verfehlte, doch einseitig in seinem Programm; er führte zwar aus, "es sei laderlich, wenn in ten Tagesblattern bie Rete ge= wesen sei, man wolle ein sozialdemokratisches Theater grunden, - als ob das nicht ein Unfinn sei!" Aber bennoch gab er zu, baß er ber Meinung sei, man muffe Stucke mablen, von benen ein gewisser "fozial fritischer" hauch ausgebe. Und dann erklarte er: wie er die Bersammlung beurteile, wurde sie fich wohl nicht für bie "veraltete Kunft ber Schönfarberei", sondern für bie moderne ber "Babrbeit und Aufrichtigkeit" entscheiden. Run, was follte Die Berjammlung ba entscheiden? Es waren ja 2000 Leute, die von der alteren Kunft noch viel weniger wußten als von ber neuen. Cagten biefen Arbeitern alfo ibre litterarischen Bertrauensmanner: Die Dramen Der Rlaffifer seien sebenfarberisch und verlogen, Die modernen Stucke aber seien aufrichtig und der Wahrheit entsprechend - nun fo war kein Zweifel, daß die Arbeiter ihnen vollen Glauben schenken und fich fur bie modernen Stucke entscheiden wurden. Gebr rubrend wußte allerdings Brahm spater in seinem Bericht in seiner Zeitsebrift eine Episode aus ber Bersammlung zu schildern:

"Ein Mann trat auf, ichlicht und im Werftagered, wie er aus ber Fabrif fam, mit unger ffarftem hemd; Leiden malten fich auf feinen Bugen, und nicht leicht fant er die Borte. Aber

rührend war es zu hören, wie nun dieser Arbeiter ein Programm entwidelte, das jeder von uns Naturalisten hätte unterschreiben können: Wir wollen nicht die ewige Lüge auf den Brettern seben, rief er, wir wollen die Wahrheit erfahren über das Leben, und lieber das Schreckliche sehen, Lafter und Krantheit, als daß wir uns einen blauen Dunst vormachen lassen von edlen Grafen, die mit Hundertmarkschien um sich werfen, und von Kommerzienräten." —

Und an diese Schilderung fnupft Brabm dann die fuhne Schluffolgerung:

"Und dies war das Wert, das wie ein Leitmetiv durch die Bersammlung flang: gebt uns Bahrheit! Nicht flassische und remantische Werte, realistische wollen wir haben, in denen der Bahrhaftigfeitsdrang und der feine Wirtlichkeitsssinn dieser Zeit sich ausdrückt; wir wollen das Leben sehen, wie es ist, nicht, wie es nicht ist!" —

Sehr gut! Und Herr Brahm will sieh und seinen Lesern allen Ernstes einzeben, jener arme Mann im "ungestärkten Hemt" habe mit der "ewigen Lüge auf den Brettern" das gemeint, was man litteraturgeschichtlich unter der romantischen oder gar unter der klassischen Dramatik versteht? Aber Herr Dr. Brahm! Wimmelt es denn bei Goethe von edlen Kommerzienräten?! Aber Herr Schillersbiograph, giebt es denn bei Schiller edle Grafen, die mit Hundertmarkschien um sich wersen? Nein, jener ArbeitersKedner hatte die ihm einzig bekannte Litteratur der KolportagesKomane gemeint, die er mit Kecht verurteilte als verlogen!

Man begann mit Ibjens "Etuben ber Gefellschaft", und den Arbeitern war Diese Satire auf Die hobere Gesellschaft naturlich sehr angenehm. — Gern hatte fich dies Publikum in alles gefügt; auch darein, daß nach sogialistischem Grundzug jeder Plat im Saufe den Preis von fünfzig Pfennig kostete — soviel betrug namlich ter monatliche Bereinsbeitrag — und daß die Plage ausgeloft wurden. Mit verständnislosem Spott nannte ein Berliner Blatt das den "Anobel-Comment der Freien Volksbubne"! — Aber sebon die zweite Vorstellung zeigte das Berfeblte in der Wabl eines fraß naturalistischen Dramas: Gerhart Hauptmanns Schauspiel "Bor Connenaufgang"! Mußte ten Arbeitern nicht Die Geffalt bes jammervollen Loth, der im Anfang so viel renommiert und dann feige davon lauft - mußte er ihnen nicht wie eine Berbohnung ihrer eigenen Parteiggitatoren erscheinen? Freilich ging der Borftand der "Freien Bubne" sehr vorsichtig zu Werke; ein paar Abende vor jeder Aufführung ließ er das betreffende Stuck burch einen seiner Redner - 3. B. durch Beliche - erktaren. Aber alles Dieses half nichts beim "Connenaufgang":Ctuck. Otto Erich Sortleben, ber mittlerweile in Berlin dem Mitarbeiterfreis der Zeitschrift "Freie Bubne" beigetreten war, berichtet darüber unter anderm: "Der zweite Alft wurde, im Gegenfaß zu den bisherigen Aufführungen, so fraß herausgebracht, daß einem das Lachen wohl vergeben fonnte; das Publifum fublte auch die Gesamtwirkung dieses graufigen Sofbildes und applaudierte am Echluf in offenbar spontaner Ergriffenbeit - im einzelnen aber war es sehr fidel und zum lachen aufgelegt; das Draftische wurde leicht zum Komischen. Bon einer einheitlichen, oder auch nur fur eine bestimmte Wirkung geschloffenen Stimmung war unter solchen Umftanden naturlich nicht die Rede" . . . Dagegen kam es naturlich wieder zu einer ftarken Wirkung, als wieder ein wirkliches buhnengerechtes Drama auf der Bolfsbuhne erschien: Ibsens Bolfsfeind. Daß hierin eigentlich alle Partei-Einseitigkeit bitter verbobnt wurde, merkten die Buschauer gar nicht.

Die merkwurdige Wahl des Etuckes batte allerdings eine innere Verbindung mit tem inneren Gegenfaß, ter Wille und Wiltberger von ihren "Genoffen" gu trennen begann. Und wirflich schien Wille auch in der Deffentlichkeit Die Rolle Des Ibien'iden Belfsfeindes ipielen zu wollen. Auch unter ben Fuhrern ber Arbeiterbewegung gab es jest ploslich "Alte und Junge": den "Alten" blieb nach wie vor tie Maffe beitig, ten "Jungen" aber bas Individuum. Gie fingen an mit Berachtung auf die "Berdenmenschen" berabzublicken, und sie faben in ibrer großen, moblorganisierten Partei eine Urt von Berde, Die willenlos dem berubmten Tubrer folgte. Nun fam bingu, daß unlängst das Ausnahmegeset "gegen Die gemeingefährlichen Bestrebungen Der Cogialdemofratie" außer Kraft getreten war (30. Gept. 1890). Da über ber Partei seit biesem Tage nicht mehr bas Damoflessebwert der ruckfichtslosen Unterdrückung selwebte, jo schien auch die ftraffe Zentralifierung ten "Genoffen" nicht mehr so notig. Gie fingen an, in ber Herrschaft ter alten Freunde Bebel und Liebfnecht einen "Terrorismus" zu er= blicken; sie machten ihnen den Borwurf, den seit alten Zeiten die Jugend gegen Das Alter auszuspielen beginnt: daß es erschlaffe, daß es nachgiebig geworden sei, daß es ibm an Thatfraft feble. - Und - wie dergleichen immer fo lange unter der Dberflache verborgen bleibt, bis es ploplich hervorschießt wie der Pilz in einer Nacht, - jo gab es jest mit einem Male eine Partei ber "Jungen" in ber Conjatemofratie Berling, und Bruno Wille, ber Berricher in feinem felbit= gegrundeten Reich ber Freien Bolfsbubne, mar ber Fubrer und ber Sprecher biefer "Jungen". Es gab eine unerberte Aufregung in der Partei, und die burgerliche Gesellschaft freute fich, daß die "Roten" einander gegenseitig in die Saare gu fallen begannen. Weiter Blickende batten obnebin langft vorbergejagt, bag ber Kall des Ausnahmegesetzes innere Spaltungen der Partei zeitigen wurde - und num gab ihnen die Zeitgeschichte recht. Brund Wille aber mar ploglich ter Mann des Zages geworden. Depeichen berichteten über fein Borgeben von Sauptstadt ju hauptstadt. Die Zeitungen entwarfen fein litterarisches Portrat. Gin Parifer Interviewer schilderte seinen Landsleuten verwundert, wie er ten jungen Lowen Des Tages als Sprecher ber freireligibsen Gemeinde gesehen und gebort und in ibm, statt eines sprübenden Mannes der That, einen fanften jungen Prediger erkannt babe. Wille war mit einem Male fur Die weiteste Deffentlichkeit entdeckt! Aber Die gange Aufregung ging vorüber, wie ein Traum. Bebel erschien in Berlin. Durch ten Fall tes Ausnahmegeseises ploblich von Acht und Bann befreit durfte er zum erstenmal wieder in der Reichsbauptstadt zu den Maffen der Seinen öffentlich reden. Bu ungezählten Taufenden ftromten die Arbeiter herbei, und im Triumph bielt ter alte, jugendfraftige Parteigeneral seinen Ginzug in den Riefen= faal, wo Wille seiner wartete, umringt von seinem Ctabe, in dem fich nament= lich die jungen Reichstagsabgeordneten Wildberger und Werner befanden. Rampf entbrannte, aber es war von vornberein ein ungleicher Rampf. Bebel brachte Waffen mit, Die ibm Die Bergangenbeit geschmiedet batte: sein altes Unfeben, fein langes Martvrerleben fur feine Ueberzeugung und nicht zum Ge= rinaften fein Bewußtsein, bag er selbst aus ber Rlaffe berer bervorgegangen, für vie er eintrat; und er brachte Waffen mit, die er noch in der Gegenwart täglich neu zu schärfen wußte: vor allem seine stürmische Rednergabe. Gegen ihn konnte der junge Gelehrte, dessen Leib keine Narben auswies, mit seinem sansten Pastorenorgan so wenig ausrichten, wie seine Genossen. In einer einzigen Schlacht war der kaum ausgebrochene Krieg entschieden, und das Siegel wurde ihm bald danach aufgedrückt auf dem Parteitage zu Ersurt (1891), wo die "Jungen" zahlreich überstimmt wurden und Werner und Wildberger aus der Parteileitung austreten mußten. Darum schieden sie num freilich nicht aus dem Leben, und auch Wille wirste noch im Kleinen fort, nachdem er hatte ersahren müssen, daß er eine Agitatornatur im Größen nicht war. Aber ein Teil seiner Jugendgenossen hielt zu ihm. Auch eine "Neue freie Befsbühne" gründete er. Und in manchen jungen Köpfen, denen die "dogmatische" Sozialdemostratie verleidet worden war, tauchte sest ein neues "Ideal" auf: das der "Unarchie".

Natürlich sympathissierte dabei in dieser modernsten Schriftsteller-Gruppe wohl niemand mit den feigen Meuchelmbrdern, die durch ihre verabscheuungswürdigen Greuelthaten der Anarchistenpartei bis auf den heutigen Tag den nur allzubegrüns deten Ruf einer Verbrecherbande eingetragen baben. Aber viele unter den Jüngsten hatten sich damals daran gewöhnt, jede Partei nur nach ihren philosophischen Grundlagen zu beurteilen. Und mittlerweile waren ja wieder neue Philosophen volkstümlich geworden.

### MANNANNANNANNANNANNANNANNANNAN

# Zweites Rapitel.

Die Lurif mird politisch und philosophisch.

Grate in temfelben Jabre 1889, in tem ter Geift Friedrich Nietssches in Wahnsinn zusammenbrach, fingen seine Gedanken an volkstümlich zu werden. Tett begannen die Zeitschriften nabere Auskunft über die Absiebten des lebendig Toten zu geben, und jene Flut von Schriften für und wider ihn brauste berauf. Die junge Welt, die die dabin unter dem Zeichen des sozialen Mitempfindens gestanden hatte, begann jett die neuen Schlagworte des neuen Mannes zu ersternen. Man fing an von dem "Recht der Starken" gegenüber den Schwachen zu schwarmen, den "Willen zur Macht" als die Nichtschnur des Lebens zu nehmen, und Rückslöstslosigskeit und Egoismus als die Wege zum Ideal des "Uebermensschentums" anzuseben. Hatte die junge Litteratur bis dahin den Menschen nur als ein Mitglied der großen Masse ansehen wollen, so wollte sie ihn nun mögslichst ganz auf sich allein gestellt seben im Gegensaß zum "Herdentrieb". Den Sozialismus begann der Individualismus abzulösen. — Er begann. — Eine Zeit lang aber liesen beide Strömungen noch durchs und nebeneinander.

Und so fanden denn einige, von Nietzsche ausgehend, rückwärts den Weg zu Max Stirner. Eigentlich batte er Kaspar Schmidt geheißen (geb. 25. Oft. 1806 in Bayreuth), der grübelnde Sonderling, der am 26. Juni 1856 blutarm

und wenig befannt in Berlin gestorben war. Aber nun erwachte sein fast ver= geffenes Hauptwerk wieder: "Der Einzige und sein Eigentum". - Es war im Babre 1845 in Leipzig ericbienen und erft 1882, alfo nach fiebenundereißig Jahren, batte es feine zweite Auflage erlebt. Best wurde Die Nachfrage Danach groß; es mar in der billigen Meclam'schen Universal-Bibliothef" für wenige Groschen zu faufen, und nun las die von Niepfche verbereitete Jugend bieraus, wie Ctaat, Religion und Eitte eine ungerechte Bergewaltigung feien an dem einzig Berech= tigten, an tem Egoismus. Für die nervoje Ueberhaft, mit der in jener Zeit auf ibrer Euche nach einem neuen Runftideal die jungen Poeten von einem Gegen= jas jum andern sprangen, dafür fei als ein Beispiel Die Damalige Entwickelung von Mackay angeführt. Er, der noch unlängst für sein Gedicht "Arma parata fero" ein Berbot auf Grund bes Sozialistengesetse eingebeimft batte, schrieb jest auf seine neueste Gedichtsammlung "Das ftarke Jahr" (Burich 1890) als Motto den Can von Mar Stirner: "Man glaubt nicht mehr sein zu konnen, als Mensch. Bielmehr kann man nicht weniger sein!" Und gewidmet war das Buch "dem gehaßten Gefährten des starken Jahres".

Den eigentlichen Kern der Gedichte bildete diesmal die Umwandlung, die in Mackays Weltanschauung vor sich gegangen war; aber seine dichterische Begabung hatte sich nicht geklärt. Man hat bei seinen philosophischen Gedichten immer noch das Gesühl, als empfinde er alles Mögliche dabei, was er durchaus nicht zum Ausdruck bringen kann. Die dichterische Form des Verses scheint ihn zu stören und liegt oft wie eine schwere Masse drückend auf dem weichen und unskaren Empfindungsgehalt. Man hat den Eindruck, als ringe er mit allem: mit seinen Gedanken, mit seinen inneren Erlebnissen, mit der Sprache — und als komme er auch da nicht zum wirklichen Sieg, wo er diesen Sieg selbst verkündet. Diesen Eindruck macht auf mich auch die Liederreihe, in denen er seine neueste Entwickelung zu schildern versucht. Am flarsten gelingt ihm verhältnismäßig die Darlegung seiner Gesühle in:

# Lette Erfenntnis.

Einst wähnte ich sie zu verachten — ich verachte sie nicht mehr. Ich fann nur noch betrachten: Ich schaue um mich her.

Ich betrachte das Sein wie ein Leben, von dem kein Teil ich bin — ich bin mein — ich kann mich geben nicht mehr den andern bin.

Denn ich bin wiedergefommen zu mir — was brauche ich mehr? Mein ward wieder, was mir genommen; was geflohn, am wieder her.

Und gab mir wieder die Sande — ich bin unendlich reich!

Bon hier bis jum Erden:Ende ift mir fein anderer gleich.

Das flößt den Mut, den neuen der flaren Seele ein: Es will fich wieder freuen, wieder start die einsame sein! . . .

Sie rasen, die fürmenden Thoren, und rennen die Grenzen an — ich verschließe meine Ohren, was geht mich ihr Schreien an?

Sie trennen Gerechte und Sünder und halten wechselnd Gericht, doch sie find ewige Kinder, und sie verstehen sich nicht. 3ch aber verstehe alle und nenne feinen schlecht: Db er fiege ober falle, er ift in seinem Recht. Ob er fatte oder siege, es kann nicht anders sein. Ich steige, und ich erliege gewiß! — Doch ich bin mein! . . .

Auch weiterhin begeisterte sich Mackan fur diese seine neueste Weltanschauung. Er sammelte Material fur eine Biographie Max Stirners und sehrieb einen Roman: Die Anarchisten.

Mackan lebte jest in der Schweiz in naben Beziehungen zu Benekell, ber fich immer mehr jum Poeten des Sozialismus ausgebildet hatte und feinen gablreichen Lprifbanden eine Sammlung von Kampfliedern unter dem Titel "Trupnachtigall" anreihte. Immer politischer wurde Die Lorif. In Burich lebte Damals auch Maurice Reinhold von Stern (geb. zu Reval am 3. April 1859), der Sohn des effte landischen Dichters Karl Walfried von Stern. Wegen einer Insubordination batte er, der Bogling des Dorpater deutschen Gwmnasiums, seine ursprungliche militärische Laufbabn aufgeben muffen, und bann batte ibn ber Wandertrieb nach Umerika geführt. Dort batte er fich tief in Die jogialistische Bewegung binein= geffürzt und selbst die "New Versever Arbeiter=3tg." gegründet. Krant war er 1885 nach Europa zurückgekehrt und batte in Paris und London, in Basel und endlich in Burich seinen Wohnsis genommen. Dort batte ter 26 jabrige junge Mann sich noch auf der Universität immatrifulieren laffen und sein Studium bis 1888 fortgesett. Dann war er eine Zeit lang Redafteur tes "Zuricher Volksblatts" gewerden. Mit "Proletarierliedern" batte er fich eingeführt (1885), denen "Die Stimmen im Sturm" (1888) und bie "Neuen Lieder" (1889) gefolgt waren. Ceine politischen Aceale entsprachen ungefahr dem Programm, das Sauptmanns Loth im erften Aft tes "Connenaufgangs": Dramas entwirft: Rampf gegen tas Rapital und gegen den Alfobel - ein Lebensprogramm der Enthaltsamkeit und des Sozialismus.

So erwachte nitten im Naturalismus ein gesteigertes Interesse für die Lyrik. Da aber die junge Generation damals von der firen Idee beberrscht wurde, daß jede Dichtungsart in dieser Zeit ganz neu werden müsse, so leitete z. B. Julius Hart seine neue Gedichtsammlung "Homo sum" (1890) mit einer langen Abhandstung über die "Lorik der Zukunft" ein, die in den Worten gipfelte:

"... Das Wesen ihrer Objektrivikät steht im Gegensatz zu dem Subjektivismus der hinter uns liegenden Poesie. Die Lorik wird deshalb auch aus der fremden Seele heraus denken, fühlen und reden lernen und nicht immer das Ich zu Werte kommen lassen. Sie wird das Landschaftliche in ganz anderer Deutlichkeit uns maten, das Einzeldild statt eines topischen hintstellen, die Empfindungen schärfer begründen, ihre Ursachen darlegen und die Gefühle selber feiner zerlegen. In dieser Kunst hat Goethe zum Teil Grekes geleistet, als ein dichterisches Genie, das über die Kunst seiner Zeit hinauswächst, aber wenig effenbart sich die Kraft in der übrigen deutschen Poesie, die wesentlich nur stimmungsvoll das reine Empfinden wiederzieht. Verwiegend ist aber auch die Geethe'sche Sprache Gefühlsssprache und ihr Wesen mustalischer Naur; demz gegenüber wird die Lorit des Nealismus reichere Elemente der Phantasieanschauung verarbeiten und einen mehr malerischen und plastischen Charafter annehmen, das Vildliche, das bei Geethe zurückreit, mächtiger in den Verdergrund stellen. Innere Kernnvandlungen vollziehen sich, die dem Kenner nicht verbergen bleiben können."

In diesen Sasen gipseite Julius Harts neue Theorie. Irriger hat wohl nie ein Prophet seine eigene Zeit aufgefaßt. Im Gegensas zu jener prophezeiten Objektivität bereitete sieh in der Lyrik gerade damals ein bisher unerhörter Subjektivismus vor, der binnen kurzem den ganzen Naturalismus in der Litteratur über den Haufen wersen sellte. Aber — so wenig jemand an Julius Harts Gestichten irgend etwas grundsäslich Neues füglich finden konnte, so gern nuß man ihnen das böhere Lob zugestehen, daß sie in der gewohnten Art recht gut waren. Sine Probe!

## Um Grabe einer Schausvielerin.

Und es stöhnt der Wind, und der Negen fliegt und fegt an den Kreuzen und Steinen, und aus der Erde, durchs nasse Gras, durch die Nesseln zittert ein Weinen.
Und durch die Nesseln, durchs nasse Gras, durch die Erde seh' ich es schimmern, ein Leichenhemd, einen Nosenstrauß, eines Ninges goldiges Flimmern.
Un den Busen gedrückt eine schmale Hand, zwei Augen im Schlafe geschlessen und die Schultern, so zurt wie der Blüten Schnee, von blenden Lecken umflossen . . . D du Tag, o du leuchtende Sommernacht, da ich goldene Stunden verträumte, und, füssend deinen blutroten Mund, meine Jugendjahre versäumte. — Nur noch einmal hör' ich se fern, so weit, wo der Himmel voll Westen und Negen, ein wennig Lacken dort hoch im Gewölf, so trokig und lustig verwegen.
In der bleichen Lust, in dem fablen Licht hintreiben wirbelnde Blätter, und die weißen Nosen weben zerfest im trüben Negenwetter . . .

Im Gegensatz zur Theorie von Julius Hart ging die neue Lyrik darauf aus, die neuen Zustände wieder in neue Stimmungen aufzuldsen. Eine gewisse "Faustsfrimmung" — ein damals bei den jungsten Lyrikern beliebtes Wort — wurde dadurch erzeugt, daß der Gegensatz zwischen der neuen Welt und dem alten Empfinden in dem Gefühlsleben sich nicht ausgleichen lassen wollte.

... Dech dann bin ich längst in das Grab gebettet! die neue Zeit weht über meine Gruft, wenn sie der Menschheit Ideale rettet und nach dem ew'gen Frieden bangend ruft; dann wird vielleicht auf meinem Grabe blühen ein Kran; von Nesen purpurn, dunkelret, denn niemals fann in dunkler Nacht verglüben, was in mir rang nach lichtem Mergenret. —

Diese Verse rühren von August von Sommerfeld her (geb. 8. Sept. 1868 in Potstam, gest. 1899), ter solchen Stimmungen in einer Anzahl von Schriften Austruck verliehen, so "Die entgetterte Welt" (1890), "Das neue Heil" (1891).

Die oben angeführten Berse seite ein gleichfalls philosophisch beanlagter junger Dichter auf den Litel seiner Liedersammlung "Funken" (1890). Es war nicht sein Erstlingswerk. Ludwig Jacobowski (geb. zu Strelno am 21. Jan. 1868) hatte vielmehr schon in einer Reihe poetischer und ästhetischer Schriften senes Kingen des Gefühls mit der neuen Welt zum Ausdruck gebracht. Gleich im ersten Liede dieser neuen Sammlung vergleicht er die moderne Eisenbahn mit dem uralten Kingen nach dem Real:

## Im Coupé.

Gespenstisch atmen burchs fahle Grau die Wälder lautloses Schweigen; nur hin und wieder sich Flotten Blau am trostlosen himmel zeigen.

Auf dämm'rigen Fluren verschlafen hauft die Nacht und träumt vom Erwachen; die Maschine sauft und das Nad erbraust durch Felder und sumpfige Ladwn.

So Menichenber; du entgegenbrauft voll Unraft dem Ideale, bis niederschleudernd des Schichals Kaust dich freuzigt am Marterpfable.

Dann schaust du sterbend, wie weltenweit du fern von dem leuchtenden Siele, und atmost müde im Todesleid der Ewigkeit Morgenkühle. —

Nahe Freundschaft verband damals Jacobowski und Richard Zoozmann (geb. in Berlin am 13. März 1863). Dieser sprudelte schon seit vielen Jahren unausberlich brische Gedichte in die Welt binaus. Mit neunzehn Jahren schon batte er einen "Minneborn" berausgegeben. Zwei Jahren später solgten "Lieder, Romanzen und Balladen". Wieder nach zwei Jahren gab es "Neue Dichtungen". Dann solgten "Aus Herz und Welt" (1888) und "In Klies und Erates Banden" (1889) und "Episoden" (1891). Zoozmann schwelgt in Lvrik. Alles wird ihm zum Vers, und sedem Metrum üt er gerecht. Aber dassir dichtet er auch wahllos und kommt selten zur Vertiefung und zum Ausreisen. Da sieht er "vier Cylinderhüte sahren" in Verlin in einer Droschke und gleich ist das Gedicht fertig. Der eine Enlinderbut deckt das Haupt eines Geldmannes.

Mit der Miene eines Triumphaters neben ihm fürt Gerr von Soundse, dem Besuche des Tetalisaters dankt er's Geld — senst ist er dumm wie Streb.

Geradeüber biefen beiden Edeln fist der Dritte, arm und unbefannt; doch ein Bickerich, gewandt im Wedeln, lebt er von der andern milder Hand.

Und der vierre im Solinderbute ift der Kutscher im betreften Nock, böber als die andern thront der Gute oben boch auf seinem Kutscherbock.

Dieser ist's, den ich am bechsten achte! ehrlich dech verdient mit Fleiß und Schweiß er sein Geld sich! — Wie man's auch betrachte, das da hinter ihm ist nur Geschmeiß.

Bier Enlinderhüte fab ich fahren - -

Zitel "Der Zeitgenosse, Berliner Monatsbefte für Leben, Kritik und Dichtung der Gegenwart". Diese Zeitschrift sollte mitten in dem Streit der Parteien eine Dase bilden und an Stelle des gegenseitigen Bekämpkens der Richtungen das einheitzliche Streben nach echter Kunst stellen. Doch solche Friedensklänge waren noch verfrüht in jener Zeit hochgehender ästsetischer und politischer Gegensäße.



Aber der fogialiftische und anarchiftische Bug war es nicht, der die neuesten Dichter in Konflift mit dem Strafrichter brachte. Vielmehr veranlagten Dies immer wieder Die Berfibne gegen Die Sittliebfeit. Der erite große Aufsehen erregende Prozek Dieser Art fant am 27. Juni 1890 in Leipzig statt, wo Alberti und Walloth, sowie ihr Verleger Friedrich sich wegen "Berbreitung ungüchtiger Schriften" gu perantworten batten. Gigentlich mar auch hermann Conradi vor den Etrafrichter geladen worden, aber ber Tod batte ihn vorher abgerufen. Er war am 8. Mar; 1890 an einer Lungenfrant= beit gestorben. Damit batte Die junge Generation den ersten Toten in den Reiben ihrer Kampfer zu verzeichnen, und man versuchte nun sein Bild berartig zu verklaren, wie einst der junge Barden= berg von den Romantifern verberrlicht worden war. Wenn nur der Unterschied nicht so groß gewesen ware zwischen dem genialen Novalis mit seiner gedanken= schwangeren, verbeißungsvollen, form= gewaltig dahinflutenden Mustik und dem unfertigen, überhasteten Conradi mit seinem mutlosen Versinken in alltag= licher Sinnlichkeit! Die in Diesem Jahre gegrundete Zeitschrift "Moderne Dichtung" (Brunn 1890) wiemete ibm eine Ge= bachtnisnummer. Seinen Jod batte tiese Zeitschrift in ter Nummer zuvor angezeigt mit ben bochtonenden Worten:

"Einer unserer thattüchtigsten Mitstreiter, einer der genialsten und eigenartigsten Dichter und Denfer unserer Zeit, Hermann Conradi, ift am 8. d. M. in der Abenddämmerung nach furzem, schwerem Leiden verschieden. Noch vor faum vierzehn Tagen hatte er uns mehrere größere Beiträge für das vorliegende Heft mit Bestimmtheit zugesichert, und wir hatten ihm auf eine bezügliche Anfrage hin den heutigen Tag als letten Termin für die Entsendung der

selben festgesekt. Statt der erwarteten Manustripte ward und soeben die furchtbare Kunde von seinem jähen Ende! Noch steben wir allzu unmittelbar unter dem niederschmetternden Eindruck dieser Nachricht, noch läßt und der Schmerz, der unser Herz durchkrampft, die Größe des Bertusse, den wir erleiden, nicht voll und ganz ermessen. In tiesstem, in Werte nicht fastlichem Wehr rusen wir dem ungläcklichen Kameraden unsern lesten Scheidegruß zu, — wir werden ihm allezeit und immerdar ein troues, siebevolles Andensen bewahren!"

Hans von Basedow — ein fruchtbarer, aber wenig erfolgreicher junger Drama= tifer — (geb. in Dessau 30. Juli 1864) schrieb in derselben Zeitschrift:

"Hermann Conradi war ein Dichter, der in die Tiefe der Menschenseele hinabtauchte, der die verborgensten Gefühle ans Licht förderte. Er sah da noch, wo andere nicht mehr sahen, fühlte die leisesten Schwingungen, die für die Nerven anderer völlig unempfindlich, — ja er war sozusagen ein einziger, schwingender Nerv. Seine Empfindungsschwelle lag tiefer, als die anderer."

Die folgende Nummer sollte nun einen ausführlichen Artikel aus der Feder von C. Korn bringen, aber dieser entschuldigte sich, daß er die große Aufgabe so schnell nicht bewältigen könne:

"Nicht irgend ein Künstler, irgend ein Litterat ist da gesterben — hier starb vielmehr der Künstler-Prephet, der philosophische Padageg der zutünstigen Generation. Hätte Conradi nur noch ein paar Jahre leben und jene Werfe, deren Plan bereits vollskändig konzipiert in seinem Gehirn bereit lag und zu welchen seine verhandenen Schriften die blose Duverture bildeten, schaffen dürsen — er hätte sich als Nepräsentant einer gewaltigen neuen Kultur manifestiert, einer Kultur, die sich in unsern Tagen abseits vom Wege aufgebaut hat und von der die guten Leute um uns berum keine Abnung haben. Halten Sie dies nicht für das subjestiv gefärbte, über treibende Urteil eines trauernden Freundes. Ich werde Gelegenheit haben, Wort für Wort diese Apotheose durch Detumente zu belegen und beweisen."

Leider hat er das nicht gethan, und so wird es bis heute niemand glauben. Auch zwei Bildnisse Conradis brachte die Rummer, eins, das den Lebenden, und eins, das den Toten auf dem Sterbebette darstellte. Und dazu gehörten zwei Trauergedichte, ein längeres von Martin Weiß aus Würzburg und ein kürzeres von Karl Henckell. Aber besser als all dieser unwahre Schwulst, mit dem die vermeintlichen Wahrheitspropheten das Grab ibres ersten Toten entweihten, war ein Grablied, mit dem Conradi selbst einst sein eigenes Dichten besungen hatte:

Kaum bebt's jäh aus in schriller Dissenanz . . . die Blätter sind verdorrt, versprüht ihr Glanz, — es streicht der Abendwind durch die Eppressen . . . nur 28en'ge weinen . . . sie verstummen bald. 28as ich geträumt, — sie geben ihm Gestalt — ich aber werde bald vergessen . . . . (Lieder eines Sünders.)

Sein lestes Gedicht kam in Berlin zum bffentlichen Vortrage am ersten Abend — wiederum eines neuen "freien" Vereins. Schon die "Freie Volks-bühne" hatte begonnen, außer Aufführungen auf der Bühne auch belehrende litterarische Vorträge und Rezitationsabende für große Arbeiterversammlungen zu versanstalten. Warum sollte dies bloß vor Arbeitern möglich sein? — Und so begründete sich denn eine "Freie litterarische Gesellschaft". Sie verfolgte den Zweck, eine Ergänzung des Vereins "Freie Bühne" zu bilden und moderne Lyrik und

Novelliftif zu Geber zu bringen. Dienen follten bazu offentliche Borleseabente, Un= legung einer Bibliothet und zwanglose Beröffentlichung von Dichterischen und afthetischen Werken. Der erfte Borleseabent fant am Freitag ten 14. Nov. 1890 in einem Caal tes Botel Imperial in Berlin ftatt und batte großen Erfolg. Fraulein Mufcha Buse und Die Schauspieler Emanuel Reicher und Arthur Kraufneck trugen Diebtungen von Conradi, Solg, Fontane, Sudermann, Lilien= cron, Julius Bart und von mir vor, und eine feine Novelle aus "Band an Band" von Eduard Engel. Eingeleitet wurde ber Abend burch einen kurzen Bortrag von Ernft von Bolgogen. Bum Borfigenden des Bereins war Beinrich Bart, jum Ebrenversigenden Fontane gewählt worden. Der ftarke Erfolg des criten Abends erregte große Aufmerkjamkeit, so daß die Bereinigung jahrelang fort= besteben fonnte. - Co batte Berlin tenn eine "Freie Bubne", eine "Freie Bolksbubne" und eine "Freie litterarische Gesellschaft" und obendrein noch eine "Deutsche Buhne" - alles im gesegneten Sahre 1890! Das war fast zu viel selbst fur eine Weltstadt! Rein Wunder baber, daß auch bie anderen größeren Stadte des Deutschen Reiches von der Bewegung ergriffen wurden und solche Vereinigungen innerhalb ihrer Mauern entstehen ließen.

## MUNICANINANANANANANANANANANANA

## Drittes Rapitel.

Die Modernen Munchens vereinigen fich zu einer "Gefellschaft fur modernes Leben".

In München war neben der in Gesellschaft" mit ihren immer schärfer werdenden rücksichtslosen Angriffen auch eine andere Zeitschrift ins Leben getreten, die unter dem Titel "Münchener Kunst" sich in den Dienst der litterarischen Revolution stellte. Als eine "Illustrierte Wochen=Rundschau über das gesamte Kunstleben Münchens" deutete sie doch gleichzeitig sehon auf dem rosagefärbten Umschlag der ersten Runmer (1. Nov. 1889) ihr Programm an mit den Worten:

"Die Mündener Kunst" siellt sich rückhaltles in den Dienst jener Nichtung, welche von der bleßen Schönheits: Unschauung und Anbetung vergangener Tage bewußt und entschieden sich abwendet und, geleitet von einem frastvoll sich äußernden Wirklichkeitssinn, ihr Siel in dem intimsten Einklang der Kunst mit dem reich: und tiesbewegten Leben, insbesondere der Gegenwart, sucht. Dieses rückhaltlese Eintreten für die realistische Kunstanschauung soll uns jedoch nicht abhalten, bedeutsamen Leistungen der älteren Kunstanschauung mit pietätvoller Würdigung gegenüberzutreten."

Mit dem Herausgeber dieses neuen Kampfblattes, Julius Schaumberger (geboren in München am 29. Aug. 1858), trat wieder ein neuer Mann vor die größere Deffentlichkeit. Aber auch Michael Georg Conrads Geist schwebte darüber. Gleich für die erste Nummer hatte er seine "Begegnung mit dem französisischen Dramatiker Emil Augier" geschildert. Und in einem Aufsatz über Conrads bisher erschienene Komane brachte diese selbe Anfangsnummer über ihn die begeisterten Worte: "Michael Georg ist er vorbenannt, als ob man's schon dem

Täufling angeseben batte, mas für ein geistiger Dracbentoter und Kraftmensch ber= einst aus ihm werden wurde, und der .Unacipundete' mochte ich ihn nachbe= nennen. Der Ungespundete' - bas beifit nicht, ein frischer, froblicher, tapferer Geist Schlechtbin, sondern Diese Gigenschaften verforpert in einem füddeutschen Manne." Aber der eigentliche Stamm der Mitarbeiter Des Beren Schaumberger bestand aus jungen. noch unbefannten Mannern. Da war der eben aus Berlin berübergekommene Otto Bulius Bierbaum aus Echleffen (geboren am 28. Juni 1865). Ceine Etudien, Die fich bisber in Leipzig, Munchen und Berlin auf Philosophie, Rechtswiffenschaft und Chinefisch erstreckt batten, brach er nun vollig ab, und bafur ging's mit vollen Segeln in Die Litteratur binein. Bor allen Dingen Die Kritik der bildenden Kunffe



wählte er zu seinem Gebiet. Neben ibm fiand ber breiundzwanzigiährige Hanns Freiberr von Gumppenberg (geboren in Landsbut am 4. Dezbr. 1866). Als Sohn eines boben barrifchen Postbeamten und als Spröfting einer alten Abels-

familie batte er eine vornebme Erziebung erhalten. Trub war er in das Roniglich barrifche Pagenforps eingetreten, und nach Beendigung seiner Gomnafialzeit batte er in Munchen litterarische Studien getrieben und namentlich jum engeren Echulerfreis des Goetheforschers Professors Bernaus gebort. Aber als eigentliche Lebenslaufbabn schwebte ihm von jeher die des Dramatikers por, und wirklich batte er auch schon im zweiundzwanzigsten Lebensjahr das Gluck, fein Erstlingswert auf der Munchener Dof= bubne dargestellt zu seben. Es war das eine nordische Tragodie, "Iborwald" ge= nannt. Aber Die ffizzenbafte und wenig bubnengerechte Durchführung des dufteren Stoffes batte ein größeres Publikum nicht anzuziehen vermocht. Immerhin galt er für einen der Hoffnungsreichsten aus der jungen Geiffeswelt Munchens, und mit jugend=



lichem Kraftbewußtsein stürste er sich in die neue Bewegung binein, obne zu bevenken, daß er eigentlich nicht allzuviel Berührungspunkte mit ihr batte. Jedoch berrschte in München damals noch nicht die Berliner Einseitigkeit. M. G. Conrad war eine vielseitigere und unendlich reichere Natur als der philologische Diktator von Berlin, und gern ließ er unter dem schügend vorgestreckten Schilde seines Meckenarms seden kampken, der sich eines inneren Dranges bewußt war. Und so durfte Gumppenberg auch in der naturalistisch geplanten Zeitschrift um das verslorene Real klagen:

"Unrubvette, barte Seit,
Seit der fübniken Geistossiege —
ichen dem Kinde in der Wiege
battif dein Schrickfal du bereit!
Was im Sturme wir errangen,
ist im Sturm uns auch entgangen:
Nimm sie wieder, deine Qual —
gieb dafür ein Ideat!

Meniden in der Arbeit Laft, in des Schmerzes Geiertralle, Jung und Alte — alle, alle branchen einen behen Gaft, der an ihre Schweite trete, der in brünftigem Gebete lese ihre schwerste Pein; Aber wir — wir sind attein!

Siegreich war bein Himmelsflug, heit'ge Kunft! Ich feb' bich threnen auf bem Schutt ber Religienen, selber Gettin bir genug!

Hoben Geistern schaffst du Heil -wer da reich ist, nimmt sein Teil: Dech die Blinden und die Armen, können sie an dir erwarmen?

Du, die nie ein Mensch geschaut, die kein Name jemals nannte: Liebe, deren Abgesandte sangen einst den süßen Laut von Erlösung und von Frieden bist du ewig nun geschieden? Bringst du uns vom Himmel ber keine frebe Borschaft mehr?

Liebe, die im Morgentau beimtlich uns ins Auge lächelt, die in Abendlüften fachelt, auf der Berge fiolgem Bau sehnend oft das Herz beschtich – Liebe, offenbare dich deinem Bolt dies letzte Mat! Gieb auch uns ein Ideal! —"

Schon an tiesem Sehnsuchtsgedicht konnte man erkennen, wie hoch sich der ideal gesinnte Gumppenberg innerlich über manchen Genoffen erhob, denn Schwung und Sectenatel verlieben ihm die Künstlerweibe auch in tieser unklaren Periote.

Auch der alte Herr Beinrich von Reder — noch immer ein treuer Kumpan der Jugend — feuerte von seinem eigenartigen "Stizzenbuch" bei. Wenn man erfährt, daß diese seine kleinen Gedichte alle in demselben Versmaß geschrieben und alle gleich lang sind, so sollte man nicht glauben, daß so urwüchsige kleine drollige Schnurren darunter sind, wie die folgende:

"Der Mont fieht in ber blauen Luft mit vollen gelben Baden und malt aus langer Weil' mit Gold ber buntlen Welten Jaden. Er schaut herab jum Erdentloß mit bleicher Schadenfreude und traft sich an dem Ringgebirg', sieht drunten er die Leute.

Er lächelt, weil er ausgebrannt muß tein Geschlecht mehr tragen, das immer nur das Eine finnt, einander tot zu ichlagen." Georg Schaumberg (geb. in Ansbach am 30. Oft. 1855), der bisher nur den Schwank und das leichte Luftspiel gepflegt batte — man darf ihn nicht mit Schaumberger verwechseln —, gab sich in dieser ersten Nummer außerordentlich pessimistisch, wenn er also die Sunde sprechen ließ:

"Di ihr in brünktigem Gebet zum Christengett euch wendet, ob ihr zu Allah gläubig fleht, daß er Erlöfung spendet —

Ob ihr nach dem Messias schreit um meine Macht zu brechen, und Tempel auch an Tempel reibt, die Menschheit leszuhrechen — Ob büßend ihr den Kerper oualt, der Sinne Luft zu dämpfen, euch mit den fremmiten Waffen ftälptt, mich siegreich zu befampfen:

Bergebens ift's, die Welt ift mein, wer wid sie mir entringen? Kein Gett vermag's, fein Heil'genschein, nie wird es euch gesingen.

Denn nimmer reift die Mutter ihr binweg von ihrem Kinde; Aus mir entsprang sie und in mir wird sie vergek'n; der Sinde."

Entlich erichien auch in der erften Nummer schon als ein Genoffe Diefes neuen Bundes Julius Brand (eigentlich Gillebrand). Er erschien zunächst mit einem fleinen Auffaß über den von ibm febr verehrten Münchener Schaufpieler Carl Raußer, aber er trug fich tamals mit großen bramatischen Entwürfen. Brand geborte so recht seinem gangen Topus nach in bas neueste Stadium ber litterarifcben Revolution binein. Bald fuchte er bas brutale Ginnen-Thema gu schwarmerischem Rausche zu steigern, bald faßte er es plump und tappisch mit nuchterner Reizlofigkeit. Doch immer juchte er es wenigstens badurch zur Große zu erbeten, daß er es an geschichtlich bedeutende Menschen anknupfte. Go murbe sein erster tramatischer Belt Nero (München 1890). Da Brand sich als Stürmer und Dränger füblte, so bliefte er naturlich mit stolzer Berachtung auf alles bas berab, was man sonit tramatische Technik zu nennen pflegt. Aber auch bas Zwangsgewand, das die Berliner fich von Arno Holz batten umschnuren laffen, galt ibm nichts. Und so taumeln denn die Ezenen seines "Mero" wild durch= einander, beständig den Ort wechselnd und — als leicht bingewerfene Federskissen das Bild des kaiserlichen Wüstlings schildernd. In dem "phantaftisch balbounklen Raum" einer giftmischenden Rupplerin beginnend, steigt die Dialogisierte Erzählung durch den Genatsaal in den Kaiserpalast in fluchtigen Iwiegesprächen und langen Monologen, und Die absiehtlich alltägliche Proja fteigert fich in den Gelbft: gesprächen des Nero mitunter gang unvermittelt zu freien Rhuthmen und Dithuramben. Daß das Bild des edlen Philosophen Senefa fich in das eines diplomatischen Menschenverächters verwandelt, soll wohl naturalistischen Forderungen ent= sprechen. Aber wirklich tiefer gebente packente Geelenmalerei findet fich nirgents, obwohl dazu Gelegenheit genug vorbanden mare, wenn wir seben, wie die Mutter einen Mort begeht, um ten Cobn auf ten Ibron zu beben; und wie ter Cobn dann die Gattin verftegt, ten Bruder vergiftet, Die Mutter ermorden lagt, Rom in Brand freckt und gegen Die Chriften mutet, um den Berdacht ber Brandftiftung



auf tiese abzuwälzen. Beim Anblick einer schenen Christin, tie er einem Stier hat auf die Herner binden lassen, packt ihn plestich die Meue, und als ein Schwächling totet er sich bei der Thron-besteigung des Galba.

Es steckt eine gewiffe fraftige Begabung in Diesem Drama, wie auch in der folgenden Tragedie Brands "Raifer Otto III." (Munchen 1891). hier wird Die ganze gleich flüchtig bialogifierte Re= gierungsgeschichte tes Ottonen von seinem Regierungsantritt an mit seinen Ungarn= schlachten, Remerzügen und seinem Gin= tringen in die Eruft Karls tes Großen zusammengehalten durch ein dichterisch ausgestaltetes Motiv. Otto III. laft in Rem den Ereszentius binrichten und zwingt beffen überlebente Gattin, feine Frau zu werden. Gie lernt ihn lieben, aber ba er fie treulos verläßt, totet fie fich zum Schluß an seiner Leiche. Aber weder das Erwachen Dieser unnaturlichen Liche, noch ihr gewaltsames Ende sind überzeugend entwickelt. Dennoch läßt hier mancher hubsch charafterisierende Zug namentlich in der Gestalt des jungen Raisers es bedauerlich erscheinen, daß Brand des Glaubens mar, leichtfertiges Hinmerfen unausgegorener Ezenen fei bas Rennzeichen eines genialen Dramatifers.

Julest hat er noch — immer tiefer in der Sinnlichkeit untersinkend — eine Dichtung "Venus Affaroth" (Leipzig 1891) herausgegeben. Die griechische Göttin der Schönheit ist hier im Titel absichtlich zusammengestellt mit der semiztischen Göttin Affarte, an deren Altar reine Jungfrauen ihre Keuschheit opfern mußten zum Ruhme der Göttin der Fruchtbarkeit und der Zeugungskraft. Eine Art von Eyklus vereinigt hier vier Verserzählungen son idealloser Liebe.

Eine moderne Kunftlergeschichte beginnt. Dann folgt eine Umdichtung der Tann= hausersage. Der aus dem Benusberg entkommene Minnesanger erflebt ver= gebens vom Papit in Rom Bergeibung, und wie ibm dann die Bildfaule der Benus falt und stumm bleibt, ba folgt er den Lockungen eines glutäugigen Madchens, bas im Rausche des Genuffes fich ibm als Affaroth zu erkennen giebt. Unter dem Titel "Der Connenpriefter" folgt dann eine Verberrlichung des Kaifers Beliegabal, ter fich jum Baaltienst befannt bat. Er verlockt eine reine Priesterin ber Besta, ber Keuschheitsgettin, und läßt den Margianus sterben, um deffen Weib sein nennen zu konnen — bis er selbst durch den Berrat seines Freundes ftirbt. - Much Brand ftarb bald nach Diefer Dichtung.

Nach einem idealen Belden bagegen verlangte Danns von Gumppenberg und versuchte sieh an dem gewaltigen Ctoff eines Dramas "Der Meffias". Den echten Dramatifer verrat bier gleich die Auffassung des Judas. Er erscheint als stolzer, prunkender Prophet, der selbst feine Junger um fich geschart bat und am Bordan dem fanften Besus und seiner bescheidenen Schar Die Laufe streitig machen will. Aber er ift bedeutend und groß genug veranlagt, um die reine Er= babenbeit Jesu allmäblich bewundern zu ternen und sich vor ihr zu beugen. Ba, Judas wird erft in dem Augenblicke zum Berrater an seinem Ideal, wo Gumppen= berg selber es von seiner Bobe berabzieht. Um den Messias nur menschlich darzu= stellen und ihm als tragischem Helden auch eine tragische Schuld zu geben, stellt Gumppenberg namlich die Geschichte von der Auferweckung des Tochterleins bes Jairus als eine bewußte Tauschung



var, zu der Jesus sich durch das schnöde Verlangen des Volkes nach Wundern binreißen läßt. Freilich ist dieser Einfall des Dichters keineswegs glücklich. Denn abgesehen von dem Verlegenden, das eine solche Entweihung einer so behren Gestalt mit sich bringt, läßt sie auch den Helden des Dramas unwahrscheinlich erscheinen — denn, nun kann er ja selbst nicht mehr an sich glauben und hat zudem Hossinungen im Volke erregt, die er zum zweiten Male nicht erfüllen kann.

Dan Diefem Drama baber aus taufent Grunten fich bie bffentlichen Bubnen verschließen murden, war sonnenklar. Und ta nun auch in ten Munchener Kreisen fich ichon eine ganze Anzahl von unaufgeführten Dramen angesammelt hatte, und man obendrein in der schonen Marstadt so viel aufregende Kunde von der "Freien Bubne" und der "Litterarischen Gesellschaft" in Spree-Athen borte, so drangte fich der Munchener Jugend ber Gedanke auf, hier ebenfalls zunächst eine große Bereinigung zu schaffen, Die der modernen Kunft den Weg babnen sollte, und vieser Gevanke fant nun feine Berwirklichung. Das Restaurant "Parfival" in der Gerrenstraße zu Munchen war damals der Cammelplatz der litterarisch Un= zufriedenen, und bier faßten eines Lages Schaumberger und Gumppenberg, Schaum= berg und Bierbaum den Plan, eine "Gesellschaft fur modernes Leben" zu grunden. Als eine vollzählige Versammlung ter "Moternen" Münchens ten Plan gut= gebeißen batte, wurde auch Detlev von Lilieneron, ber bamals bem Munchener Parfivalfreife angeborte, und ber Bildhauer Rubolf Maifon mit in ten Borftand gewählt, und M. G. Conrad übernahm auf allgemeinen Wunsch den Vorsis. Und so wurde denn folgende Ankundigung an die Deffentlichkeit erlaffen:

"Unter bem Namen "Gefellschaft für modernes Leben" hat fich in München eine Bereinigung mit folgenden Sielen gebildet:

Die "Gefellichaft für mobernes Leben" fiellt fich jur Aufgabe Die Pflege und Berbreitung medernen, ichöpferischen Geiftes auf allen Gebieten: Cogiales Leben, Litteratur, Kunft und Wiffenichaft. Bu biefem 3wede trifft bie "Gefellschaft für modernes Leben" folgende Beranftaltungen: 1. Bortragsabende, in welchen einschlägige Fragen theoretisch und durch Borlefung moderner Beifteswerte jeber Gattung beleuchtet werden. - 2. Errichtung einer freien Bubne, welche unter dem Schufe bes Bereinsgesetes auch foldbe Werte gur Aufführung bringen wirt, benen fich Die Effentlichen Theater noch verichließen. — 3. Conderausftellungen von folchen Werfen ber ber Gefellichaft angeborenden bildenden Rünftler, welche für bie moderne Entwickelung besenders tennzeichnend find. - 4. Gerausgabe einer Zeitschrift, welche Die Unschauungen ber "Gefellichaft für modernes Leben" nach außen vertreten foll. — Der "Gefellichaft für modernes Leben" find unterichiedstes alle Personen als Mitglieder willfommen, welche die Rampfe Des modernen Beiffes mit ehrlicher Unteilnahme verfolgen. - Der Monatsbeitrag, welcher ben Mitgliedern freien Gintritt zu allen öffentlichen Gefellichafteveranstaltungen und koftenfreie Zusendung ber Wochenschrift "Die Mederne" ficbert, beträgt eine Mark. Der erfte Bortrageabend mit naberer Entwidelung tes Programms finder anfangs Januar fatt. - Beitrittserflärungen nehmen Die Unterzeichneten entgegen. -

Münden, im Dezember 1890.

3. 21. der "Gefellichaft für modernes Leben":

Dr. M. G. Cenrat, Andelf Maifen, Detler Arbr. v. Lilieneren, Otto Julius Bierbaum, Julius Schaumberger, Sanns von Gumppenberg, Georg Schaumberg."

Schnell wurde von den Zeitungen in und außerhalb Munchens die beabsich= tigte Grundung besprochen, und so war die Spannung aufs Höchste gestiegen, als

am 29. Januar 1891 auf einer Insel in der schönen Isar sich die Raume des Restaurants "Jarlust" mit Neugierigen füllten und die bohe Gestalt M. G. Conzads auf der Rednertribine erschien. Mit seiner feurigen, warmherzigen Beredzsamkeit sprach er über "die Ziele der Gesellschaft für modernes Leben". Den Hauptpunkt seiner Aussichtungen trafen die Sabe:

"Und an der Wende dieses Jahrhunderts find wir an einem Punkt angelangt, der jüngft in einer denkwürdigen Sigung dem Raifer felbst das Wort abprefte: "Meine herren, so fann es nicht weiter geben." Es muden Uebergange geschaffen, Brüden gebaut werden vom Alten ins Rene, von der Antife mit ihrem Epigonenichweif in Die Mederne. Der karmonische, vernünftige, menichtichedle Neubau des Lebens muß vor gefährlichen Krifen behütet werden. Daran mitzuwirken, find bereits anderwärts, in Paris, Berlin u. f. w., freie Bereinigungen gegründet worden, Die fich teils als Ergangungen, teils als tubne Berluchsfrationen an bas Beftebende anichließen. — Die Kunftstadt München barf in solch nüftlichem Thun nicht zurüchleiben. Auch für uns ift Die Beit gefommen, mit Energie und Mugbeit Der Mederne eine Pflegestätte zu bereiten. Auch wir wollen ben Weigen bes neuen Geiftes ju frifdem Mehl und Bret bearbeiten und bem Belfe, bas nach Reuem und Kraftigem bungert und bes alten Breies genug bat, barbieten. Da gilt es freilich, manches Bornrteil zu bestegen, manche thörichte Kurcht zu zerstreuen. Die Furcht besteht oft nur in einer Schen vor Werten, in einer Angst vor ungewohnten Gefichtern. Die starten Leidenschaften, Die rücksichtelofen Entschleierungen, Die pinchophysischen Bergliederungen in der neuen Kunft erfüllen den Gewohnheitsmenichen mit geheimem Grauen. Er spricht wohl gern den Epruch Des alten Nemers mit Stell nacht: "Ich bin ein Mensch und nichts Menichtiches fell mir fremt fein." - Allein, wenn's jum Treffen femmt, nimmt er bech Davor Reifaus und ichreit nach ber Pelizei. - Darum fellen fich erft bie Starfen und Gleich: mütigen vereinsmäßig zusammenfinden, damit die Angst: und Heulmeier die Bersuche mit der neuen Runft und Litteratur nicht freren. Die geiftreichen Leute follen fich vergesellschaften, Die mit dem Kritifer Taine Des Betenntniffes leben!

"Auf freiem Kelde begegne ich lieber einem Schaf, als einem Löwen; aber hinter einem Gitter sebe ich lieber einen Löwen, als ein Schaf. Die Kunft ist eine selche Urt von Gitter, sie beseitigt den Schrecken und läßt nur bas Interesse übrig."

"Alls laffen wir einmal in Munit, Litteratur und Theater die guten alten Schafe laufen und sehen wir uns die jungen Lewen an!"

Dieses Wort von den Yewen und Schafen sollte nun für die nächste Zukunft zum Schlagwort für den Münchener Litteraturkampf werden. Die anwesenden Gegner schrieden sieh diesen Vergleich soson ihr Notizbuch. Zwar zollte man den Conradischen Ausführungen rückhaltstos Veifall und ließ sieh Vierbaums Vortrag über "die deutsche Lorik von beute" eben so willig gefallen, wie man den Vorträgen jüngstdeutscher Gedichte durch die Münchener Hofschauspielerin Anna Dandler freudig zustimmte. Dann aber erfolgte das eigentliche Ereignis des Abends, über das der ultramontane "Bavrische Courier" am folgenden Tage (31. Januar 1891) folgendermaßen berichtete:

"An der gewaltigen Mahne tenntlich trat sedann ein junger "Löwe", herr hanns von Gumppenberg, auf, ohne daß es glüctlicherweise zu einer Panik kam. herr von Gumppenberg gestel sich darin, "Deutsche Lveik von gestern" zu paredieren und die Werke anerkannter Dichter ins Lächerliche zu ziehen. Das Auditorium kam schließlich zu der Ansicht, daß der Reduer bester thäte, mit seinem Wis seine in den weitesten Kreisen unbekannten Trauerspiele zu beleben, die zu paredieren sich allerdings niemand die Mübe geben wird. Als der junge Löwe den Sang der Alten schließlich einfältig und abgeschmacht nannte, da protessieren verschiedene geduldige "Schafe" und Ruse, wie "Pfui", "Besser machen!" machten dem "Paredisten" entschiedenes Mißfallen fund."

Natürlich war das eine ganz irrtümliche Auffassung von Gumppenbergs Abstickt. Der Parodist will ja nicht verhöhnen, sondern nur das Charafteristische bumorvoll berausbeben. Als Blumauer seine "Aleneis" schrieb, hat ihm doch sichertich nichts ferner gelegen als eine Berhöhnung des Bergil; und Fris Mauthners "Nach berühmten Mustern" hatte man in ganz Deutschland herzlich belacht, obne darin eine Berhöhnung der beliebten damaligen deutschen Dichter zu erblicken. Ja, Mauthner war auch einer der ersten, der Gumppenbergs "Parodieen" in Berlin warm anerkannte und namentlich diesenige auf Wilhelm Jordan als sehr gelungen bezeichnete.

## Machtlied.

Lieg' ich weltbemäfelt unluftabgeefelt nachts im Grübelrausche, bis ich, überrege meiner Bluttlepfichläge Lictern erlausche!

Müde dann der Pfühle fuch' ich Schattenfühle auf dem Windaltane, wo aus Erdwehftrekte in die Milchstraßweite ich hinaus mich ahne. —

Tausend Silberscharen, Sitterflitt'rer, fahren beff're Bundesbahnen: tlammernd tlein dagegen Sorgen, Singen, Segen, Menschenplapperplanen!

Doch fogleich dem Kleinmut folgt zu ftolgen Mein Mut. Alltrat ließ ja reifen auf dem Staubgestirne Denterdämmerhirne, Selbst fich zu begreifen!

3ch glaube faum, daß ter große Meifter tes Stabreims fich burch diefes Scherzgericht wird verletzt gefühlt haben. Auch wurde man in dem Gumppenberg'ichen Bortrag Die Parodicen auf Geibel, Storm, Beck, Redwig, Ro= quette, August Beder, Wolff, Beine, Dahn und Jordan gewiß nur "amufant" gefunden haben, wenn nicht gleichzeitig auch die litterarischen Lieblinge Munchens: Linga, Benfe und Greif parodiert worden waren. Das aber rief die ungegrundete Erbitterung des Publifums wach, die fich nun in einem beftigen Zeitungsfriege vielfach auch über die ganze Gesellschaft für modernes Leben ergoß. Um den vielfachen Mißteutungen und entstellenden Berichten über die Reden am erften Bortragsabente vorzubeugen, beschloß taber ter Borftand ter Gesellschaft, Die wichtigsten Bortrage im Druck berauszugeben. Alls zwanglose "Munchener Alugschriften" erschien tenn auch zunächst der Conrad'sche, der Bierbaum'sche und der Gumppenberg'sche Vortrag, dem sich als vierter eine klare und sachliche Rede Schaumbergers anschloß über bie Bolfsbuhne und bas moderne Drama. Dieser Cifrigfte aus bem Borftand ber Gesellschaft fur mobernes Leben hatte sie im Munchener Arbeiterleseverein gehalten zu dem Zweck, womiglich auch in der Ifarstadt eine freie Bolksbuhne nach Berliner Mufter ins Leben zu rufen. Spater folgten Bortrage von Panizza über "Genie und Bahnfinn", von Schwann "Bur geschichtlichen Entwickelung bes Gottesbegriffs" und endlich von Conrad "Das Recht, ber Stgat, die Moderne". Das frobliche Leben bes Fasching aber, bas ja unmittelbar auf ben Sturm bes ersten

Gesellschaftsabends folgte, gab zweien der jungen Matadore Gelegenbeit zu einem scherzhaften Kampfesmittel. Schaumberger dichtete ein langes bumoristisches Gesdicht: "Die Lowen und die Schafe", und ließ dasselbe nach Art der Karnevalslieder auf rotem Papier drucken. Gumppenberg lief, als altes Bettelweib verkleidet, durch die Straßen Münchens und verteilte das Karmen.

Aber auf den Scherz sollte bald der Ernst folgen. Die ultramontane Presse Münchens richtete unter Führung des Münchener Fremdenblattes namentlich auf Grund von Gumppenbergs "Messias» Drama" gegen die ganze Gesellschaft öffentlich die Anklage des Atheismus. Bergebens erklärte Conrad in der "Augsburger Abendzeitung", daß er für seine Person nicht auf dem Boden des Atheismus, sondern auf dem des Evangeliums stehe. Die katholischen Zeitungen legten ihm das nur als Keigheit aus, und das Münchener Fremdenblatt glossierte in ähnlichem Sinne (Nr. 61. 1891) auch eine gemeinsame Erklärung Schaums bergers und Vierbaums: daß sie personlich den Standpunkt Dr. Conrads "auf dem Boden des Evangeliums nicht teilen, sich vielmehr zu allen Konsequenzen des modernen Gedankens auch auf diesem Gebiete bekennen, und daß die Gesellschaft für modernes Leben überhaupt kein Dogma ausstelle, welches es auch sei". Auch Conrad erklärte in einer geschlossenen Mitzliederversammlung sein evangelisches Vefenntnis mit den Worten:

"Es fei dieses nicht dabin zu versiehen, als ware er Anbänger irgend eines Dogmas, sondern die Lebren des großen Nagareners gelten ibm in einem viel weiteren Sinne als Nichtichnur für die Bethätigung der allumfacenden Menichenliebe und des furchtlesen Strebens nach Wahrheit. Ebense gut könnte er abntiche Stellen aus dem Talmud oder von den großen indischen Netigionstfiftern entsehnen."

Alls aber am greiten bffentlichen Abent der Gesellschaft Gumppenberg in einem Bortrag über "Die fümitlerische Behandlung religibser Stoffe" fein Meffias: brama vom antbetischen Standpunkte aus mit febr fraftigen Worten verteidigte, jog ihm der Born der katholischen Blatter eine Anklage wegen Gotteslafterung ju, die jedoch von der Staatsanwaltichaft bald wieder guruckgezogen wurde. Aber sein Schickfal ereilte ibn, als er einige Wochen spater an einem anderen öffentlichen Vortragsabend ein frark sozialistisch gefärbtes Gedicht von Karl Benekell zum Vertrag brachte -- nicht, wie er ausdrücklich erklart hat, weil er den politischen Standpunkt des Gedichtes geteilt batte, sondern weil er es zur Charafteriftik jenes Dichters fur unerläßlich bielt. Da nun Die jogialdemofratische "Munchener Post" von Anfang an für Die Gesellschaft für modernes Leben Partei genommen batte, so glaubte man jest in weiten Kreisen, in jener Bereinigung eine staatsgefabrliebe politische Tendeng vermuten zu follen. 3mar legte Gump= penberg sofort freiwillig sein Borstandsamt nieder, aber das Borurteil blieb noch eine Beit lang besteben, und er selbst buste seinen objektiven litterarischen Bortrag mit einer mehrmonatigen Keftungsbaft. Ebenso identifizierte man seine reli= Bisjen Anfichten noch lange mit tenen der Bereinigung, obgleich er fich innerlich immer mehr von dieser trennte. Als ein ehrlich ringender Gottsucher wandte er fich vorübergebent in seinem "Dritten Testament" (1891) dem Spiritismus

zu, um im nächsten Jahre in seiner "Kritik des wirklich Seienden" (1892) auf spekulativem Wege ein Swstem eines gottesgläubigen Idealismus aufzustellen. Gerade in diesen Wendejahren Gumppenbergs war sein Nachfolger im Vorstande der Gesellschaft für modernes Leben in philosophischer Hinsicht sein ausgesprochener Gegner. Es war dies Oskar Panizza, geboren in Kissingen am 12. November 1853, der Verkasser der "Düsteren Lieder" (1884) und der "Londoner Lieder" (1887); ein scharfer Satiriker namentlich auf politischem und theologischem Gebiete. Mittlerweile hatte sich die Gesellschaft für modernes Leben auch ihr eigenes Organ geschaffen in der Zeitschrift "Moderne Blätter", die vom 25. März 1891 ab wechentlich erschien. Eingeleitet wurde sie durch ein Programm-Gedicht von Julius Schaumberger:

Modern! Modern! Was will das Wort denn sagen, das heut von Mund zu Mund geschäftig fliegt, mit lautem Weckruf stört das Wohlbehagen, das träg an der Gewohnheit Kette liegt?
Was will es uns für neue Borschaft bringen, was ist der Sinn, was ist des Pudels Kern?
Was will dies fühne, fampfesfreud'ge Ningen?

Modern ist jener Drang zur Neugestaltung, ber rücksichtslos die alten Formen sprengt und allem feind ist, was in der Entsaltung des starten Geistes freie That beengt. Modern ist jener Trieb, der eigenwüchsig dem Bann der Ueberliefrung widersteht und sich nicht beugt in fremmem Kinderglauben dem Gebenzauber der Alutorität.

Modern üft jener schönste aller Züge in unserer Zeit freiblickendem Gesicht, der Zug, aus dem der Efel vor der Lüge, aus dem die Liebe zu der Wahrheit spricht; der alle Täuschung haßt und überwindet der Schmeichelschönheit himmelblauen Dunst, — der nur die Schönheit in der Wahrheit findet, Wahrheit im Leben, Wahrheit in der Kunst. —

War es so der Gesellschaft gelungen, sich eine Zeitschrift zu schaffen, so gelang es ihr freilich nicht, eine "Freie Bühne" nach Berliner Muster zu gründen. Troß mehrsacher Beschlüsse und Bersuche scheiterte doch immer wieder die Ausführung, und auch Henrif Ihsen, der zum Ehrenmitglied derselben ernannt werden sollte, gab schließlich in den "Münchener Neuesten Nachrichten" den "Modernen" eine viel besprochene Absage. Wie sehr aber der große Norweger jest immer mehr in den Bordergrund der deutschen Litteraturbestrebung zu treten ansing, das zeigte sich um dieselbe Zeit in der großen alten deutschen Kunststadt an der Donau.

### Viertes Ravitel.

#### Die Wiener Theater werden modern.

Much in Wien mar bas Theaterleben in ein neues Stadium getreten. Das Burgtbeater batte feine altgebeiligten Raume verlaffen, und am 13. Ofteber 1888 war es in tem neuen Prachtbau Cempers und Safenauers wieder eroffnet worten. Doch batte es gunachft feinen Direfter. Der Dichter 2001f 29ilbrandt batte dies Umt niedergelegt, der vom Berliner Deutschen Theater berbeigerufene treffliche Schauspieler August Gorfter, ter am 1. November 1888 als Leiter des neuen Burgtbeaters eingeführt wurde, ward bereits am 22. Dezember des folgenden Jahres auf dem Semmering, wohin er fich zur Erholung begeben, als Leiche aufgefunden — jablings von einem Berzschlag babingerafft. Rach langem vergeblichen Guden nach einem geeigneten Manne wurde tann Wien am 12. Mai Desfelben Jahres Durch Die Machricht überrafeht, bag ber bisberige Gefretar bes Sofburgtbeaters Dr. Mar Burckbard jum Direktor ernannt fei. Da Diefer neue Mann fich bisber nur durch juriftijde Kachschriften als Privateogent an ter Wiener Universität befannt gemacht batte, jo burfte man auf seine Kunftrichtung gespannt fein. Und balt zeigte es fich, bag er gang im Tabrwaffer ber "Mobernen" schwamm. Gleichzeitig bffnete auch bas im September 1889 gegrundete "Deutsche Bolfstbeater" in Wien ten Modernen seine Pforten.

Ein großes Berdienst aber erwarb sich Burckbard schnell: er führte Ibsen am "Burgtbeater" ein; und zwar wußte er mit gutem Griff gleich anfangs zwei Schauspiele des großen Norwegers auszuwählen, die den Idealisten Ibsen mögelichft rein und voll zeigen: von seinen modernen Schauspielen den "Bolksfeind", von seinen früheren großen geschichtlichen Gedankendramen die berrlichen "Aronsprätendenten". Zur Aufführung dieses gewaltigen Werks im Kaiserlichen Burgstheater erschien der greise Nordlandsrecke selbst in der alten Donaustadt, und das war ein Ereignis für die junge Generation daselbst. Denn auch ein "JungsWien" gab es bereits, dessen Drgan die untängst entstandene "Moderne Rundschau" bildete. Hören wir, was dieses Blatt über Ibsens Aufentbalt in Wien berichtet (Mr. 2, 1891):

"Nach Schluß der Verstellung verlammelte sich der engere Kreis der Verebrer Ibiens im "Hetel Kaiserhof", um den Diebter zu feiern. Der ven E. M. Kafta, Dr. 3. Joackim und Dr. Jul. Kulta ergangenen Einladung batten zahlreiche Schriftsteller, die meisten Heischauspieler, einige Mitglieder des Deutschen Beltstweaters, sewie angesehene Vertreter der Wissendaft, des Parlaments, der Musitwelt und der bildenden Kunst Kelge geleistet. Im ganzen waren über 130 Persenen anwesend. Jur Nechten Ibsend sich der Dietter des Burgtweaters Dr. Burchard, zur Linken Nich ard Best. Nach einer turzen Begriskungsansprache E. M. Kaitas brachte Hebauspieler Neimers das an der Spise dies Blattes ("Mederne Aundschau") besindliche Begriskungsgedicht Kelir Dermanns zum Vertrag. Nach dellen von dem Vertragenden mit him reißendem Schwung gesprechenen Schluswerten durchbrausfen stitumische Hedrust auf Ihsen den Saal. Der Presesser der Litteraturgeschichte an der Wiener Universität, Dr. 3. Min er, hielt die Festrede, auf die der Vertrag des Gedichtes "Die Krenprätendenten" von Nichard Specht felgte, durch die Heischauspielerin Arl. Pespischt verzüglich zur Geltung gebracht. Hierauf ergriff Ibsen selbst das Wert. Utemtose Stitte berrschte im Saal, als der Dichter zu sprechen begann.

"Dieser Abent," sagte et, "ift mir ein Glück und ich werde die Erinnerung an ibn nach Munchen mitnehmen. Wenn ich etwas erlebe, was mir eine Freude macht, was mich im Innersten bewegt, so wird es eine Dichtung. Dieser heutige Abend hat mich bewegt, und ich sehe schon: Es sieht mir erwas vor den Augen — ein Bild. Ich sehe es als etwas Schönes, Helles, Freudiges — und ich dante Ihnen, ich bante Ihnen, ich glaube, es wird ein Gedicht!" —

Jubeinder Beifall felgte biefen Worten. Im weitern Berlaufe dieses Abends sprach Hofschauspieler Devient ein Gedicht von Leo Hirschfeld, Abgeordneter Pernerstorfer feierte den Politike Ibsen, Dr. Edmund Wongraf toasstete auf das Burgtheater und dessen derzeitigen Leiter und gab bamit Anlas zu einer spontanen Ovation der Bersammelten für Direktor Burd: hard. Dieser dankte berzlich und gab der Hoffnung Ausdruck, Ibsen bei der nächsten, wie er hoffe, baldigen Aufführung eines weiteren seiner Werke wieder in Wien zu sehen."

Bei Diefer Ibsen-Begenterung wollte bas Deutsche Bolfstheater nicht guruckfieben und ließ am 14. April 1891 ben wildgenialen Schauspieler Friedrich Mitterwurzer als sein erstes Gastspiel in Wien bei der ersten Aufführung von Bifens "Bildente" bie Rolle bes Hjalmar Eftal spielen, Diesen feinstigezeichneten aller Ibjen'schen Mannercharaktere. Aber da Dies Schauspiel mit den tiefsten Tiefpunkt von Ibsens selbstironischem, an der Bermirklichung aller seiner boben Reale verzweifelndem Peffimismus darftellt, fo war es fein Wunder, daß das Wiener Publikum, das ja noch so wenig von Ibsens Diebter-Entwickelung wußte, das Stuck trop Mitterwurgers genftreichem Spiel schließlich ablebute. Dem nerdischen Dichtergrübler aber wurde durch Diefen Migerfolg feine Teiertagslaune anscheinend nicht geffert - ja, bei einem Schlugbankett, bas ber Wiener Schriftsteller: und Bournalistenverein "Concordia" ibm jum Abschied veranstaltete, hatte er die Große, bem Wiener Publikum fur Die Aufrichtigkeit auch seines Widerspruchs zu banken. Co burfte er im Gefühl eines großen moralischen Gieges abreifen. - Ja, fogar ber Berfuch, eine "Treie Bubne" ju grunden, mart batt barauf in Bien gemacht, und die begrundende Berfammlung beschloß, den Dichter Benrif 3bfen jum Ebrenmitglied tes Bereins zu ernennen und tem Wiener Kritifer Rudolf Baltet für beffen unbefangene und gerechte Haltung gegenüber ber modernen Litteraturbewegung Dank und Unerkennung auszusprechen".

Un verschiedenen Orten entstanden nun der Reihe nach sogenannte Freie litterarische Gesellschaften. Eine gewisse Bedeutung erlangte diesenige in Hamburg, für die sich namentlich Otto Ernst und Gustav Falke sehr bes mübten. Doch waren keineswegs immer Litteraten die Urheber. So wurde in Stettin später eine freie litterarische Bereinigung gegründet, die lediglich einem Kreis junger Kausteute ihr Dasein verdankte. Anfänglich hatten sie alle den Hauptzweck, aus der Schar ihrer Mitglieder heraus Borträge über moderne Dichter oder Borlesungen moderner Poesien zu veranstalten. Dann aber wurde es Brauch, daß die jungen Dichter und Litteraten selbst aus ihren fernen Aufenthaltsorten ber eingeladen wurden. Da nicht jede solche Bereinigung sich eine eigene Zeitzschrift gründen konnte, jede aber das Bedürfnis hatte, von ihren Beranstaltungen der Dessenschaft abzulegen, so war es ein zeitzemäßer Gedanke Otto Neumann-Hosfers und seines Berlegers Lehmann, das "Magazin für Litteratur" zum gemeinsamen Organ dieser Gesellschaften zu machen und für

sie in jeder Nummer dauernd eine Spalte zu führen. Dort haben die Münchener und die Berliner, die Hamburger und die Stettiner sich noch eine Zeitlang ihre Stelldichein gegeben, aber ihre Eigenart verblaßte mehr und mehr, je mehr sich die modernen Erzeugnisse aus dem engen Kreis solcher kleinen Gesellschaften befreiten und sich ein größeres Publikum eroberten. Und wie das in Ernst und Scherz geschah, das ist nun zu zeigen!

#### KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

# Fünftes Rapitel.

Der Wettkampf um bas soziale Drama in Berlin.

Das "soziale Drama" war mit einem Schlage Trumpf geworden in der Reichshauptstadt. Es ist geradezu verwunderlich, anzusehen, wie der Kriegslärm der "Freien Bühne" und der wirkliche Erfolg von Sudermanns "Ehre" alle, aber auch ausnahmstos alle Dramatiker — die alten und die jungen — aus Dichtern in Kämpfer verwandelten. Wer sein Schwert nicht für die sozialen Neuerungen ziehen wollte, der zog es gegen solche, — aber sein Schwert zog jeder. Es war wirklich, als wenn ein Zankapfel unter die Dichterschar geworsen worden sei, — die jüngsten griffen gierig danach, und die ältesten wankten darauf zu. Dabei berrschte eine wahre Fiederstimmung in der Ibeaterwelt. Zest erst gewann das Wort "Première" für Berlin eine wirkliche Bedeutung. Was war dis dahin den Berlinern an einer Erstaufführung gelegen? Zest batte eine solche die Bedeutung einer zu schlagenden Geistesschlacht. Man zog hinein, gerüstet zum Kampf — entschlossen, gegen oder für die wene Richtung einzutreten; und, wenn es sich um einen Neuling handelte, so schwebte über der Versammlung des nunmedrigen "Premièren» Publikuns" die zitternde Vorahnung von der "Entdeckung" eines "neuen, größen Dichters".

Einen solchen glaubte man am 5. Febr. 1890 entreckt zu baben, als im "Lessingtheater" das "Bild des Signorelli" aufgeführt wurde. Der Name des Dichters war nicht bekannt, aber der treffliche Schauspieler Adolf Klein erntete zunächst den Jubel ein für die aufregende Wirkung des Schauspiels. Geldnot machte da einen Professor erst zum Lügner, dann zum Wahnsinnigen. Er ist ein Kunsthistoriker, der seinen ältesten Sohn, einen jungen Leutnant, über alles liebt und den leichtsinnigen Schuldenmacher vor dem sozialen Untergange retten will. Er bezeugt — im Gegensas zu seiner Ueberzeugung — für Geld einem Kunstbandler mit seiner Gelehrten-Autorität, daß ein gewisses Gemälde ein Werf des berühmten italienischen Luca Signorelli sei, und in all den furchtbaren Aufsreaumaen, die daraus entstehen, unnachtet sich sein Geist mit Wahnsinn. —

Alles in diesem Stuck war kunstlich berechnet auf nervenpackende Erregung. Abolf Klein, selbst ein denkender und berechnender Schauspieler, — übrigens einer der eigenartigsten und größten Verkörperer "Nathans des Weisen" — hatte wochenstange Studien in der Irrenanstalt zu Dalldorf getrieben. Und zu guterletzt entspuppten sich dem Veifall rasenden Publikum als die Verkasser zwei junge Neulinge:

Richard Jaffe und P. Wolff. Namentlich ber erfte von beiden, ber als ber eigentliche Dichter galt, war eine Zeitlang ber Mann bes Tages.

Das Untergeben weicher Naturen im Wahnfinn zeigte auch Sauptmanns zweites Stuck. Bur Enttauschung berer, Die ein fraftvoll fturmisches Werk von ihm erwarteten, marf er das angenommene Lowenfell ab und schrieb das "Friedens= fest". Es fubrt uns in die Mark, in die Gegend ber Riefernbeide, Die Baupt= mann in Erfner je grundlich fennen gelernt hatte, und führt uns in ein großes, frostiges, altertimliches Baus, wo Kinter herangewachsen sind unter ben Augen liebloser Eltern. Der Bater, ein weitgereifter Argt, bat eine Frau geheiratet, Die an Bildung weit unter ihm ftebt. Cehr bald ift bas Migverftandnis zwischen beiden Eltern zum Ausbruch gekommen. Der Mann - febrach wie alle Manner Sauptmanns - ift feelisch an der Berftandnislosigkeit feiner Frau zu Grunde gegangen. Ein nervofer Egoist ist er geworden, der die Rinder erst mit sinnlosem Lernen geveinigt und bann, als fie auffaffig wurden, fich felbst überlaffen bat. Endlich bat er Frau und Kinder verlaffen — und zwar nach einem fürchterlichen Borgang: Die Kinder find alle drei moralisch verkommen; Die Tochter Auguste ift eine fpinose alte Jungfer geworden, der altere Cohn Robert ein nervoser egoistischer Junggeselle. Der jungere Cohn, Wilhelm mit Ramen, bat schließlich funftlerische Talente in fich entreckt, ift aus eigener Kraft Mufiker geworden und hat einmal einen mufikalischen Freund in bas haus ber Mutter geführt. Als ber Bater ba= bei eine Untreue seiner Frau witterte und in schamloser Weise sich barüber öffentlich aussprach, bat ber ergurnte Wilhelm ihn, ben eignen Bater, ins Gesicht geschlagen. Gleich barauf ift er zur Besinnung gefommen und bavongesturmt, der Bater aber hat das haus fur immer verlaffen. Die Mutter ift einsam mit der Tochter in der großen oden Salle zurückgeblieben, denn Robert hat einen kleinen Raufmannsposten gefunden. — Das ist die franke Familie, frank, weil die Eltern nicht zu einander paßten und sich gegenseitig frank machten - frank, weil die Rinder den Bank der Eltern von Jugend auf mit ansehen mußten und keine wirk= liche Erziebung genoffen!

Diesen franken Menschen stehen nun gesunde Menschen gegenüber. Wilhelm bat nämlich inzwischen bei einer andern Familie freundliche Aufnahme gefunden. Das ist die Familie Buchner, die das wehlthuende Gegengewicht gegen die Familie Scholz bildet. Frau Buchner ist gesund in der kerzengeraden Art ihres Wesens; ibre Tochter Ida, Wilhelms Braut, ist gesund in ihrer bezaubernden Liebenszwürzigkeit. Wilhelm aber hat, ein umgeschrter "Loth", Bedenken gehabt, sein frankes Wesen mit dieser gesunden Ida zu verbinden. Er liebt das Mädchen innigst, aber es erscheint ihm fast als ein Verbrechen, diese Blume in seinen franken Garten zu verpflanzen. Aber Mutter Buchner ist nicht leicht ängstlich zu machen, und Ida liebt den jungen hübschen Künstler so ehrlich, daß sie voll Verztrauen in die Zusunft sieht. Die Verledung vollzieht sich, und das Weihnachtssest soll das "Friedenssest" für die ganze Familie werden. Aber unheimlich wird es dem Zuschauer wie den Buchners, wie sich langsam in der öden, kalten Halle, die immer wieder geheizt werden muß, die nervösen Gewohnheiten der Scholzens

entfalten. Und nun fommt gar, gang von ungefahr und von niemandem erwartet ober erwunscht, ber Bater Schol; angereift. Wilhelm, bem Rat ber Buchners folgend, wirft fich ihm zu Fugen und fleht um Berzeibung. Er erhalt fie fofort. Wie ihn seine Nervenaufregung gleich darauf in eine Obnmacht verfallen läßt, ift ber Bater sogar am besorgtesten und trifft besonnen und liebevoll seine arst= lichen Unordnungen. Alles ift erfraunt über seine Gute. Sogar ber falte Conifer Robert fühlt sich gemüßigt, ten Bruter um eine Unterredung unter vier Augen ju bitten und ibm die Sand zur Berfebnung zu reichen. Alles scheint ausgeglichen. Da beginnt Die Weibnachtsbescherung. In Roberts Mugen ift fie eine Kinderei. Das Gesebenk, das 3da ibm bietet, weift er verlegend zurück. Er liebt Dies Matchen beimlich und mag nicht bie Brocken, Die von des Bruders Tische fallen. Das verlegt Wilhelm, und wie bald barauf aus bem Nebengimmer 3bas Stimme ertont, Die Weibnachtslieder fingt, Da tritt Roberts Conismus frag ans Licht; Wilhelms Leitenschaft bricht wild bervor, der Bater, deffen Milte nur Die Edwache tes Totfranken war, verfallt in einen Ausbruch tes langit in ibm schlummernden Berfolgungswahns, und jablings ift die Rataftrophe da. Der Bater fürchtet fich vor Wilhelms Umarmungen, fürchtet mit ter Keigheit bes Wabnfinnigen neue Migbandlungen von ibm und finkt, vom Echlage getroffen, nieder. — Der dritte Aft bringt nur noch die Nachlese und das Ausklingen. Best erft erfahren wir, mas zwischen ten Gatten gestanden, jest, wo ber Bater nebenan im Sterben liegt. Noch einmal treten Die Bruder einander gegenüber in scharfem Gegensaße. Beide wiffen, daß fie verpfuscht find fur ihr ganges Leben. Aber Robert, der Conifer, weiß auch, daß er nicht unter Menschen taugt, daß er keine Lebensaufgabe erfüllen kann, daß er ein Kranker ift, der in der Einsamkeit leben und alle wärmeren Empfindungen von sich abweisen muß. Wilhelm ift der junge Beglift, der ankämpfen mochte gegen fein Schickfal und Doch fühlt, daß er es nicht überminden kann. Aber er vermag fich auch nicht von 3da zu trennen. Der sebeidende Robert rat ibm dringend dazu; Wilhelm balt das aber für Perficie des Bruders. Er bleibt und läßt fieb von ihr an das Totenbett des Baters führen. Der Borbang fallt, und ber Buschauer mag bas Beitere erraten.

Bon allen bisber erschienenen Stücken Hauptmanns ist keins mit so absoluter Bollendung durchgeführt, wie dies. Jede Tigur lebt, nicht nur die Kranken, auch die Gesunden. Eine Külle von Lebenswahrheit und eine starke, spannende Seelensbandlung! Freilich wird es auch immer das unpopulärste Drama Hauptmanns bleiben, denn es liegt allzusehr fern für alle Menschen der Ibat und des Lebens. Es ist das Drama der Nervosität, das einzige, das unser nervhses Zeitalter bervorzgebracht bat. Im Sinne der gesunden Fortentwickelung der Menschbeit müssen wir wohl sagen: "Zum Glück das einzige!" Es wird für die spätere Menschbeit keine andere Bedeutung haben als die, ein besonders bezeichnendes "Dokument" aus der sehwächlichen Zeit der Nervosität zu sein.

Bei der Aufführung in der "Freien Bubne" war das Stück auf gar keinen Widrerspruch gestoßen. Man erkannte damit die wohlgelungene Durchführung eines an sieh ziemlich gleichgültigen Ibemas an. In der Zeit aber, wo alle Poeten

fich nach tendenzibser Darstellung sozialer Kampfe zerarbeiteten, konnte bies kleine Stückehen beweinter Menschenkrankheit ein bffentliches Interesse nicht erregen.

Nach tiefer letten Aufführung ter Freien Buhne ging man gespannt in Die Commerpause. Much bort "wart feine Ruh geschenft". Jeden aber, auch jeden Zag las man in den Zeitungen Notigen über bas neue Stuck, an bem Subermann arbeitete. Erft batte man erfahren, bag bas neue Schauspiel im vornehmen Tiergartenviertel Berlins fpiele; bann bag ber erfte Alt febr luftig fei; bann bag bie folgenden febr ernft maren. Man verfolgte bie Entstehung bes Stuckes gewiffermaßen Tag fur Tag, ohne boch in Wirklichkeit vom Inhalt etwas ju erfahren. Bo ber gluckliche Dichter feinen Sug binfette auf feinen Commerreifen, von bort aus flog sogleich eine Nachricht burch alle beutschen Zeitungen. Man konnte in Deutsebland über Bismarck und den jungen Raiser kaum mehr boren oder lesen, als über ben Dichter ber "Ghre". Seine ftattliche Mannergestalt wurde von den jungen Damen weit und breit im Bilde angeschwarmt, und über den Geift seiner Dichtung verbreiteten sich die ernsthaftesten Manner in dem Ginne, als habe Subermann bem Epigonentume endlich ein Ente gemacht. Ja, viele ftellten ihn alles Ernstes neben oder gar über Schiller und Kleift, und manche meinten bas in Birklichkeit, was man in Berlin in einem fpottenden Couplet= vers sang:

"Schiller, jest bift nicht mehr bu ber Mann, sondern jest ift es Subermann."

Kein Wunder, daß man in sieberhafter Spannung dem Ende des Sommers und dem endlichen Erscheinen des neuen Dramas dieses Allgewaltigen entgegenssah. Da kam der Herbit, da ward die Aufführung von "Sodoms Ende" ansgefündigt — welch vielverheißender Titel! Und nun kurz vor der Aufführung in lester Stunde — o Schreck, o neue Spannung! — ein polizeiliches Verbot auf Grund des Sittlichkeitsparagraphen! So ward das Stück zunächst nicht aufsgeführt, aber in verschiedenen Zeitungen erschien eine Inhaltsangabe desselben. Sudermanns geschäftiger Freund, Otto Neumanns Hofer, hatte nämlich in seiner "Korrespondenz" an verschiedene Provinzialblätter eine ziemlich eingehende Schilderung des Schauspiels für den Tag der Aufführung versandt. Nun ließ sich der Druck dieses Auffaßes nicht rechtzeitig überall mehr verhindern. Um so ungestümer wurde das Verlangen nach der endlichen Darstellung des Oramas. Versasser und Theaterdirektor beschritten denn auch den Weg der Veschwerde gegen das Urteil. Doch mußte man sich vorläufig in Geduld kassen.

Dafür brachte der Herbst 1890 noch größere Ueberraschungen. Zwei der besteutendsten Bertreter des großen idealistischen Stils auf der Bühne kapitulierten plößlich vor der neuen Etrömung: Wilbrandt und Wildenbruch.

Adolf Wilbrandt hatte noch im Jahr zuvor in seinem zwar wenig tramatischen, aber sehr poesievollen und unendlich gedankenreichen Drama "Der Meister von Palmyra" einer tiefen, mystischen Zee das schillernde Prachtgewand seiner sehden Sprache gelieben. Jeht wollte er auch plöglich in nüchterner Prosa auf der

Bühne die "soziale Frage" ibsen helfen. "Neue Zeiten" hieß das dreiaktige Schauspiel, das im Lessingtbeater matt und undramatisch in dem Gedanken gipfeltet die wohlhabenderen Gesellschaftskreise müssen eine "Selbstbesteuerung" ihres eigenen Lurus einführen und mit dem so gewonnenen Gelde den Aermeren helsen. — Der Gedanke war gewiß ganz vortrefflich, aber für ein Schauspiel eignete er sich meht, und so kam es zu einem starken Mißerfolge. Die Anhänger des Naturalismus aber machten sich das zu nuße. Otto Brahm rief in seiner Zeitschrift "Freie Bühne" prahlend aus: "Auch die Besten der alten Generation widersstreben nicht länger dem Gebot der Stunde." Aber dann zerzauste er das Schausspiel nach allen Regeln der Kunst und nannte es eine "dramatisierte Abhandzung" mit "gesprechenen Leitartisch und Nachmittagspredigten".

Roch größere Ueberraschung bereitete aber seinen Berebrern Ernft von Bilden= bruch. Er trug in feiner "Saubenterche" (Septbr. 1890) nicht bloß dem fozialen Gedanken Rechnung, sondern brachte auch den Sinnlichkeitsforderungen des Naturalismus ein grelles Opfer. Da feben wir einen edel veranlagten Kabrifbefiger mit Namen August Langentbal. Dieser will die Lage seiner Arbeiter verbeffern, indem er ihnen eine Reibe von sebenen Wohlfabrtseinrichtungen schafft. Werdet doch ftelg!" ruft er ihnen zu, und er selbst, der über jedes Standesvorurteil erhaben ift, fieht im Menseben nur den Menseben. Darum macht er auch einem jungen Arbeitermadeben einen Berlobungsantrag. Weil fie fo fruh auf ift und luftig in den Morgen bineintrallert, fo beißt fie allgemein Die "Baubenlerche". Gie liebt freilich in Wahrheit ten jungen "Buttgesellen" in Augusts Papierfabrik, ten munteren braven Paul Blefeld. Nur aus Ruckficht auf ibre arme, franke Mutter nimmt fie die Bewerbung des reichen Fabritherrn an. Aber wie deffen Coufine Juliane fie in schone Kleider steett und ihr den feinen Gesellschaftston beizubringen anfangt, da merkt das arme Madeben bald, wie seblecht sie zu ihrer neuen Rolle paßt. Statt daß fich aber aus Diesem Grunde alles wieder friedlich lofen konnte, platt etwas unmotiviert Ungebeuerliches in die Stimmung binein. Der Fabrikherr hat namlich einen Buftling zum Bruder. Dieser verspricht beuchterischerweise dem geangstigten Kinde, er wolle fie nachtlicherweile aus dem Hause des Bruders und von Charlottenburg fortführen nach Berlin und fie mit tem jungen Blefeld vereinigen. Wie aber die Bethörte ibm ibr Kammerlein öffnet, da versucht ber mufte hermann schamlos, sie zu vergewaltigen. Auf ihr Hilfegeschrei eilen andere berbei. Der Fabritherr erkennt Die Schlechtigkeit feines Bruders und feinen eigenen Irrtum, und die "Saubenlerebe" wird 3lefelds Braut.

Die Erstaufführung im "Deutschen Theater" enttäuschte und verblüffte zwar durch diesen unverhofften Schluß, doch blieb das Publikum dem beliebten Dichter treu. Wildenbruch aber selbst fühlte sich genötigt, die ganz unmotiviert bei den Haaren herangezogene widerliche nächtliche Szene aus dem Stoffe seines Schausspiels heraus zu erklären. Er versuchte dies in der von Friz Mauthner gegründeten Zeitschrift "Deutschland". Doch kann man nicht sagen, daß ihm dieser Bersuch gelungen sei. Im Publikum ging aber wieder einmal die Rede um: "das durfte sich nur Wildenbruch erlauben!" —

Und nun die britte Ueberraschung: Fulda, der friedliche Ludwig Fulda, auch er war plöstlich unter die sozialen Neuerer gegangen. Er batte sich langsam und vorsichtig nach seiner Urt vom Lyriser zum Dramatiser umgebildet. Er war von München nach Berlin berübergekommen und abnte noch nicht, daß er damit aus der Schule Paul Heuses langsam, aber sicher in die Schule der modernen Naturalisten übergeben würde. Noch in seinen Sinngedichten (Dresden und Leipzig 1888) — in der knappen Form wahre Meisterwerke dieser Gattung! — hatte er für die Modernen nur Spott und Hohn. Er ruft ihnen zu:

"Ihr wart medern? daß dech die schlimme Berwechslung immer mehr gedeiht! Ihr lauscht des Tages lauter Stimme und überhört den Ruf der Zeit."

Für Emile Zola bezeugt er gar kein Berftandnis:

"We deine neue Wahrheit blinkt, ich fall' es nicht, o Heros, denn daß es oft auf Erden stinkt, das mußte ichen Homeres. Er wußte ichen Homeres. Er wußt' es und belang in Frieden den Jorn des göttlichen Peliden."

Und den Naturalismus straft er mit den Worten:

"Du malft das Leben treu und ichlicht, fo rübnift du dich mit Schmunzeln; dech selbst das häftlichste Gesicht besteht nicht nur aus Runzeln."

Un einer andern Stelle ruft er einem deutschen Naturalisten gu:

"Greift nur ins Menschenleben! Schöne Worte, die dieser große Künstler recht verstand: Er griff binein, doch irrt er sich im Orte und erwas Garst'ges blieb ihm in der hand,"

Bald darauf meint er:

"Mealismus" tönt es laut und ichrill, und fie ftrömen zu von allen Seiten: Weil fie Pegalus nicht tragen will, muffen fie auf einem Schlagwort reiten."

Und unerschöpflich ist er in seinem Spott auf Die "Bungsten". Einem berselben widmet er eine Grabschrift:

"Er war ein Liebling des Apoll, langsam und sicher die Bahn sich brechend: Mit sieben Jahren schon hoffnungsvoll, mit siebzig immer noch vielversprechend."

Den ersten Bubnenersolg brachte ibm der Einakter "Unter vier Augen" im "Deutschen Theater". Er zeigt ein junges Paar, das bisber beständig in der Gesell=

schaft gelebt hat und gerade jetzt wieder Abendgäste erwartet. Infolge eines Berschens aber kommt die Gesellschaft nicht; die jungen Leute sind dadurch gezwungen, unter vier Augen sich auszusprechen, und finden dies so reizwoll, daß sie beschließen, von nun ab überhaupt mehr unter sich zu bleiben. —

Die freundliche Aufnahme, die dies liebenswürdige Stückehen fand, veranlaßte Ludwig Barnay, sich für sein neugegründetes "Berliner Theater" sogleich eine neue Arbeit von Fulda zu siehern, und dies war das erste größere erfolgreiche Luftspiel des Diehters. "Die wilde Jagd" heißt es; und dieser Titel sindet seine Erklärung in dem Ausspruche einer der Hauptpersonen des Stückes: "Der wilde Jäger und das geheßte Wild sind immer ein und dieselbe Person bei der wilden Jagd nach dem Glück." Das Thema des Lustspiels ist eine leichte Satire auf das wilde Hasten und Rennen der modernen Menschen, die vor lauter Streben nach äußeren Glücksgütern nicht zum wahren innigen Genuß des Augenblicks und des Lebens überhaupt kommen. So geht es dem Bankier Crusius, dessen Familienleben einer wilden Jagd gleicht; so geht es auch dem Privatdozenten Dr. Mar Wenprecht, den die Lorbeern seiner Gattin, einer berühmten Sängerin, nicht schlafen lassen, den aber seine Ernennung zum Prosesson, sondern der Kürsprache des Berehrers seiner die Geschichte der Langebarden, sondern der Kürsprache des Berehrers seiner Frau diese Ehre danken zu müssen glaubt.

Der große Erfolg tieses beiteren Etuckes genügte aber tem Verfasser turchaus nicht. Er fühlte sehr genau, daß ter litterarische Wert desselben nicht allzugroß sei, und er mochte sich sein eigenes Einngedicht zurufen:

> "Nem baut man nicht in einer Nacht und nicht in einer Woche, und was sogleich Effekt gemacht, nur selten macht's Epoche."

Und so erschien er denn ein Sabr spater — Caul unter den Propheten! im Deutschen Theater mit einem sozialen Schauspiel. Jest erft schien er wirklich "entdeckt" zu fein. Gang aufgeregt kamen Die Leute aus der Erstaufführung des "verlorenen Paradicses". Nun schien ja leibhaftig die soziale Revolution auf Das Theater gebracht zu fein! Ein wirklicher Dampfenlinder batte auf der Bubne gearbeitet und war wirklich fteben geblieben, als ter Streif ausbrach! Rein, fo etwas batte man fich nicht verseben von biefem "verlorenen Paradies". Denn das Paradies ift nach des Dichters Meinung die Freiheit des Menschen, fein Recht auf Gelbstbestimmung. Dies baben aber nicht nur die Arbeiter verloren, die in der Fabrik des reichen Bernardi um Lobn fronen muffen, sondern auch ibr Werkführer, der junge Technifer Bans Urndt, Der nicht frei nach seiner Reigung wirken fann; benn, weblverstanden: nicht die Arbeit an sich ist es, die das Paradies des Menschen fibrt, sondern die einengende Art der Arbeit, die ihm das Bewußtsein giebt, als sei er ein Eflave. Dennoch lebnt der brave Arnot ein Anerbieten seines genuffreudigen Freundes Heideck ab, das ibn selbst von der Fronarbeit befreien konnte, denn er fuhlt fich verpflichtet, auszuharren bei den Arbeitern, denen er beffere Lobnverbaltniffe schaffen will. Diese wünschen eine Zulage von

15%, und Arnot gebt binuber ins Baus feines Chefs. Er findet bert beffen einzige Tochter Etith, ein verwohntes Madeben, bas fieb grade fur; zuvor leicht= fertigerweise mit einem herrn Otterndorf verlobt bat, - nur weil er Cobn eines berühmten Baters ift. Urnot macht gesprachsweise Die junge Braut barauf auf: merkfam, daß fie gar nichts Raberes von der Fabrik ihres Baters weiß, obgleich boch Diefe Die eigentliche Quelle ibres Gluckes und Reichtums ift. Er macht ibr Bormurfe tarüber, tag fie auf weiten, koftspieligen Reisen Paris, Rom und Neavel fennen gelernt, daß fie aber bisber noch niemals ben Trieb empfunden habe, ben furgen Weg zur vaterlichen Fabrif zurückzulegen, um nur einmal zu seben, wie es da eigentlich zugebe. Goith fühlt sich dadurch allerdings getroffen und sie beschließt, wirklich ihren Brautigam in Die Fabrik zu begleiten; denn der junge Otterndorf ift von seinem funftigen Schwiegervater zum Kompagnon angenommen, und an ibn verweift der Fabrikherr ten jungen Urndt betreffs ter Ent= schridung über die beantragte Lobnerhobung. Otterndorf benimmt fich in der Fabrit fo ruckfichtslos, daß ber Streif fofort ausbricht. Bei diefer Gelegenheit thut Edith einen tiefen Blick in die mabre Not und das armselige Leben ber Arbeiter, und gleichzeitig erscheint ibr Otterndorf in seiner Sohlheit und Oberflachlichkeit. Gie giebt ibm baber ben Laufpaß und schmeichelt ihrem Bater Die Lobnerbobung ab, wofür fie bereitwilligft auf manchen Lugus verzichten will. Da Urnot ibr zuliebe in seiner Stellung in ber Fabrik verbleibt, so darf man sich für die Zufunft der beiden schönen Soffnungen bingeben.

Dieses von menschlichem Wohlmollen freundlich beleuchtete Stuckchen sozialen Lebens, mit dem leichten Fulda'schen Dialog und mit manch eingestreutem geist= reichem Wiswort gefiel febr, gerade weil es die soziale Frage nicht in ihren Tiefen aufwühlte, sondern sie mehr liebenswurdig ftreifte und ber Liebe und bem Soffen freien Spielraum ließ. - Ja fast ausnahmstos alle waren sie ploglich soziale Dichter geworden und bemühten fich, soviel es ihre Unlagen gestatteten, auch Natura= liften zu sein. Nur ein Einziger von der alten Garde trat auf den Kampfplat, um mit einem Schauspiel gegen ben Naturalismus zu ftreiten. Aber leider war es fein Ritter ohne Furcht und Tadel. Sugo Lubliner, ein Buhnenwisbold, ber sein Leben lang bin und ber geschwankt ift in ber blinden Saft nach außerlichen Erfolgen, - selbst ein Mann ohne innere Richtung und ohne wirkliches 3deal, er versuchte in seinem Schwant "Im Spiegel" ten Naturalismus zu verhohnen. Brabm sebrieb in seiner Zeitschrift: "Wenn die alte Kunft aus so geiftlosen Augen schaut; wenn solch grave Langeweile und Konfusion ihr die anmutigen Begleiter fint, bann empfehle fie ihre Geele Gott zu Gnaden! Roch ein folcher Sieg, und fie ift verloren!" - Nur freilich hatte niemand das Recht, in Lubliner einen Bertreter alter oder überhaupt irgend welcher - Runft zu fuchen. Go war ber Gieg ber fogial=naturaliftischen Richtung auf ben Sobepunkt gestiegen, als fie scheinbar ihrem größten Triumphe entgegen ging. Sudermanns Schauspiel "Codoms Ende" war zur Aufführung freigegeben! Ginen Sturm der Begeifte= rung weckte bas in ber jungen Generation. Niemand konnte damals ahnen, daß Dieser vermeintliche größte Gieg gerade Die erste Niederlage werden sollte.

Zunächst entbrannte ein Kampf um die Einlaßkarten. Wochenlang vorher bestellte man sie, und wochenlang vorher waren sie schon vergriffen. "Ganz Berlin" wollte hinein, um dem "litteraturgeschichtlichen Ereignis" beizuwohnen. Alles bisher war ja nur Ginleitung gewesen: Hauptmann, Wilbrandt, Wildenbruch, Fulda — was galten alle gegen Sudermann!? Der Weizen der Billet= bandler blubte. Sobere Preise find vielleicht beim letten Auftreten ber Cangerin Lucca nicht gezahlt worden, als diesmal bei Sudermanns neuem Schauspiel. Achtzig, neunzig, hundert Mark wurden für eine einzige Karte gegeben, und mancher Besonnene fragte sich wohl mit Recht im Stillen: wie denn das Stuck überhaupt noch beschaffen sein sollte, das den Erwartungen eines so gespannten Publifums noch batte entsprechen konnen?! Es machte wirklich ben Eindruck, als sei bies Schauspiel ein unfinnig in die Bobe getriebenes Borsenpapier, das einem unvermeidlichen Kursfturg entgegen gebe. Und fo fam es auch. Das Stuck, bas bie erwartungsvolle Menge am Abend des 5. November 1890 im Leffingtheater zu sehen bekam, entrollte eine Menge farbenreicher Bilder, bot eine Anzahl packender Scenen, aber bas Erfte, mas es vermiffen ließ, mar bie geschiefte Sand bes Bubnentechnifers Sudermann. Es zersplitterte bas Intereffe, es glich einem Roman, der erft nachträglich fur Die Bubne bearbeitet worden war. Soviel aber konnte der vorurteilsfreie Beurteiler erkennen: Sudermann batte fich einen gewaltigen Vorwurf gewählt und batte ehrlich banach gerungen, über bas Maß seiner "Ebre" binauszuwachsen. Auch in sittlicher Binficht hatte er seinen Standpunkt auf einer boberen Warte genommen. Dier galt nicht mehr die blafierte Gleich= gultigkeit des Grafen Traft als oberftes Gefes. Dier wollte Sudermann mit Klammenzeichen ein Bild ber Berliner "Gefellschaft" malen gerade im entgegen= gesetzten Ginn. Diesmal sollten aus ben unteren Standen Die braven Bertreter emfig ehrlicher Arbeit gewählt werden. Ueber ihnen in außerlicher Hoheit schweht Die Gesellschaft ber oberflachlichen Lebewelt, Die in jugen Gunden praffend und schwelgend ihren unverdienten Reichtum vergeudet. Und den Weg von unten nach oben macht diesmal ein junges Genie, das durch fünstlerische Erfolge empor= gehoben wird zu jener oberen Schicht, Die ibn wie der himmel lockt: Die ibn aber empfangt als ein seelenmorderisches Codom, wo ibn die jungen, schonen Teufe= linnen der Berführung erft um seine Kunft, dann um seinen Ruhm und endlich um sein junges leben betrügen. Nicht also ein weichherziges Entschuldigungs= brama, wie die "Ebre" - nein, eine furchtbare Unflagedichtung follte bier geschaffen werden. Aber tiefelben Codomschwelger und Codomschwelgerinnen, gegen Die sich diese Unklage richtete, sagen ja in den Logen, im ersten Range und im Parkett auf Plaken, die fie mit unerhort teurem Geld erkauft batten. Und bafur follten sie nun diese dramatische Strafpredigt über sich ergeben laffen? Wie viele von ihnen hatten fich barauf gefreut, bag fie wieder von dem lieben Sudermann eine so liebenswurdige Moral in Kauf nehmen wurden, etwa wie diese: Ein reicher Junge barf immer ein armes Madeben verführen und betrugen. Mit feinem Geld fann er ja alles wieder aut machen. Die armen Leute baben ja gar feine Ehre! Und Die gange Ehre ift überhaupt ein Unfinn! - Statt beffen borten

sie jest zwischen den Zeilen dieser neuen Dichtung die Moral beraus: Ihr seid in all eurem Glanz und Reichtum nicht wert, daß der geniale junge Sohn eines alten ehrlichen Meierei-Inspektors in eure Kreise eintritt, denn ihr konnt ihn doch nur mit eurem Pestdauch vergiften! Ihr privilegierten Buhlweiber in Samt und Seide, die ihr in den Theatern und Salons euch auf den teuersten Pläßen breit macht, ihr sist wie gierige Spinnen in euren Neßen, und wenn sich euch etwas nabert, was sehen und gut aussieht, so fangt ihr es nur ein, um ihm das Blut auszusaugen und um es dann wegzuwersen wie ein verbrauchtes Spielzeug!

— Und diese Moral paßte denen, die sich getroffen fühlten, sehr wenig. Das war der eine Grund, warum das Stück nicht zünden wollte. Aber es war nur der eine.

Der andere Grund lag allerdings barin, bag es Subermann feineswegs ge= lungen war, das wirklich zu schaffen, was er schaffen wollte. Statt eines ein= beitlichen Gemaltes batte er nur eine Reibe von Efizzen geliefert. 2Bobl sprubten fie von köftlichen Einfallen und schlagfertigen Wißen. Der beißt das vielleicht nicht ein ganges Stuck geleckter Unkultur mit einem grellen Blifftrabl beleuchten, wenn da bei einem reichen Gecken eine gange Gefellschaft polierter Hoblkopfe aus dem Speisezimmer taumelt, bis an den Sals angefüllt mit den ausgeklügeltsten Benuffen ber verschwenderischsten Schlemmerkunft, und wenn einer bas gange durchgeprafte Gaftmabl geiftlos lachelnd einen "einfachen burgerlichen Mittags= tisch" nennt?! Und ist es nicht ein prächtiger Gegensatz dazu, wenn sich in einem spateren Aft das Elternpaar des Malers Janifow zeigt: der alte Bater, der um vier Ubr aufsteben muß, um rechtzeitig bei "Bolle" in der Milchwirtschaft zu er= scheinen - Die alte Mutter, Die seinetwegen auch ihr Lager verläßt, um ben armen alterssehwachen Greis zuvor mit warmem Kaffee zu starken und ihn mit allen denkbaren Umbullungen zu schirmen gegen die grimmige Winterkalte da draußen? Das eine Bild ift genau so wahr wie das andere, und das ist eben das Etuckeben Genie in Sudermann: daß er den offenen Blick bat fur folde Gegenfaße des Lebens! Die Rebeneinanderstellung Dieser beiden Bilder allein ift eine vollständige Predigt, wie sie tiefer nicht in die Bergen greifen konnte, wenn sie der begeistertste Ranzelpfarrer durch den glübenoften Redeschwung ersetzen wollte! Aus tiesem armen Elternhaus ift Willi Janifow hervorgegangen. Da bat ihn fein Gemalte "Cotoms Ende" ploklich berühmt gemacht. Die leichtsinnige Frau Moab bat es gefauft - und fie kaufte den jungen Kunftler gleich mit. Gie lockte ibn in ihre schwulen, finnentrunkenen Calons; sie entwurdigte den charakter= schwachen genialen Jungling tazu, ihr Buhlknabe zu werden. Er hat die Arbeit und das Streben vergeffen; er ift wie Herkules bei der Omphale in weiche Sinnen= luste eingewiegt; er hat das verloren, was das Wichtigste ist für jede Natur, die schaffen will: das naturliche Empfinden fur die Reinbeit. Die Krafte, die ihm verlieben waren, um Machtiges und Hobes zu schaffen, verzehren sich reißend schnell im Niedrigen und Tierischen. Und wie er der tollen Frau Adah dann grundlich fatt ift, da will ibn diese schnell noch mit ihrer Nichte Kitty verfuppeln. Nur noch ein Schatten seiner selbst, wantt der Entnervte am fruben Morgen nach Saufe, und der alte Bater, der auf dem Wege zur Arbeit grade die Treppen hinuntergestiegen ist, muß den taumelnden Jüngling diese selbe Treppe wieder binaufsgeleiten. Oben ist noch ein anderer bei der Arbeit: der arme Schulamtskandidat Riemann, der die Nacht benust batte, um eine Rede über Janikows Kunst auszuarbeiten und in seinem Stüdehen memorierend auf und abgebt. Dem an sich selbst verzweiselnden Freunde giebt er den Rat, die Reinbeit wieder aufzusuchen und einmal die wahre Liebe in einer keuschen Umarmung wiederzusinden. Aber Willi Janikow ist schon zu dem Grade gesunken, daß in ihm selbst die Ahnung des Reinen zu Schnutz wird. Er stürmt in trunkenem Rausch in das Jimmer seiner süßzunschuldigen Pflegeschwester Kätheben, um sie mit jenen Umarmungen zu bestürmen, die das Gegenteil der Keuschbeit und somit das Gegenteil der höheren Liebe sind. Num ist Sodom zum Ende reif. Das arme Kind stürzt sieh verzweiselnd ins Wasser; in Frau Arabs Salon giebt es sebreckliche Szenen. Und wie Willi zur Staffelei wankt, um endlich, endlich — in kraftvoller Arbeit seine Mannbeit wiederzususchen, — da ist es zu socht! Ein Blutsturz tötet ibn.

Gewiß: Die alte Wahrheit, daß der Mensch sich selbst verliert, wenn er seine Leidenschaften Berr werden läßt über fich selbst, - fie batte nicht unbeimlicher sum biebterischen Ausbruck gebracht werden konnen, als bier, wenn biese so von mir berausgeschälte hauptbandlung furz und entschloffen und in deutlicher Beleuchtung durch den Grundgedanken dramatisch aufgebaut worden ware. Aber so wird fie gerriffen von durchfreugenden Nebenbandlungen, mubfam wieder gufammengenabt durch fabriges Rankengewirr und erftiett von fewulftigesebwulem Beiwert. Das ware alles nicht gescheben, wenn Eutermann batte in bebaglicher Rube daran arbeiten konnen, wenn ibm nicht jeden Morgen beim Trubftuck sein eigener Name verwirrent aus jeder Zeitung entgegengegrinft batte, wenn nicht therichte Freunde ffundlich mit ter Laterne ter Deffentlichkeit blentent über feinen Echreibtijeb geleuchtet batten, wenn ibn nicht bas Bewußtsein gepeitscht batte: Die gange Welt gueft bir beim Edreiben beständig auf Die Finger. Und obendrein brangte ibn wohl noch der Direktor des "Leffingtbeaters" um das Manufkript von Etuck und Rollen, und der Ebrgeig brullte ibm beständig in die Obren: im nachften Berbft muß tein zweites Etuck zur Aufführung kommen, und ter Erfolg muß noch weit größer sein als beim ersten, sonst verlierst bu beinen jungen Rubm, und ein anderer läuft dir den Rang ab! — Unter all Diesem verwirrenden Drang batte auch ter Größte nichts Großes schaffen konnen, und jo kam es, daß der mirkliche Erfola gang ausblieb. Eudermanns Rubm erbielt einen jo em= pfindlichen Etoß, daß er fich niemals gang wieder zu der alten Bbbe aufschwingen fonnte. - Aber freilich, obgleich bas Etuck in Wirklichkeit febr wenigen gefiel, - geseben wollte es boch jeder baben. Und so erlebte es denn eine stattliche Reibe von Aufführungen und wurde eine Zeitlang Abend für Abend vor ausverkauftem Sause munter ausgezischt, bis man sich daran gewohnt batte. Die gehäffigste Kritif aber übte an tem gefturzten Rivalen ibres Hauptmann Die Partei ber "Freien Bubne". Schlentber verglich Subermann bort ohne weiteres mit ber berühmten Backfischschriftstellerin - mit der Marlitt!

Ingwijden war auch Sauptmann mit einem neuen Wert fertig geworden, mit den "Ginfamen Menschen". - Ein Gelehrter wohnt einfam mit feiner Frau, Deren Geld ihn den Corgen Des Lebens entruckt bat, Deren Liebe ihn freund= lich umgiebt, beren Geift aber ben seinen nicht versteben fann. Desgleichen versteben ibn seine Ettern nicht, benn fie fint fromm und er ift ein moderner Freigeift. Queb fein Freund Braun, ein junger Maler, bat fein Berftandnis fur ibn, nicht einmal für Die garten Saiten seines Bergens. Denn Johannes Bockerath fiebt auf dem Standpunkte, bag es kein Abfall von seiner geiftigen Freiheit ift, wenn er den alten Eltern zuliebe fein Rind taufen lagt, mas Braun aber fur eine große Edwache balt. Mit biefem Tauffest beginnt bas Stuck. Johannes' Liebensmurdigfeit bewirft es, dag ber Paftor und ber Bater fein Gluck baben mit ihren Sticheleien auf des Cobnes Gottlofigkeit und barwiniftische Reperci. Da erscheint eine Freundin Brauns, eine Zuricher Studentin. Gie kommt in Johannes' Baus, und Diefer erkennt in ihr fofort Die geiftreiche Frau. Gie wird genotigt, ein paar Wochen in der Villa zu bleiben, und rettungslos kommt es zur Katastrophe. Johannes verliebt sich in sie, ohne es zu ahnen. Die junge Frau gebt baran zu Grunde, ber Mutter blutet bas Berg, aber Johannes veran= lafit die Unna Mahr immer wieder zur Berlangerung ihres Aufenthaltes. Wie fich endlich seine Eltern ins Mittel legen und Unna geht, ffurzt er fich verzweif= lungsvoll in den Müggelsee. - Nun, es ist gewiß ein großes Unglück für einen Mann, nicht verstanden zu werden von seinem Weibe. Aber daran zu Grunde geben kann nur ein Schwächling, zumal wenn bas Weib fo fügfam, ftill und lieb ist wie Frau Katheben. Und in der That bemerkt das tiefer blickende Auge, daß in Hauptmann fich langfam ein Wantel ter Unschauung vollzieht. Er fieht selbst nicht mehr gang auf Seiten bes nervofen Belben. Bang beutlich lieft man aus manchen Meugerungen der Anna Mahr heraus, daß diese selbst auch nicht vollig eingenommen ift von dem guten Johannes, wie dieser von ihr. Die fuhne Jung= frau, Die, dem gesellschaftlichen Borurteil zum Trop, fich den Studien widmet, fann doch unmöglich an einen Schwächling, wie dieser Johannes einer ift, burch etwas anderes gefeffelt fein, als durch die vorübergebende Ungiehung des Gegen= fages! Gie ift bie Besonnene, fie abnt frub, baf fie Unbeil ftiftet, fie erkennt Die Borzuge Kathebens, teren altere Rechte und gutes Gemut an. Desgleichen ift Ratheben voller Bewunderung fur Die kluge und boch fo weibliche Unna. Sie erklart, sie misse wohl, daß diese viel beffer sei als sie. Rein und gut steben also bier zwei Frauen einander gegenüber, die ein jammervoll sehwacher Mann in ben Strudel seiner nervos schwächlichen Leidenschaft hinabreißt. In dem letten Gesprach, bas im vierten Aft Johannes und Anna führen, mahnt fie ihn an bas Leit, bas er ten Geinen bereite. "Ja, aber Gie fagten boch fonst selbst immer, man soll die Ruckficht auf andere nicht über sich berrichen laffen, man soll sich nicht abhängig machen!?" Fein antwortete barauf Unna: "Aber wenn man abbangig ist?" - Das Wort kann bier verschieden verstanden werden. Eigentlich aber charafterifiert es ten gangen Johannes. Er ift ber Typus bes abhängigen Menschen. Er kann nicht arbeiten ohne Unteilnahme anderer; er glaubt sich frei zu machen von seinen außeren Ketten, die ibn an Katheben fesseln, und wird der Eflave feiner Reigung zu Unna. "Ich habe mich felbst gefunden und werde nur ich selbst sein. 3ch selbst, tros euch allen!" Co ruft er am Schluffe des britten Aftes und weiß gar nicht, daß er gerade jest nur noch ein Geschopf bes Willens ber Unna ift, beren Gedankenwelt ibm zur Lebensatmosphäre wird. "Ja, aber Sie fagten doch -" wie deutlich gemabnt Diese Ausdrucksweise an den Schulfnaben vor dem Lebrer! Er nunmt es aller Belt übel, daß man seinen Berkehr mit Unna als ein "Berbaltnis" auffasse, da es doch fern ift von aller Sinnlichkeit. "Das Tier will nicht mehr bas Tier ebelichen, sondern der Mensch den Menschen. Freundschaft, bas ift bie Basis, auf ber fich bie Liebe erheben wird." Go fagt Johannes wunderschon. Aber ift benn bie Freundschaft an ben Ort gebunden? Kann die Freundschaft keine raumliche Trennung überdauern? — Aber nein, will sie verreisen, so will er auch verreisen; ungeachtet der sebrecklichen Qualen seiner Frau will er nach Zurich verziehen. Kaum ist Annas Zug nur abgefahren, so raft er schon binunter in ten See. Er war weter tie Liebe einer Anna wert, noch bie einer Rathe, Die um seinetwillen langsam in Geiftessibrung verfallen ift. Es ift fein 3weifel, Hauptmann bat bier ten Topus tes nervofen Weibmannes ber mitleidigen Berachtung übergeben wollen. Im "Friedensfest" ftand er noch völlig unter dem Banne Dieser Charaftere, wie eine Berteidigung berselben lieft fich jenes ergreifende Drama. Dier aber fangt er an dies Weichbeitsstadium zu überwinden. — Und auch eine weitere Klaffe von Figuren läßt er hinter fich, die Loths. Unna Mabr fagt einmal von Braun, tem Maler: "Er bat etwas imputiert erbalten: gewisse sozialetbische Reen, oder wie man sie sonst nennen will; und daran baftet er nun, daran flammert er fich, weil er allein nicht geben kaan. Er ift feine ftarke Individualität als Menfeb, wie febr viele Kunftler. Er getraut fich nicht, allein zu steben, er muß "Maffen binter fich fublen." -3wischen den Brauns und den Bockeraths bindurch foll es hinausgeben ins Land der selbständigen Rraft, das Unna andeutet mit den Worten: "Auf der einen Seite beberrichte uns eine febwule Angft, auf ter andern ein finfterer Fanatismus. Die übertriebene Spannung scheint nun ausgeglichen. Go etwas wie ein frischer Luftstrom, sagen wir aus dem 20. Jahrhundert, ift bereingeschlagen. -Meinen Gie nicht auch, Berr Dofter?" Aber ter Berr Dofter meint anders, denn er ift ja noch in dem Stadium der schwulen Angst, wie sein Freund, der Maler Braun, in tem tes gedankentragen Fanatismus. Echade, daß Sauptmann Diese Anna Mabr nicht zur eigentlichen Gelbin gemacht bat. Dann ware es ein Bukunftstrama gewerten. Go bat es eigentlich nur Intereffe fur bas Studium der Entwickelung des Dichters. Denn, da diese Zufunftsgedanken nur episodisch auftauchen, fo stellt es fich als ein Gegenwartsdrama der Nervofitat doch nur neben das "Friedensfest", dem es funftlerisch freilich weit nachsteht. - -

Trostem ober gerate barum — waren bie "Einsamen Menschen" das erfte Stud Hauptmanns, das auf eine regelrechte Buhne übergeführt wurde. L'Arronge machte ben Bersuch, das Stud in den Spielplan bes Deutschen Theaters einzufügen. Doch sah man hier so recht den Unterschied zwischen einer solchen Auf-

führung und dersenigen auf einem Bereinstheater. Wo man "unter sich" ist, wird alles verstanden, und die langatmigen fünf Akte konnten daber auf der Freien Bühne ertragen werden, troß des peinlichen subtilen Sekundenstils, in dem sie — treu nach den Vorschriften von Arno Holz — geschrieben sind. L'Arronge batte deswegen berechtigte Angst vor seinem Publikum gehabt. Aber die "Bers



befferung", tie man teswegen am Stücke vornahm, war geratezu unerhört unkunsteiterisch! Man ließ einfach den ganzen dritten Akt aus! Daß der Zusammenhang des Stückes dadurch für nicht eingeweihte Zusschauer in der That gar nicht gestört wurde, — das ist allerdings die denkbarschäfte Kritik, die man gegen diesen dritten Akt und somit gegen die Breite des ganzen Stücks aussprechen kann. Es gab denn auch zunächst nur sehr wenige Wiedersbolungen auf dem Deutschen Theater.

Aber bald darauf verbreitete sich eine Nachricht über den jungen Poeten, die allerdings das größte Interesse erregen mußte. Es war in jenen Jahren in der Presse viel die Rede gewesen von der Not der armen Weber im fehlefischen Ge= birge. Die "bungernden Weber im Guten= gebirge" wurden eine Zeitlang sprichwort= lich. Und nun kam plotlich die Runde, daß Gerhart Hauptmann — selber der Enkel eines schlesischen Webers - bas Hochgebirge seiner Heimat durchstreife, um fich den Weberaufstand der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts recht anschaulich und lebendig zu machen. Hier also sollte nun, so erwartete man mit Bestimmtheit, das "foziale" Drama endlich entsteben.

Während er in der Stille an diesem neuen Werke arbeitete, brauste in Berlin der Wettkampf auf der Bühne fort. Da

war soeben P. A. Rosegger, der liebenswürdigste aller deutschen Bolksschriftsteller, auf dem ihm so ungewohnten dramatischen Kampfplase erschienen, gleichfalls mit einem sozialen Drama. Dem Sinne nach ist es zweisellos das schönste, das die ganze Zeit hervorgebracht. Un dramatischer Kraft bleibt es zwar freilich weit zurück hinter dem, was die Bühne in Wirklichkeit erfordert, aber wenn die "Einsamen Menschen" ein Drama sind, so ist es Koseggers "Um Tage des Gerichts" gewiß in viel höhreren

Einne. Die wunderbare Beise aber, wie es sebliebte Naturwahrheit, ein tiefes soziales Mitgefühl und einen geradezu erhabenen Standpunkt freier Sittlichkeit vereinigt, bebt dieses Werk boch empor über die meisten seiner Art. — Auch bier ift die eigent= liche Beldin eine Frau aus dem Bolke, eine Forftersfrau. Im erften Alt wird ibr Mann erschoffen vom armen "Zonl". Berzweiflung hat biesen zur That getrieben. Er ist schon einmal wegen Wilderns vorbestraft worden. Bergebens bat er seit= dem Arbeit zu bekommen versucht. Alle weisen den bestraften Menschen bartbergig ab. Auch ber Forster. Da wird Tont wieder zum Wildvieb und schiefit, er= tappt, den Forfter nieder. Martha, die Forftersfrau, muß es schaubernd mit ansehen. Ionl wird verhaftet. Im zweiten Alte, ter voll ift von koftlichem Banditen= bumer, barrt er im Kerfer ftumm und murrifch feines Schieffals. Dies foll fich in nachster Zeit vollzieben, am "Zage des Gerichts". Im dritten Afte aber seben wir sebon, wie die Forstersfrau sieb aufmacht, um als Belaftungszeugin die Ban= Derung jum Gerichte anzutreten. Gie kommt Dabei an Der Butte Des armen Tonl vorüber und findet beffen Frau und Kinder, obne fie sogleich zu erkennen. Die entienliche Armut und das schreckliche Elend der verkommenen Familie ruhrt sie aufs tieffte. Gie, Die Armut nie gekannt bat, thut ploglich einen tiefen Blick in die verzweifelte Lage jo eines armen Ausgestoßenen, und aus den Erzählungen von Zonls verzweifelndem Weibe wird ihr ploglich flar, wie anders ein Berbrecher oft erscheint, wenn man seine gange Borgeschichte kennt: wenn man erfahrt, wie bas Gute in seiner Seele untergegangen ift in Bergweiflung an Gott und Menschen und fich umgewandelt bat in rechtlojen Groll gegen die Glücklichen. Mit um= gewandeltem Bergen schreitet Martha Den Weg weiter zum Gericht, wo Die Zeugen= vernehmung mittlerweile bereits beendet ift. Mit einer fostlichen Satire beginnt jest der Gerichtsaft. Die Plaidovers baben soeben angefangen. Der Staats= anwalt erklart: wenn je ein Morder seiner That überführt worden sei, so sei es Ionl. Und gleich darauf der Rechtsampalt: wenn je die Unschuld eines Angeflagten flar erwiesen sei, so sei es bei Diesem Zont Der Kall. In Diesem Mugen= blicke tritt Frau Martha ein und man beschließt, sie schnell noch zu vernehmen - fie ift ja die einzige Augenzeugin. Aber wie fie jest auf den stummetrosigen Zonl blieft und tief in seiner verirrten Seele zu lesen glaubt, da verschmabt fie Die blutige Rache, Die ibr ja Doch den geliebten Toten nicht wiedergeben fann. Gie antwortet gutig, ausweichend, menschenfreundlich, als zweifle fie an seiner Schuld. Da ftarrt fie Zonl an wie ein Wefen aus einer beberen Welt. Es ift das erfte Mal, daß dem Armen und Berftoßenen teilnabmvolle menschliche Gute in Dieser Weise entgegentritt. Bezwungen von Dieser neuen Erfahrung und beschämt Darüber, daß Die Frau seines Opfers fur ibn spricht, wirft er fich auf Die Knie nieder und bekennt freiwillig feine That. Und mabrent über tiefer Ezene voll beiliger Beibe langfam ber Borbang berniederrausebt, sebeinen Staatsanwalt und Berteidiger fich auszuwachsen zu den Bertretern der menschlichestarren Gerechtige feit und der gottlichen, alles verzeihenden Liebe. Man scheint keinem alltäglichen Gerichtstage, sondern einer Urt von Weltgericht beigewohnt zu baben, und ber Einn bes Gangen bietet fich in bem Gevanken bar, bag bie Strafe mit bem

Verbrechen aus der Welt verschwinden wurde, wenn es gelingen konnte, jeder Menschenseele das ihr angeborene Gute liebevoll zu erretten. Die Wirkung dieses Schauspiels war tief und still, wie die einer ergreisenden Predigt, aber zu einer starken außeren Wirkung war das wenig dramatische Drama freilich nicht geschaffen.

Eine feldbe aber errang ein anderes Drama, bas gleichfalls einen schuldlos schuldigen Morder zum Gegenstand batte: Die immer wieder auftauchende Be= bauptung, daß ter vor Jahren verurteilte Albert Biethen, ber sehon lange Beit im Buchthaus faß, in Wahrheit unschuldig sei, hatte wohl die leicht erregbare Phantasie Des Dichters Richard Bog veranlaßt, einen unschuldig Berurteilten gum Selden eines Dramas "Echuldig" zu machen: "Thomas Lehr" wird nach langer 3mangsbaft als unschuldig erfannt und aus dem Buchthause entlaffen. Beim= kebrend findet er seine Familie in gräßlichem Zustand, seine Frau beherrscht von einem Buftling, seinen Cohn von der Versuchung befallen, zum Morder zu werden. In seiner Bergweiflung lagt er sich bagu binreißen, mit ber bem Cobne entwundenen Urt selbst den Morder seiner Ehre zu erschlagen - und nun muß er als wirk= lich Schuldiger zuruck ins Buchthaus. Noch ebe bies fraffe, aber wirkungsvolle Stuck Durch Barnans großartige Darftellung im "Berliner Theater" einen ftarken Censationserfolg errang, batte ber junge Dichter Wilhelm Mener=Rorfter gang unabhangig von Bog tenselben Stoff bearbeitet in seinem Drama "Un= schuldig", das spater im koniglichen Schauspielhaus umgetauft wurde in "Unsichtbare Ketten". Dier war der Beld ein junger Arzt, der wegen mangelnder Beweise aus der Unklage des Mordes entlassen worden war. Ueberall schleicht ibm ber Berdacht nach, er findet feine Praxis wieder, ein Unfall seines Jahzorns bringt gar bie Mutter auf den sebrecklichen Berdacht, an dem sie zu Grunde geht. In seiner Bergweiflung erschieft er seine Braut und ist nun gleichfalls ein wirk= licher Morder. — Infolge einer ungeschickten Buhnenbearbeitung versagte bas Stuck bei ber Aufführung - befto ftarferen Erfolg hatte ein anderes Morderdrama.

Felix Philippi, der einst mit Deutschinger zusammen in Augsburg die erste Aufführung von Ibsens "Gespenstern" veranlaßt und später manches Drama geschrieben, errang ihn beim Publikum mit seinem "Alten Lied". Da ist ein Rechtsamwalt Dr. Cornelius, der einem entlassenen Zuchthäusler Vorwürfe darüber macht, daß er aus einem anständigen Menschen durch Eisersucht zum Mörder geworden ist. Im nächsten Augenblicke aber erfährt Cornelius, daß seine eigene Frau ihn schamlos hintergeht, und er greift in blinder But zur Mordwasse. Es ist das alte Lied, daß die Leidenschaften Herr werden über den Berstand.

Nur ganz lose waren in tiesem außerlich sehr wirksamen Stück Liebe und soziale Gegensäße miteinander verknüpft. Aber eine entfernte Aehnlichkeit in der Idee verknüpft es mit Roseggers Meisterwerk: der Bersuch, einen Mord aus sozialen Gründen zu erklären. Das Gleiche versuchte einige Wochen darauf Karl Emil Franzos in seinem "Präsidenten". Ja, auch er — einer der allerzbedeutendsten und beliebtesten Erzähler — wollte zum sozialen Dramatiker werden. Und so bearbeitete er einen seiner packendsten Romane zu einem wirkungslosen Theaterstück. Ein Gerichtspräsident soll eine Kindesmörderin aburteilen und entz

deckt in ihr seine eigene naturliebe Tochter. Er bat früber einmal mit einem armen Madchen ein Verhaltnis gehabt, das er spåter gelost hat seiner Carrière wegen. Run steht die Tochter der treulos Ber= lassenen wiederum als eine Gesunkene por ibm. Sich selbst muß er bie Schuld an ihrem moralischen Fall zuschreiben, ba er fie ja um den Bater betrogen bat. Der Bersuch, sie zu befreien, verstrickt ibn in neue Kampfe, aus denen er schließlich keinen anderen Ausweg findet, als den Celbitmord. - Diefer Ctoff war als Roman mit großer Meisterschaft von Franzos gestaltet worden. Das daraus geformte Drama zerflatterte und blieb wirfungslos.

Doch — die Morder zu entschuldigen war nun einmal das Lieblingstbema der Dramatifer. Um meisten mochte dazu der großartige Morderroman des Ruffen Doftojewskij "Schuld und Gubne" beitragen, ber unter bem Titel Rasfolnikow in Deutschland immer bekannter murde. Der frubere Schaufpieler Bans Olden, der schon in der ersten Rummer der "Freien Bubne" für Tolitoj ein= getreten war, brachte jest auch dem andern Ruffen eine Huldigung dar, indem auch er ein Morderdrama ersann. Die eigentliche Beranlaffung Dazu batte ihm zwar freilich ein schrecklicher Mord= prozeß aus der Berliner Gesellschaft ge= geben. Gine gebildete Frau, Die Gattin eines judischen Rabbiners, batte ibren eigenen Bruder dazu angestiftet, ibren Mann zu toten; zum Gluck mar aber dieser Mordversuch nicht gelungen. — Nach der Methode der Realisten griff Olden Diesen Fall "aus dem Leben" beraus und machte daraus ein Bubnen= ftuck. Ein junger Mann, ber seine Schwester sehr liebt, entdeckt, daß diese



unglücklich verheiratet ist. Er erschießt seinen Schwager baber bei einem Spaziergang im Tiergarten, kurz ehe er ins Ausland abreist. Nach seiner Wiederkehr verrät ihn sein schuldiges Gewissen. — Doch besaß Olden nicht die volle Dichterkraft, um diesen seltsamen "Glückstifter" seelisch glaubhaft zu machen.

Doch war bier mit dem Mörderproblem ein anderes verknüpft, das ja seit Jahren sehon das Lieblingsthema der Realisten war: das der leidenden Frau in der unglücklichen She. Auch dies sollte nun noch naturalistischer behandelt werden. Iwei Wiener Autoren, G. Schwarzkopf und E. Karlweis, hatten sich zusammenzgethan, um "eine Geldheirat" so trocken und nüchtern zu schildern, wie sie im Leben häufig genug vorkommt. Das gelang ihnen so gut, daß auch ihr Schauspiel in allzugrößer Nüchternheit stecken blieb.

Das Morderthema aber, das nun einmal in der Luft lag, verfeinerte fich allmablich. Zwar brachte der Berliner Kritiker Eugen Zabel gemeinsam mit dem Hamburger Ernst Koppel den "Raskolnikow" selbst auf die Buhne, aber man fing doch jest an, den Mord mehr im geistigen Sinne aufzufassen.

Mit einem ahnlichen Stoff sprang Ludwig Tulba in Die Arena: "Die Eflavin" nannte er fein neues Schauspiel, worin eine Frau allerdings fast noch ärger als eine Eflavin von ihrem Manne behandelt wird. Gie barf nicht lesen, was ihr Freude macht; sie muß schweigend zusehen, wenn ihr Mann mit seinen Freunden Efat spielt; und tiefer verbietet ihr ben Mund, wenn fie bei ben ernften Gesprachen der Manner mitreden will; nur wenn die finnliche Begier in ihm erwacht, scheint er fie zu lieben und verlangt, daß fie ihm zu Willen ift. Wie fie das ploblich nicht mehr ausbalten kann, geht sie davon und will sich mit einem, von ihr ge= liebten, Baumeister verheiraten. Aber ihr erfter Gatte giebt fein Herrenrecht an seine Eflavin nicht auf, und da ein gerichtlicher Scheidungsgrund nicht vorliegt, jo bleibt ein Prozeß aussichtslos. Da beschließt sie mit dem Manne ihrer Wahl in freier Liebe zu leben. - Mit Diesem Stuck, Das einen vorübergebenden Erfolg errang, hatte Tulda fich nun vollig, in Form wie Gedankeninhalt, auf den Boden der einst von ihm bekampften modernen Richtung gestellt. Aber seine Eigenart hatte er tabei so gut wie gang verloren. Das Stuck machte ben Eindruck einer vortrefflichen Schülerarbeit, die nach den Borschriften von Holz, Brahm und Haupt= mann sauber und nett ausgeführt war und von den drei Lehrmeistern mit der Bensur la bezeichnet werden konnte. Un Frische aber stand es hinter den Lust= spielen aus Fuldas Unfangen weit zuruck. Denn biese waren aus der Seele ihres geiftigen Baters geboren, mahrend Kulda jest seine Buchstaben nur angstlich und muhjam in die vorgezogenen Schonschreiblinien der Berliner Allerwelts: meister malte.

Einen gab es, der sich mächtig empörte über diese vollkommene Selbstknechtung Fuldas — das war sein väterlicher Freund, der alte knorrige Nibelungendichter Wilhelm Jordan. Bon Frankfurt a.M. aus sandte er seinem einstigen Liebzling eine bkkentliche poetische Ermahnung, voll Jorn gegen die Berliner:

Ludwig, Ludwig, fomm nach Hause! Richt als übereilt sanguinisch widerlege schöne Hoffnung. Komm! Verfümm're nicht berlinisch! Vielverheißend war dein Anlauf; wähltest eigne, saubre Pfade! — Nippe nicht am Jüngsterfusel dich auch frank. Es wäre schade.

Mußt auch du jum Bühnenfutter Ehefäulnis dir erwißeln, um, auf Märchenglück verfellen, boble Weiber tell zu tigeln, bis sie schweren, daß nur Bublichaft sie von heil ger Schande rette, denn des Saframentes Pflichtband sei nur schnöde Stlavenkette?

Kemm nach Saufe! Greke Tericher, willensfrarte, geniale Staatenlenter, fiegestund'ge Keldberrn, tapf're Generale war die Spreeffadt sterk geeignet uns jum Segen zu erzieben; aber Dichter boben Ranges sind nech niemals bert gedieben.

Micolai, Onkel Spener, Tante Boß, besorgten's nüchtern, Geethen, Schillern, dann auch Nückert füdwärts wieder zu verschüchtern. Tied nur blieb, der die Nomantik, die verstorbene alte Hexe, sebend leg, und Naupach saß im Meisterstuhl der Dramenfere.

Was man beute bort bejubelt und bezahlt mit reichem Lohne, ift gepauft mit Unrarfarben burch französische Schablone. Utrig Eignes kan nft du malen, brauchft nicht für ben Markt zu pinseln, noch der franken Weltverkläger Unkenrufe nachzuwinseln.

Reuich und vernehm wieder dichte, finge nicht im Jüngsterchere, rüfte echten Sieg, verzichte stell auf modifiches Aurere. Sei nicht mukesiecher Hulda Lüsterlaumen liebedienisch. Kemm nach Haufe, Ludwig Aulda, jenft vertimmerst du bertinisch!

Und Jordan war nicht der einzige, der von der alteren Generation noch Ein= fpruch erhob gegen die junge. Freilich — Lubliner batte das schnell wieder aufgegeben. Erfolgbedurftig, wie er war, batte er fich sebleunigst selbst baran gemacht, in einem "realistischen" Drama die "soziale Frage" zu losen. Und er fand tiese Losung sehr einfach: ter Raiser muß Befehl geben, daß Fortbildungs= schulen für das Bolf geschaffen werden; dann braucht ein armer Werkführer nicht mehr seine genialen technischen Geen in sich verrosten lassen — aus Mangel an Borkenntniffen. 3m Sinblick auf Diefen "tommenten Lag" schließt ber "Diebter" fein Stuck febr ftimmungsvoll patriotisch; und da nun damals Wilhelm II. Die Schulreform fraftig in die Band nahm, jo lagt fich begreifen, warum der vielgewandte herr Lubliner ploplich nach Diefer Seite bin seine Berbeugung machte. Cebr rubrend bezog er fich in der Borrete jur Buchausgabe auf jenen Apostel, dem einft ein Heide im Traum erschien mit der Bitte, auch sein Bolf zu befehren. Go fei auch ihm ofter ein Arbeiter erschienen mit ber Bitte, auch über feinen Stand einmal ein Stuck ju sebreiben. Dies Bersprechen hatte Lubliner nun eingelöst, und Europa konnte aufatmen.

Aber als Gegner der ganzen Richtung zeigte sich von der Bühne herab noch immer Paul Lindau in seiner "Sonne". Ein junges Weib, Mathilde von Hohenrade, will gleich Ibsens "Mora" von Mann und Kindern geben, da ein Schaumschläger der modernen Richtung sie bethört. Sie und die gleichfalls besthörte Bankiersfrau Dora Alexis samt ihren bedeutungslosen Männern stellen die Schattenseiten des modernen Lebens dar, während die junge Sabine Berg die

poetisch gedachte Verkerperung der Sonne darstellt und ihr Brautigam, der Rechtsamwalt Gregor, den Sinn des Stückes ausspricht in den Worten: "Wer mir die Freude am Leben raubt, der bringt mich um mein böchstes Gut." Das richtet sich also gegen den modernen Pessimismus, und über den Naturalismus beißt es: "In der modernen Kunst seheint die Wahrheit erst da anzusangen, wo die Seise aufbört." — In abnlicher Weise bekämpste Paul Heyse den Wahrheitsfanatismus in seinem Schauspiel "Wahrheit". — Aber Lindau war damals sehon von Verlin nach Streblen bei Oresden übergesiedelt.

Gein Nachfolger als erfter Kritifer am "Berliner Tageblatt" mar Subermanns Genoffe Dtto Neumann : hofer geworden. Gleichzeitig ward biefer der Beraus: geber des Magazins fur Litteratur". Die Redaftion Bleibtreus batte bort nicht lange gedauert. Aber ber modernen Richtung war bie Zeitschrift treu ge= blieben, als fie 1888 in den Besit des Drestener Berlegers Chlermann überging und Wolfgang Kirchbach eigens von der baprischen Sauptstadt nach der fachfischen zog, um die Redaftion zu übernehmen. Best faufte ber Enkel bes Begrunders, Sudermanns Berleger Lehmann, Die Zeitschrift und übertrug Die Redaftion seinem Vertrauensmann. Da nun gleichzeitig berselbe Verleger auch eine Zeitschrift fur moderne Romane unter tem Titel "Romanwelt" schuf und auch deren Leitung ten Banden Otto Neumann= hofers anvertraute, fo nahm ber Führer ber Subermann-Partei nunmehr auf einige Jahre eine breifach geficherte litterarische Machtstellung in Berlin ein. Es geschah dies um dieselbe Zeit, wo Kontane fich gang von der fritischen Thatigkeit guruckzog und Schlenther nun als Führer ter Sauptmann=Partei Die einflugreiche Kritif ter "Boffischen Beitung" einseitig und vorurteilsvoll beherrsehte. Brabm legte spater Die Redaftion ber "Freien Bubne" nieder, nachdem ihm früher sehon eine gange Reihe von modernsten Autoren die Mitarbeiterschaft gefündigt batte und spater die Wochen= schrift in eine Monatsschrift umgewandelt wurde. Sein Nachfolger wurde Bil= belm Boliche, ein treuer Genoffe ber Sauptmann-Partei.

Ja, von einer "Hauptmann-Partei" fann man jest mit Fug und Recht reden; denn dieser begabteste Ausgestalter der dichterischen Theorie von Holz und Schlaf hatte seine jungen Meister längst in den Schatten gestellt. Diese beiden scheins dar so Unzertrennlichen aber beschlossen gerade jest sich zu trennen. Sie sesten vorher ihrer Freundschaft selbst zwei litterarische Denkmale. Das eine war durchs aus gut zu heißen. Sie sammelten nämlich alle ihre gemeinsamen Arbeiten unter dem Titel "Neue Geleise" (Berlin 1891). Der Titel war insofern berechtigt, als ja auf diesen "Geleisen" in der That eine ganze Neihe Jüngster ihre kleinen Dampsmaschinchen dahinsausen ließ, und auch Hauptmanns Losomotive rollte noch immer auf diesen Schienen. Und daß auf ihnen kein Schnellzug in die Ewigkeit sausen würde, konnten damals nur Weiterblickende erkennen. Auf alle Fälle aber bleibt die Sammlung ein interessantes Dokument, um so mehr, als die Sitelkeit der Autoren eine ganze Auswahl von Zeitungskritisen hatte andrucken lassen. Arg enttäuscht aber wurden ihre treuesten Anhänger durch die letzte Berzöffentlichung der Dioskuren: "Der geschundene Pegasus". Der vielverzöffentlichung der Dioskuren: "Der geschundene Pegasus". Der vielver

sprechende Titel ließ erwarten, daß hier eine große Satire auf die Nichtung der Zeit erfolgen sollte. Aber statt dessen erhielt der bestürzte Käuser ein großes Buch in Vilderbogenformat in die Hand, das im Stil von Wilhelm Buschs geistreichen Scherzbüchern — aber leider ohne dessen Weist und Scherz — einen Tag aus dem Leben der beiden Dichter der Familie Selicke schildert. Die von Schlaf gezeichneten Vilder sind ganz geschiekte Nachahmungen von Buschs eigenartigem Karikaturstil und dürsen als anspruchslose Selbstürenie vorbeigelassen werden. Aber fast Mitzleid erregend ist die Hilflosigkeit, mit der Holz sich qualt, necksische Verse zu schmieden über seine und seines Freundes Schlaf Erlebnisse in ihrer Wohnung zu Nieder-Schönhausen, beim Mittagsmahl in Verschiedenen Kneiplokalen; und nachber im "Casé zum gebratnen Floh" und in verschiedenen Kneiplokalen; und nur ganz flüchtig wird in zwei Stropben ein "litterarischer Verein" gestreift. Alls Probe des gequalten Wißes mag die Schlußstropbe bier steben:

"Dech jest, o Lefer, dir zur Qual die unvermeidliche Moral: Kannst du's vermeiden, beiß' nicht Schulze, plagt dich die Gicht, trag mit Geduld se, schlürf' segar Austern, tracke Müse, dech schinde niemals Pegasüse!" —

Von nun an trennten sich die beiden Freunde. Arno Holz veröffentlichte im selben Jahre noch sein Schriftchen "Die Kunst, ihr Wesen und ihre Geseuse" (Berlin 1891), das er "seinem lieben Freunde" Joh. Schlaf widmete. Er erzählt darin ausführlich von seinem neuen Kunstprinzip und wie er dazu gekommen. Ich habe seinen Gedankengang sehon ausführlich im vorigen Kapitel besprochen. Ein zweiter Band, der zwei Jahre später folgte (Berlin 1893), ist, wie hier sehon erwähnt sein soll, nur eine übermäßig ausführliche Beantwortung einer eingehenden Kritik, die Karl Erdmann in der Beilage zur "Allgem. Itg." veröffentlicht hatte. So war Holz ganz zum Theoretiker geworden und wußte auch auf diesem Gebiet nichts Neues mehr bervorzuhringen.

Micht so Johannes Schlaf. Dieser stellte sich mit einem selbståndigen Efizzenbändehen ein: "In Dings da" (Verlin 1892). Es ist hier das Holzsche Kunstgeses befolgt. Diese Etimmungsbilder aus einer kleinen Stadt sind stoffslich betrachtet absolute Nichtsse, nur auf die Aussidbrung ist der ganze Wert geslegt; eine weiche träumerische Stimmung, die überall bindurchschimmert, hat sich auch später immer wieder als Schlafs Eigenart gezeigt. Und diese Weichbeit kennzeichnet auch troß aller damit verbundenen Kraßbeiten den Helden seines Dramas, das er gleichzeitig erscheinen ließ: "Meister Delze" (Verlin 1892). Vergebens erinnert der Titel an die große tragische Welt von Kreßers herrlichem "Meister Timpe". Timpe war ein Riese, und der Jusah Meister bedeutete, daß er für seinen Veruf kämpste und starb. Delze ist natürlich ein Schwächling, und sein Veruf komunt für das Drama gar nicht in Vetracht. In einem thüringischen Dorfe lebt er, geplagt von seinen Gewissensbissen. Er bat nämlich im Verein mit seiner Mutter deren Mann umgebracht. Seine Stiessoweiter Pauline ahnt dies Vers

brechen, und Die gange "Sandlung" bes breiaktigen Dramas besteht barin, baf biefe Stiefichmeffer ten verbrecherischen Bruder, ber obendrein im legten Stadium ber Schwindfucht fiebt, burch ibre beständigen Unspielungen zu Tode qualt. Gich rausperne, buffene, blutspeiene, außerlich über Gott und Himmel epnisch redend. fist tiefer jammervollite Edwadbling, ten tie Mortergunft je bervorgebracht bat, in feinem Zeffel und wehrt mit kublem Spott die Angriffe feiner Schwefter ab. Bie feige er aber in Wahrheit ift, bas verrat er besonders durch zwei Eigenschaften: erfrens lauft er immer zum Zimmer binaus, wenn seine Mitschuldige, die alte, langit bibefinnig gewordene Frau Delze, ihr Bett verläßt; zweitens verlangt er von seinem kleinen Cobn, daß er Pastor werden soll. Also innerlich glaubt biefer Meister Delze an Gott und Himmel und ift erbarmlich genug, seine eigene Schuld Dadurch fubnen zu wollen, daß er seinen Cobn zum Geiftlichen bestimmt. Gein Glaube ift also nicht Frommigkeit, sondern nur ein unbestimmtes Angstgefühl. Und dabei ift Delze auch noch zu feige dazu, diesen seinen inneren Glauben öffentlich zu bekennen. Und ftatt nun wenigstens ben Cobn, wenn biefer nun einmal Geift= licher werden soll, von vornberein für solchen Beruf zu erziehen, so brüstet er sich vielmehr in Gegenwart tes Knaben mit tem conischsten Atheismus. Ja, er retet dem Jungen geradezu ein, er folle nur darum Theologie ftudieren, weil die Paftoren das meiste Geld verdienen. Er erzieht den Anaben geradezu zum Heuchler, und das scheint ihm schon trefflich gelungen zu sein; denn auf der Bubne zeigt jener sich als ein rudiger Bengel, ber nur seine Freude baran bat, Tiere und Menschen gu qualen; aus ter Edule aber bringt er tie besten Zeugnisse über Religion und über Betragen mit. Und beim Unboren eines folden Zeugniffes ftirbt ber Bater jum Schluß mit ten Worten: "Co . . . Coo . . . Paf - ter . . . " - Es ift faum zu fagen, mit welchem Mag von Berachtung man von dieser Jammergeffalt Absehied nimmt. - Der soziale Bug fehlt gang in Diesem Schauspiel, und mehr und mehr fing man auch seben an, bas eigentlich soziale Element mit dem rein eroti= ichen zu verwechseln, wie es fich auch im mißlungenen Berführungsschauspiel "Delga" zeigte, mit dem Bans Bopfen vergeblieb auf dem Kampfplat der fozialen Dramatik erschien. 3a — vergeblich! Das war bas immer wiederkehrende Ergebnis aller Dieser unabläffigen Bersuche von alt und jung. Bu einem wirklichen Drama erwies fich die "foziale Frage" immer wieder als zu fprode, auch da, wo man fie in ihren tramatischsten Punkten erfaßte. Go brachte ber Berliner Rechts: anwalt Michard Gretling (geb. am 11. Juni 1853) in feinem Echauspiel "Gleiches Recht" (1892) eine ganze stürmische Arbeiterversammlung auf die Bühne. Sie wirfte naturlich tramatisch, aber es war ihrem Berfaffer, einem eifrigen Ecbuter des Naturalismus, nicht gelungen, Diese Bersammlung organisch in ein wirkliches Drama bineinzupaffen. - Borübergebend wenigstens einen Theatererfolg erzielte bagegen ber Schauspieler Bifcher mit feiner "Schlimmen Caat". Daß eine Frau aus dem einfachen Belfe mit ihren Kindern zu boch hinaus will, ift bier die Beranlaffung für eine theatralisch sehr geschieft aufgebaute Handlung, in Die fich völlig zwanglos Schlagworte ber fozialiftischen Weltanschauung einfügen wie: einen Charafter konne fich beut nur ein Reicher leiften. Nur schade, bag es

der straff geschlossenen Handlung an Charakteren fehlt, die durch ihr eigenes Sein das Interesse der Zuschauer dauernd fesseln konnten. — Die ganz entgegengesesten Febler und Borzüge kennzeichnen das Stück, mit dem das junge Haupt der realistischen Schule nun hervortrat.

Hauptmann hatte nämlich mittlerweile sein neuestes soziales Drama beendet. Es erschien in echt schlesischem Dialekt unter dem Titel "De Waber", und fast gleichzeitig in einer hochdeutsch gefärbten Fassung als "Die Weber".

In losen Bildern zeigt bas Stuck bas Leid ber Darbenden, gemiffermagen immer wieder Dieselbe Cituation wiederholend und steigernd. Das erfte Bild führt uns in tiese Situation ein. Um lebendigsten und beutlichsten entfaltet sie sich an dem Tage, da die Weber ihre mubfam gefertigte Arbeit zum Verkaufe tragen. Ein großes, fables, graugetunchtes Zimmer bildet den geschäftsmäßig melancholischen Hintergrund. In langen Scharen ziehen Weber — Frauen und Kinder — berein, legen ihr Gewebe auf Die lange Bank und warten, bis fie an den Tisch berantreten konnen, binter tem ter berglose Pfeifer, selbst ein Weber, jest Gebilfe des Fabrikanten Dreißiger, ihre Ware prüft und den denkbar niedrigsten Lohn beftimmt. Bon ten "treigebntebalb" Grojden, Die ein "Webe" eigentlich fosten foll, zieht er fast stets noch etwas ab für Tehler in der Arbeit oder Mangel am Gewicht. Die große Wage regiert der Lebrjunge, der bier und da schnodderige Bemerkungen mit dem Kaffierer Neumann austauscht, während letterer das Geld murrifch und geschäftsmäßig den Webern aufzählt. Die lächerlich kleinen Preise, Die immer wieder genannt werden, schweben wie das furchtbare Schicksal über Kurchtbarer aber ift Die Erbarmungslofiafeit Pfeifers. den Hungernden. bittet eine Weberfrau erbarmlich und demutig um ein paar Groschen Borschuß fur Brot. Pfeifer bort nicht danach bin. Da flebt der Weber Beiber um Stundung des ihm am vorigen Zahlungstage bewilligten Vorschuffes. Er wird nicht erbort. Geschäftsmäßig geht die Cache ihren Gang weiter. Charafterfopfe beben fich aus ter Maffe ter Wartenden beraus. mert tragt in einem Tuch einen geschlachteten Bund bei sich. Er ist ibm vor Wochen zugelaufen, jest foll er ten jo lange schon leeren Rochtopf fullen. In dem energischen jungen Weber Backer aber tritt uns die erste Gestalt voll Willensfraft entgegen. Er spottet jo laut und fect über die Sungerlebne, daß der Chef des Gieschäfts, Berr Dreifiger, selber bereintritt, um ihn abzufertigen. Die Arbeit wird ihm entzogen, aber er bebt den Kopf noch mehr und sest es durch, daß der ihm bingeworfene Lobn ihm ordnungsmäßig in die Sand gezahlt wird. Ein vor Hunger obnmächtig zusammenbrechender Anabe wird von Preißiger in sein Privatkonter entfernt, damit er nicht noch mehr beses Blut errege, und eine beuchlerische Rete tes Chefs, in ter er fich noch gar selber tas Zeugnis eines bumanen Mannes ausstellt, und es von den zitternden Sungerstlaven der Fronarbeit bestätigt erbalt, macht ten Schlug tes ersten Aftes. Der Berr will noch zweibundert Weber anftellen, aber fie follen fur ein "Webe" nur noch eine Mark erbalten. Unter dem Murren der Aermsten sebließt das erste Bild. Das zweite zeigt uns das Beim des alten Baumert. Die Mutter des vor Hunger zusammen=

gebrochenen Anaben ift zum Besuch. Die Tochter Baumerts liegen tem Weben ob, Die Mutter und ihr idiotischer Cobn arbeiten an Spulradern. Aus ihren Reden entwickelt fich ibre gräßliche Rotlage. Auch ber Befiger des Bauschens, dem fie den Miergins schuldig find, der alte fraftige Ansorge, bat kaum zu leben, Da Das Bauseben einzufturgen drobt. Da bringt der junge "Jager", ein eben vom Militar frei gefommener frijder Junge, Leben in das Baus. 2118 Offiziersburiche bat er fich feine Manieren und "feines Sprechen" - allerdings febr mangel= baft - angewohnt. Er, ter Taugenichts tabeim, bat beim Militar feinen Dienft vortrefflich gethan. Mit neuem Anzug, filberner Ubr und tem schwindelnd boben Bermogen von gebn Ibalern kommt er babeim an. Er bat bie Welt geseben und bobnt über die gräftlichen Zustande, die er dabeim vorfindet. Auch das Lied vom "Blutgericht" bat er mitgebracht. Dies Lied, von dem schon im ersten Alft Die Rede war, lieft er zum erften Male bei Baumert vor. In der Nabe bat er's schon gefungen, bas Lied vom Blutgericht, bas Lied, bas bie Leute vom Schlage der Dreißiger als Blutrichter und Leiter von Folterkammern bezeichnet. Go schuler= baft er bas lied vorträgt, es ergreift Unsorge und ben alten Baumert machtig, den armen Mann, der eben den Sundebraten wieder von fich geben mußte, weil fein geschwächter Magen fein Fleisch mehr vertragen fann. Lauter ballt das Lied durch alle Bergen im dritten Aft im Wirtshaus - Kretscham genannt - gu Petersmaldau, tem Wohnerte Dreifigers. Anfangs geht es ta zwar friedlich zu. Ein Geschäftsreisender, der mit dem Wirtstochterlein seinen Spaß bat, findet Die Zeitungsberichte über bas Elend ber Weber übertrieben. Ein Tischlermeister belebrt ibn darüber, daß boch oben im Gebirge, den staatlichen Abgesandten versteckt, Die Hutten der Urmut liegen - Der Zuschauer glaubt bies gern, tenn er fennt ja das Beim des alten Baumert. Aber der Reisende glaubt es nicht. Der unfinnige Aufwand bei einem Weberbegrabnis, bas gerade stattfindet, und bas nach altem Berkommen prachtig gefeiert werden muß, scheint seiner Unficht recht ju geben. Da treten Weber berein: Backer und Jager, Die beiden unruhigen Beifter, find darunter. Es kommt zu gefährlichen Reden, die ten Rubigen Grauen erregen. Man merkt, daß eine ungewöhnlich große Weberansammlung stattfindet braugen im Ort. Bald heißt es, man wolle fich impfen laffen, bald, es fei Babltag bei Dreißiger. Aber bas revolutionare Geprage ber Berfammlung verrat fich bald. Eine Rempelei mit dem feigen Gendarm Kutsche, ber schimpfend entweicht, zeigt bas erfte Stadium bes Aufstandes. Dann ertont laut bas Lied vom Blutgericht, jest bas "Weberlied" genannt, und fogar ber alte Baumert taumelt mit hinaus in den beginnenden Aufstand. Der vierte Aft zeigt uns, daß man im Dause Dreißigers ten Ernst ber Cache noch nicht begriffen bat. Der Blutfauger will gerade mit dem Pafter des Ortes, der feige und verlogen die Religion in den Dienst des Fronherrn stellt, seine Partie Whist spielen; gegen die singenden haufen da traußen bat man ten Buttel gerufen. Ein junger Kandidat, Hauslehrer bei Dreißiger, magt, ein Wort der Entschuldigung fur die hungernden im Namen des echten Chriftentums einzulegen — ein Berweis vom Geiftlichen und die Entlaffung aus seiner Stellung burch Dreifiger ift bas einzige Ergebnis.

Aber Die Partie Whift fommt auch nicht zu stande. Bager wird gefangen eingebracht. Er ift ftol; und frech in seinem Wesen. Er spottet der Teffeln, Die man ibm anlegt, tenn er weiß ja, daß er traußen befreit werden wirt. Und so geschieht's. Panik verbreitet sich auf Diese Nachricht bin im Sause. Alles denkt nur noch an Flucht. Frau Dreißiger flammert fich in ihrer rasenden Ungst an ben Kutscher, ber sie jum Wagen führt. Die mutigen Rappen fürchten sich vor niemandem. Die Flucht gelingt, alles rettet fich, aber die Weber, nun im Rausch der Revolution in eine Rauberbande umgewandelt, dringen in Preifigers Saus ein und seblagen alles furz und flein. Im letten Aft ift der Ruf ihrer Thaten schon nach Langenbielau gedrungen. Dort steht unter anderen bas stille Baus des friedlichen, gottergebenen Webers Silfe. Er bat fein Morgengebet gerade beendet, in dem er alltäglich Gott bittet, ibn Demut zu lebren, damit er des Lebens Not als Lauterungsmittel ber Geele erfenne. Geine Frau und fein jungverbeirateter Colm Gottlieb baben tiefen fantten Glauben von ihm erlernt. Die Schwiggertochter Luife nur ift anderer Meinung. Gin filberner Loffel aus Dreifigers Befig, ten Biljes fleine Enkelin gefunden bat, ift bas erfte Zeugnis fur bas, mas in Petersmalbau gescheben ift. Schleunigft läßt ibn Bilfe burch seinen Cobn auf bas Umt tragen: er verschmabt gestoblenes Gut. Da erscheint ein Urzt, ber von dem Aufstand ergablt. Genauere Kunde bringt der originelle Lumpenfammler Hornig, der schon im Gafthof im dritten Aft zugegen war — borchend und schürend, aber nicht handelnd eingegriffen bat. Er meldet, daß die mildgewortenen Weber ibm auf tem Tuße folgen. Und sie kommen taber, in bacchantischem Buge, fie verlangen, bag Bitfe und bie Geinen fich ihnen anschließen, aber Bitfe widersteht. Gelbst wie sein Gobn endlich von dem allgemeinen geuer angesteckt ift, bleibt er dabeim, nicht aus Furcht — ist er doch ein alter Invalide aus dem Kriege - fondern aus Ucherzeugung. Er will rechtlich bleiben bis zum Schluß. Da ruckt draußen das Militar an, von den Webern mit Steinwurfen begrüßt. Alles fliebt, nur Dilje bleibt im Bewußtsein seiner Rechtlichkeit am Tenfter vor dem Webstuhl fißen, mo Gott ibn nach seiner Meinung bingesest bat. Da seblagt von außen eine Rugel zum Tenfter berein und totet ibn. Der einzig Unschuldige ift ber Einzige, ben wir auf ber Bubne fterben feben. Mit Diejem febrillen Migton endet das Ethick. -

In allen Revolutionstramen unserer großen Dichtungsepoche bandelt es sich um die Emphrung gebildeter Bürgerfreise mit gebildeten Ideen und gebildeter Sprache. Alle Tiraden des Pathos und der Leidenschaft passen in ihren Mund, denn die Revolution weckt die rednerischen Talente, und ein aufmerksamer Beschachter aller politischen Versammlungen lernt schnell, daß das Pathos den meisten Politischen der Rode zur zweiten Natur wird. Hier also ist es leicht, Dramen zu schaffen. Aber die revoltierenden Arbeiter! Die Revolten aus Hunger! Die Emphrungen der Verschmachtenden, der Blassen, Elenden und Abgezehrten — sie verstragen keine leuchtenden Farben. Und so kam es, daß der Führer der Arbeiter den sozialistischen jungen Brauseköpfen der achtziger Jahre meist gelang, aber die Arbeiter selbst waren entweder die Stummen, oder ihre dramatische Sprache

entbebrte der Babrbeit; es maren Calonarbeiter, unwahr, wie die gegierten Schafer Des ausgebenden Mittelalters. Sebon Guffav Frentag meint in feiner Technik bes Dramas, ein gewiffer Bildungsgrad fei notig fur Die Belden ber Tragodie. Und Dann noch eins. Es macht wenig Gindruck, wenn jemand sein eigenes Leid flagt, man muß ibn leiden feben. Die Wirkung ber Tyrannei, wie fie Schillers "Tell" jo großartig malt, und wie fie aus Goethes "Egmont" jo ergreifend berausklingt, ift greifbar, fie ift gegenständlich - aber bas stille Leid bes hungers, bem feine Worte verlieben find, schien nur bem Epifer fich zur Bebandlung zu eignen. Denn auf der Bubne muß man sprechen, und dem Menschen, der über seinen Bunger spricht, glaubt man selten. Diese beiden Schwierigkeiten bat Bauptmann überwunden. Geine Arbeiter find echt. Man wurde ihre blaffen Augen und abgezehrten Körper seben, auch wenn man bie fzenischen Bemerkungen überschlagen wurde beim Lesen. Abre Wohnboblen ftromen die Atmosphäre der Armut aus, und das Metiv mit dem Hundefleisch ist von erschütternder Wirkung. Glanzend ift es gelungen, in dem Ginleitungsaft die Stimmung des allgemeinen hungers über bas gange Theater zu verbreiten, und vortrefflich ift bie bramatische Steige= rung, die darin liegt, daß von dem Weberlied erft nur gesprochen wird, daß es bann recitiert, bann gesungen, von immer größeren Maffen gesungen wird und endlich zum Sturmlied anschwillt. Aber, mabrend so die eine Bauptsache vortrefflich gelungen ift, ging bas andere Element leider gan; verloren. Echt ift der Sunger und echt die Revolte, aber es fehlt gang bie Tigur, Die bis babin an Stelle ber Bungernden ftand, ber Berfunder ber 3dee. Es fehlt gang ber begeifterte Rubrer. Bager und Bacter find auch nur Inftinktnaturen. Gie leiten die Emporung, weil fie zur Berzweiflung getrieben find - das "wobin"? vermogen fie ebensowenig zu ahnen, wie die anderen, die in die Bewegung bineintaumeln. Warum feblt Die Figur des Gebildeten, der eine rofige Zukunft traumt, und den mit den auf= ftandischen Saufen die Menschenliebe verbindet? Warum feblt der Feuerfopf der Bee? Bielleicht weil ber Weberaufstand ber vierziger Jahre keinen kannte? Das ware doch fein Grund, denn das Stuck macht doch nicht den Eindruck eines biftorischen Dramas. Die Bemerkung "Schauspiel aus den vierziger Jahren" wirft auf ten Lefer toch nur wie ter Zusaß, ten Schiller auf Dalbergs Wunsch seinen motern getachten Raubern bingufügte, wodurch bas Etuck in Die Zeit bes Land= friedens zurück verlegt murde. - Der find die idealen Teuerkopfe etwa nicht wirklich? Ja, Sauptmann selber weiß ja, daß es diese Topen giebt. Mit wenigen Etrichen bat er ja ten Kantidaten angedeutet, der als junger Theologe fich verpflichtet fühlt, für die Hungernden Partei zu nehmen. Warum wurde aus ihm feine ausgeführte Figur? Diese Frage ift nicht mußig. Denn badurch, daß bas Drama gang am Gegenständlichen steben bleibt, geht ihm ein Hauptreiz verloren. Es ift kein Charafter barin, ber fich entwickelt! Wie echte Bildbauerarbeit steben auch bier wieder die Menschen in ihrer Zuftandlichkeit da. zweitens, das Drama verliert dadurch an dauerndem Intereffe. Das Thema des Etuckes lautet nur: "Dreißiger muß beffere Lobne gablen!" Aber es ergiebt fich baraus keine Weltanschauung. Dreißiger foll es nur thun, weil ibm fonft

eines Tages das Haus über dem Kopf angesteckt werden könnte. Den Fabrikanten droht die Revolution, wenn sie nicht anständig werden, aber an die Herzen der Menschen appelliert niemand. Gewiß, der schweigende Appell für ehrliche Herzen liegt schon in dem Andlick des Elends. Aber das Elend existiert seit dem Bestande der Kulturstaaten, — es abzuschaffen, dazu mahnt nur die bumane Weltsanschauung, heiße sie Christentum oder heiße sie Nächstenliede —: Hauptmanns "Weber" enden hoffnungslos. Daß das Gewehr gegen die Schleudersteine siegen muß, ist selbstverständlich; daß der unschuldige alte Hilse das erste Opfer wird, soll beweisen, daß es keine Gerechtigkeit in der Weltleitung gieht. Die letzte Hoffsung läge in der Feuerseele einer Jugend, die sich für Iveale der Menschheit besgeistert. Sie ist vorhanden in der beutigen Welt, aber in Hauptmanns Schück sehlt sie. Der Dichter der "Weber" selbst gehört ihr an, aber er ignoriert sie in seinem Werfe.

Dennoch bildet dies Hauptmannsche Stück den Höhepunkt des damaligen Kampfes. In es auch keineswegs ein soziales Drama im böchsten Sinne, ist es auch nur ein Tendenzstück, das historisches Verständnis voraussest und der Zustunft nur im Zolaschen Sinne als ein Document humain gelten wird — für die damalige Zeit war es von ungeheuerer Wirkung. Denn seine Tendenz entsprach keiner einseitigen Partei, und gerade damals batte ungeachtet der beginnenden Nieussches Verehrung die Stimmung des sozialen Mitgefühls in allen Kreisen den Höhepunkt erreicht.

#### 

### Sechstes Rapitel.

Bom sozialen Roman zur naturalistischen Liebesgeschichte.

Das Jahr 1890, das den Wendepunkt der Dramatik bervorgebracht, die Lurik in neue Babnen gelenkt batte und Niegiches Berrichaft fublte, war in jeder Binficht ein Bebepunkt der gangen Geiftesbewegung. Die fieberhafte Erregung, Die in der gangen Litteratur berrschte, ließ ja damals in jedem neu erscheinenden Buche ein neues Creignis abnen. In jenem Jahre wurde es moglich, daß Julius Langbebns namentos ericbienene Edrift "Rembrandt als Erzieber" fcbnell bis 42 Auflagen erlebte, ein Buch, welches burch feinen Titel boch nicht lockte, das aber, in geiftreichem Geplauder über alles Erdenkliche fich verbreitend, Die Geffalt des Deutscheffen aller Maler zum Magffabe ber gesamten Welt: und Lebensanschauung machte. Und im selben Jahr erschien bas fleine Seftchen "Ernfte Gedanken", das den Dberftleutnant Moris von Egith jum Berfaffer batte, einen Offizier, der fich militarisch ummöglich machte, nur um, dem beißen Drange feines Bergens folgent, fein freireligibses Befenntnis abzulegen. Scharempeife ftromten Die Menschen zu seinen Bersammlungen berbei, als er in Berlin erschien; tenn groß war überall bas Bedurfins nach einer Religion aber nach einer foldben, die frei war vom Iwange firchtieb engbergiger Dogmatif.

Und sebnett wurde in Berlin Egien selber fur Die "soziale Frage" erwarmt. Wohl batte er viele Angriffe von seiten ber kirchlichen Theologen zu erdulden; aber boch wurde um dieselbe Beit auch dieser Stand von den modernen Stromungen viels fach warm und tief ergriffen. Bum Führer Dieser neuen Bewegung innerhalb ber evangelischen Kirche warf fich schnell ter junge Prediger Friedrich Naumann auf geb. zu Stormthal am 25. Marg 1860), ter tamals noch in Frankfurt a. M. im Unt war. Auch er trat im Jabre 1890 mit feiner erften Schrift über "das fogiale Programm der evangelischen Kirche" berver, und ein Jahr spater erregte ber noch jungere Kandidat ber Theologie Paul Gobre bas Erstaunen ber gangen Welt durch fein Buch "Drei Monate Fabrifarbeiter". Gin junger Theologe, ber fich allen Ernftes trei Monate lang als Arbeiter in eine Fabrif verdingt batte, um die Buftande ber Proletarier aus eigenfter Unschauung fennen zu lernen! Wahrhaftig, Die Weltanschauung Des sozialen Mitleids bielt Damals burch Deutsch= land ibren Triumphyug, und wie in Rufland einft Graf Tolftoj das Schloß feiner Bater verlaffen batte, um in freiwilliger Armut ein Arbeiter zu werden, so stieg bier der werdende Susarenoberst von seinem stolzen Rok, der Prediger von seiner Rangel, ter Professor von seinem Katheter, um ten Urmen bilfreich feine Band zu leiben, und auch ber beutsche Raifer selber blieb babei nicht aus. Um 4. Febr. 1890 batte Wilhelm II. Die Welt mit seinen berühmten Erlaffen über die Erweiterung der Arbeitergesetzung überrascht. 3m Mar; besselben Jahres batte in Berlin Die internationale Konfereng frattgefunden, ju ber auch Arbeiter Butritt gehabt batten, und am 30. Gept. 1890 mar bas Ausnahmegeset



gegen die Sozialdemokratie in Deutschland für immer erloschen.

Nationaldenomie und Poesse gingen Hand in Hand. Auch Kamp, den Dichter der "Armeleutslieder" treffen wir wieder als sozialreformatorischen Autor.

Zeitgemäß also erzählten im Jahre 1890 zwei Romane gleichzeitig bas tragische Schicksal bes Gebildeten, ber aus Erbarmen zum "Bolfe" binabsteigt.

Hans Land, der es in kleinen Stizzen ja sehon zur hoben Meisterschaft gebracht hatte, erschien auf dem Plane mit einem Romane "Der neue Gott", und gleichzeitig trat mit ihm ein junger Autor bervor, Felix Hollaender (geb. 1. Nov. 1867 in Leobschüß), mit seinem Roman "Tesus und Judas". Die religiösen Titel der beiden Werke erklären sich leicht aus der vorhin von mir geschilderten Zeitzstimmung. Das Erbarmen mit den

Leidenden ist gewiß eine dristliche Eigenschaft, und da nun die jungen Idealisten in den Proletariern nicht nur Leidende, sondern auch gesetzlich Verfolgte erblickten, so drängte sich unwillkürlich der Vergleich auf mit den beimlichen Versammlungen der ersten Christen mit ihrer damals verbotenen Predigt von der Gleichheit aller Menschen vor Gott und mit dem Martertod des Heilands und seiner Apostel.

Alebnlich, wenn auch unter ganz ans dern Berbältnissen, entwickelt sich der Gedanke in jenen beiden, fast gleichszeitig erschienenen Romanen. In Hans Lands "Neuem Gott" wird der Graf Friedrich von der Haiden, seines Zeichens ein Husarenleutnant, tief in seinem jugendswarmen Herzen von der Zeitströmung des sozialen Erbarmens erfaßt. Bei dem Anblick eines Trupps Sozialisten, die er



als Martner ibrer Ueberzeugung idealistisch verehrt, läßt er fich dazu binreißen, einen Aufruf der Arbeiterpartei zu unterzeichnen. Dies bringt ibn in den beftigsten Gegenfaß zu feinem Bater, beffen Saus er verläßt. Gleichzeitig nimmt er feinen Abschied als Offizier. Das Berg voll beiliger Begeisterung mietet er fich ein fleines Dachkammerchen und beschließt - nun selbst ein Berftogener und Ent: erbter - fich durch eigene Arbeit zu ernabren. Ein ihm befreundeter Philosoph, ber das Schlagwort vom "Neuen Gott" liebt - d. b. vom Geift der vorurteilsfreien, erbarmungsvollen Menschlichkeit - verschafft ihm zunächst einige Uebersehungs= arbeiten. Der erfte neue Freund, ben ber Arbeitergraf in seiner neuen Welt kennen lernt, ift ber junge Ernft Bart. Diefer erlebt ein abnliches Schickfal wie ber Graf. Sein Bater ift ein reicher Fabrifbefiger, feine Mutter ein eitle, nur febein= fromme Bereinsdame, fein alterer Bruder ein wirklich frommer Theologe. Mit all Diefen Kamilienmitgliedern versteht Ernft fich nicht, er gebert im gebeimen langst ber sozialiftischen Partei an und thut, was bamals viele junge Studenten thaten - er benutt feine noch luckenbafte Studentengelebrtbeit bagu, um ben Arbeitern wiffenschaftliche Bortrage zu balten. Er felbft ftudiert Chemie, und fo lebrt er denn in der verhotenen und gebeim gehaltenen Arbeiterbildungsschule die Naturwiffenschaften - unreif aber mit ebrlicher Ueberzeugung - vom materia: liftisch-atheistischen Standpunkte aus. Mun ift in ber Kabrik seines Baters ein sehr tuchtiger Werkführer Namens Berning. Da Dieser um seines agitatorischen Treibens willen entlaffen wird, fo fühlt fich auch Ernft moralisch verpflichtet, seinem Bater gleichfalls fein sozialiftisches Glaubensbekenntnis abzulegen und beffen Saus

ju verlaffen. Der große Lag ter Arbeiterversammlung nabt beran. Ernft Berning giebt in seiner nuchternen Weise sein Referat. Ein alter Arbeiter, noch aus ber Schule Laffalles framment, widerspricht und wendet fich namentlich mit febr scharfen Worten gegen bas Auftreten eines Grafen in ber Arbeiterversammlung. Das giebt dem jungen Grafen Beranlaffung, felbst bas Wort zu ergreifen. Er ipricht begeistert und begeisternd von seiner Liebe jum Bolfe, aber in seinem Ueberschwang wahlt er ein ungeschieftes Wort, und ber überwachende Polizeibeamte loft Die Berfanuntung auf. Berning ift darüber febr verstimmt, aber die Arbeiter jubeln dem Grafen zu, wie er nachher im Biersaal erscheint. Um sich popular ju machen, trinkt er widerwillig Weißbier und Schnaps, bis er, von ploplicher Obnmacht befallen, vom Stuble finft. Gein erftes Auftreten lagt ihn seben abnen, daß er in falsche Babnen geraten ift. Denn er ist ein Idealist, der die Arbeiter= partei in rosigem Lichte gesehen bat; Diese aber braucht nuchterne, praftische Kubrer. Wie nun gar innere Seelenerlebniffe ibn um ben legten Reft feiner Thatfraft bringen, da gerat er bald bei der Partei in Berdacht, man schuttelt ibn ab, er finkt von Stufe zu Stufe. — Beffer ergeht es bem jungen Ernst Bart. Es ift ihm gelungen, feinen Bruder, den Theologen, ju feinem Ctandpunkte langfam berüberzuziehen. Dieser bat namlich einseben gelernt, daß seine Eltern nur Lippen= driften find: daß der Bater ruckfichtslos feine Konfurreng niedertritt und daß die Mutter nur dann fur wohltbatige 3wecke Opfer bringt, wenn es ihrer Eitelkeit schmeichelt. Go will auch er sich von den Eltern lossagen. Aber so leichten Kaufs geben fie ibre Solme nicht verloren. Gie suchen die beiden von Berlin zu ent= fernen, indem fie ihnen Beidelberg zur Universitat anweisen. Dort studiert Ernft weiter Chemie, Theodor aber Nationalbkonomie. Co konnen fich biefe beiden Gluck: lichen unter dem Schupe der elterlichen Geldsendungen rubig weiter entwickeln ju spaterem gedeiblicherem Eingreifen in ben Zeitfampf. Wahrend beffen ift ber arme Graf vollständig mit fich felbst zerfallen. Gein Bater ift plotslich gestorben und bat nur Schulden binterlaffen. Das Undenken seiner fruh verftorbenen Mutter ift ibm getrubt burch eine unangenehme Entbeckung. Er felbst ift bem Sunger= tode nabe, die "Partei" hat ihn verfehmt. Da lagt er fich durch einen ver= bummelten Regimentskameraden verleiten, für ein beißersehntes reichliches Abend= brot, balb wabnfinnig vor Hunger, jum Berrater feiner eigenen Genoffen ju werden. Die Arbeiterbildungsschule wird infolgedeffen von der Polizei entdeckt und aufgeboben, den Grafen aber prügeln die Arbeiter halbtot. Er fühnt seine Schuld indes in einer Situation, die vom Berfaffer allerdings mit kecker Romantik erfunden worden ift. Wie er sozialistische Gebeimakten vor der Polizei retten will, ertrinft er. Um selben Tage wird Herning jum Reichstagsabgeordneten gewählt. Leider ift der Roman zu sprunghaft erzählt. Es find nur lose anein= andergereihte Einzelbilder. Auch ift die Schilderung der Arbeiter nicht fo über= zeugend lebensmahr, wie bie Schilderung ber Gebildeten. Alles in allem aber war das Buch ein kubner Griff in die Zeitströmung.

Fast genau tenselben Gedankengang verfolgt Hollaenders "Zesus und Judas". Doch sind die Berhaltnisse ein wenig anders. Hier ist nicht ein Graf, sondern

ein Student der unglückliche Beld, der mit ftolgem Jesusbewußtsein fich unter Die Arbeiter begiebt, um schließlich als Judas zu enden. Karl Truck beißt er. Bie Lands Ernft Bart ift er obne Biffen feiner Eltern febon in Leipzig eifrig fur Die "Partei" thatig gemejen, bat aber bann weichen muffen, als ihm Die Polizei auf Die Spur fam. In Berlin findet er in feinem einfachen Mietszimmer bald freundschaftliche Beziehungen und Liebesbande. Seine beiden Nachbarn, Die Studenten Soffe und Gilberftein, werden feine Freunde; die altere Tochter des Saufes, Lene genannt, erweckt feine Liebe. 211s aufgeregter Menfch, beffen Seele von philosopbischen Traumereien erfullt ift, macht er auf nuchterne Menschen ofters ben Eindruck eines Wahnsinnigen. Ja, ein trockner Arzt bringt ibn schon einmal ins Irrenbaus, doch entgebt er der Gefahr wieder. Immer mehr verhittert ibn das gegen die berrichende Giesellschaft. Aber der sozialistischen Partei will er sich erst offen anschließen, wenn er seine Studien beendet bat und ibr in Wirklichkeit nützen kann. Das bringt ibn in Berdacht bei den argwebnischen Leitern der Partei. Bald darauf zeigt ein Polizeispisel, der als doppelter Spion zwischen Beborde und Sozialdemofraten fein Unwesen treibt, den Studenten als Sozials bemofraten an. Er wird von seinen Eltern verstoßen, barf nicht weiter ftudieren und wird obendrein bei ber ploglichen Ermordung jenes Polizeispisels in den Cfantalprozef verwickelt. Nach verbufter Etrafe wird er auch von ter Partei vollständig geachtet. Da zieht er fich mit seiner lene in die Einsamkeit zurück, um ehrlich sein Brot zu verdienen. Aber seine genialen" Broschuren, Die ibn anfangs leidlich zu ernabren scheinen, werden polizeilich verboten. Bede Möglich: feit fich zu ernabren ift ibm abgeschnitten. Da wird auch er gum Berrater feiner einstigen Genoffen; aber der Judaslobn brennt ibm wie Teuer in ten Banten. Die kaiserlichen Erlaffe vom 4. Febr. 1890 find bas legte, was er bort auf bem Bege zum freiwilligen Tote. — Abgeseben von einigen Ueberschwenglichkeiten und einigen verzerrenden Uebertreibungen war bas Buch burch seine lebendige Charafteriftif ein ziemlich ftarfer Beweis fur Die Begabung feines Berfaffers. Da es zweifelles gang unabbangig von lands "Meuem Gott" geschrieben mar, fo ift die Uebereinstimmung im Ecbicffal ber beiden Belben ein Beweis bafur, daß bier ein Enpus der Zeit portratiert worden war.

Wie so die Helden jüngstreutscher Romane erfahren nußten, daß ihr Kopfssprung von den Hohen der Gesellschaft in die Tiefen niemandem zum Rußen, ihnen selhst aber zum schweren Schaden gereichte, und wie sie einsehen mußten, daß ihnen zu einer wirktichen Lösung der sozialen Frage Kenntnisse und Borsbereitung fehlten, die das bloße gute Herz nicht zu erseßen vermag — so lernten viele der Jüngsten abnliches an sich selhst erkennen. Und so kam es, daß gerade jest sehr schnell die jüngstreutsche Romandichtung den sozialen Boden verließ. Unter andern wandte sich Hollaender in seinen beiden folgenden Romanen "Magdalene Dornis" und "Frau Ellin Rote" der feinen sorgkältigen Auspinselung weiblicher Chazastere zu. Die Zeitschrift Freie Bühne aber förderte auch den sozialen Roman nicht.

Ja, gan; getreu den Anregungen des Bereins "Freie Bubne" pflegte auch die anfänglich vom Bereinsvorsißenden herausgegebene Zeitsebrift das Ausland.



Co brachte fie an größeren Romanen und Erzählungen im ersten Jahrgang Ueber= segungen von Emile Bolas "Die Bestie im Menschen", von Feder Dostojewskis "Eine beifte Geschichte", von Arne Garborgs "Bei Mama", von Knut Hamsun "Sunger"; - ein einziger deutscher Roman batte unmittelbar nach Zola die Reihe der Auslander unterbrochen. Aber man batte ibn nur darum zugelaffen, weil er gang in frangbfischem Geist geschrieben war und obendrein sogar in Paris spielte: "Ein Roman wie Die gute Schule ist in Deutschland noch nicht geschrieben worden, deshalb hat diese Zeitschrift, die dem Modernen gebort, ihn ihren Lesern zuerst mitgeteilt." Mit Diesen Worten ent= schuldigt Otto Brabm nach Schluß des Romans den Abdruck desselben in seiner Beitschrift (Jahrg. I. Seite 616).

Damit war also wieder ein neuer Mann auf dem Kampfschauplat erschienen und zwar ein in mancher Hinsicht inter= effanter. Aus Ling in Desterreich stammt Bermann Bahr, geboren am 19. Juli 1863; in Wien, Graz, Ezernowiß und Berlin hatte er philosophische, juristische und staatswiffenschaftliche Studien ge= trieben, hatte fich auf Reisen in ber Welt umgesehen und kam gerades Weges aus Frankreich, als er im Jahre 1890 in Berlin im Kreise der Manner der "Freien Bubne" erschien. Gerades Weges aus Franfreich! — Gine beffere Ginführung fonnte man bei diesen auf das Ausland erpichten Revolutionsdiftatoren nicht baben. Und Hermann Babr fam nicht bloß außer= lich aus Frankreich. Nein, er brachte die neuesten Moden vom Seinestrand außerlich und innerlich mit daber, und wo er erschien, verbreitete sich der Duft des Pariser Par= fums auch in geistiger und litterarischer Hinficht. Er batte "Jung-Paris" fennen

gelernt, und man wußte ja langft in Deutsebland, bag im Geine-Babel Bola nicht mehr der Modernfte war. Satte fich doch eine Reibe junger Schriftfteller von ibm losgeloft, die anfangs feine Schuler waren. Der Roman "La terre" (Mutter Erde) batte dazu den Unftoß gegeben. Die gebaufte Ginnenfragbeit des Buches batte viele seiner abgebarteisten Berehrer abgestoßen. Aber ber wahre Grund, warum Juna= Frankreich fich von feinem Meifter zu scheiden begann, lag in beffen allzufühler Sachlichkeit. Daß Bola alles nur von außen fab, bas fonnte man auf Die Dauer nicht ertragen. Der gubrer ber funf Bola-Schuler, Die bem Meifter im Jahre 1887 gang bffentlich auffagten, mar ter Sollander Joris Rarl Sunsmans. Er geleitete feine Unbanger langfam binuber in bas Lager ber fogenannten Symboliften, bei denen der moderne Peffimismus fich mit einer Reigung zum Unbeimlichellner= flarlichen vereinigte. Der durch den Naturalismus unterdrückte Trich des Menichen jum Ueberfinnlichen brach fich bier wieder Babn, um in franfbaft verbildeter Form als schwachliche Angit vor tem Spulbaften, als bumpfe Sebnsucht nach dem Grauenvollen wieder in die Erscheinung zu treten. Man bat den Eindruck, daß die sinnlich überreizten Menschen, nach immer neuen Reizungen strebend, sich in eine Art von Opiumrausch binein narkotisieren, um als gitternde Greife in ertraumten Junglingsforpern mit einer wahren Bolluft ihre eigene Nervosität zu ftudieren. Wie der Hopochonder einen gewiffen Genug darin findet, fich jeden Zag neue Krankbeiten einzubilden, so schwelgen Diese Art Kunftler Darin, ibre Nerven in jedem Augenblick auf alles aufmerkfam zu machen, was dazu geeignet sein konnte, sie zu erschrecken und sie noch nerobser werden zu laffen. Mit der Empfindsamkeit eines bofferischen Madchens durchzittert Diese Leute ein Grauen beim blogen Unblick einer fonderbaren Wolfengestalt am himmel. Gine auf: fallende Farbe, die ihnen entgegentritt, kann sie bis zum Zode erschauern machen oder ihnen den sogenannten Lebensmut auf funf Minuten wiedergeben. Grun, Blau, Biolett, Edwarz und Beiß werden fur fie zu Gefühls-Sombolen von bochfter Tragit, und bei dem Durcheinanderzittern aller ihrer Nerven fliegen Diefe Sombole aus der Borftellungswelt der Mugen in Diejenige der Obren und der Gefühlsnerven binüber, und fie fühlen, rieden, benfen und schmecken in Karben. Da giebt es fur fie grune Lieder, blaue Empfindungen und blutrote Gedanken; chenjo giebt es naturlich tonende Farben und flingende Gefühle, und durch all Dieje nervojen Begriffsverwirrungen, Die feblieglich dem Geffammel eines Topbusfranken nicht mehr unabnlich find, wird endlich eine Urt neuer Sprache erfunden: die sombolistische Ausdrucksweise. Sat doch in allem Ernst ein Anbanger dieser Richtung ein Werterbuch berausgegeben, um es den normalen Menschen zu erleichtern, diese neue Sprache zu versteben.\*) Dieser bildlichen Ausdrucksweise wegen nannten fich die neuen Sprachverdreber "Somboliften"; im Bewußtsein deffen, daß fie in ibrer Kunft jedem von außen kommenden Eindruck blind und willenlos folgten, nannten fich diese nervojen Sebriftsteller "Impressionisten"; und im Bewußtsein ibrer

<sup>\*)</sup> J. Mowert, Petit glossaire pour servir à l'intelligence des auteurs décadents et symbolistes,  $\Psi$ aris 1887.

v. Sanftein, Das jungfte Tentichland.

täglich zunehmenden sittlichen Verkommenheit nannten sich diese koketten Schwächzlinge "Décadents". Um aber auch gleichzeitig eine Entschuldigung vor sich selber und vor der Welt für ihre verächtliche Mannlosigkeit zu haben, wiesen sie darauf hin, daß das Ende des Jahrbunderts mit Riesenschritten herannahe, und der Jahrhundertschluß — in Wirklichkeit doch nichts anderes als ein äußerlicher Abschnitt im menschlichen Jahlensvirem — batte für diese bedauerlichen Kranken mit ihren tausend undez gründeten Angstgefühlen die Bedeutung von etwas unendlich Schauerlichem, und so entschuldigen sie sich denn mit dem Ende des Jahrbunderts: "sin de siècle".

Mus tiefer Welt alfo fam gerades Weges hermann Babr nach Berlin. Celbft eine richtige Calonerscheinung, elegant und wohlgewachsen, liebenswurdig und nicht obne Geift, fant er sebnell Butritt zu allen litterarischen Kreisen - ibr Tages: tome aber murde er durch feine neuen Parifer Schlagworte: "Sombolismus! Décadence! Fin de siècle"! Begeiffert sprachen es zu Hunderten Die jungen Leute nach, Die nun wieder, wie vor bundert und zweibundert Jahren, alle Welt= ratfel damit zu losen glaubten, baß fie bie Nachbeter ber Frangosen wurden. Schnell wurde Hermann Babr ber Stattbalter ber Parifer Cymboliften an ber Spree. Co mit ber Geschwindigkeit des Augenblicks war noch kein "Jungfter" in Berlin gur tonangebenden Verschilichkeit geworden. Naturlich beforderte es hermann Babrs Popularitat nur, wenn auch gutmutig über ihn gespottet wurde, oder wenn die Damen fich bewundernd über seine schnell berühmte Samlet-Locke unterhielten, Die stets berausfordernd in seine Stirn fiel. Als ein moderner Aleibiades murde er den frangbielnden Berlinern badurch noch intereffanter. Im handumdreben mar er auch Mitredafteur an Otto Brabms "Freier Bubne". Colange er aus der Ent= fernung seine litterarischen Bersuche nach Berlin gefandt batte - seine Dramen "Die neuen Menseben" und "Die große Gunde" — solange hatte man nichts darauf gegeben. Bett, wo er in der deutschen Hauptstadt den fleinen winzigen Menschenbruchteil, der fich "tout-Berlin" nennt, mit seiner pariferischen Personlich= feit bezauberte, jest würdigte ihn das revolutionare Philologenblatt der Ehre, ihn als den einzigen nennenswerten Romanautor gleich hinter Zola zu bringen! Mit welch ipannungsvollem Beigbunger fturzte fich taber "Berlin" auf die "Gute Schule!" Und was las es da!

Ein junger Maler irrt in der uns nun bekannten lässig blasierten nervosen Schlassbeit in den Strassen von Paris umber. Ihm ist eins seiner "impressionistischen" Augenblicksideale zerronnen. Er hatte in einem Hotel roten Lachs in
grüner Sauce gegessen, und diese grüne Saucenfarbe batte ihn nach der uns bekannten Symbolistenart unbeimlich ahnungsvoll erregt, war ihm als jenes Farbenungeheuer zur Religion, zur Weltanschauung, zur neuen Kunst geworden. Wie
wahnsinnig war er in sein Atelier gestürzt und hatte ein paar Tage in diesem
Grün geschwelgt, dis der Rausch wieder einmal verslogen war und er zu der
traurigen Ersentnis gesommen ist, daß er nur wieder einen neuen Unsinn überwunden hat. So treibt er sich denn wieder in "seines Nichts durchbohrendem Gesühl"
in den Straßen umher, ab und zu noch wehmütige Blieke auf grüne Kleidungsstücke wersend und als echter "Impressionist" erfüllt von der Sehnsucht nach

einem neuen Rausch. Da erspäht er ein kleines reizvolles weibliches Wesen, mit dem er sich schleunigst in ein Liebesverhältnis einläßt. Nach den üblichen nervösen Hin= und Herschwankungen kommt es endlich dazu, daß die Kleine zu ihm zieht, und nun rast er in seinem Liebesrausch fort bis zum Widerlichen. Sie lernen sich schließlich hassen, sie raufen sich, und wie er sie endlich wieder los ist, da verzichtet er auf alle weiteren hohen künstlerischen Bestrebungen.

"Ja, die Liebe ist die gute Schule der wirklichen Weisheit. Man wird etwas start gepusit, aber dafür sind auch am Ende die Eseleien gründlich ausgetrieben. Man kann ihre Lehre das ganze Leben nicht wieder vergessen. — Darum, wenn er das alles wog, brauchte es ihn nicht zu gereuen, das Verhältnis mit Fist. Die sechs Monate waren doch eigentlich nicht unnüß vertrödelt, sondern er hatte Besinnung und Vernunft davon gewonnen. Das alte Nomantische war weggepußt, und sie hatte ihn zum natürsichen Menschen dieser Zeit erzegen. — Und jest konnte er sich selber leben. Er spielte fleißig Bakkarat und lernte, nachdem er sich eine gelbe Hose gekauft, reiten. Um den Künstler nicht zu vernachlässigen, komponierte er manchmal Toiletten. — Er war sest entschlossen, außer sich nichts mehr ernst zu nehmen. — Er gewann eine vornehme und zufriedene Weltanschauung, daß das meiste doch ganz erdentlich eingerichtet ist, man muß nur der richtige Mensch dafür sein, davan liegt's. Er blickte mit Vertrauen in die Zukunstt, selbstbewußt, daß er es so weit gebracht hatte; es konnte ihm nicht sehlen, daß er bald die allegemeine Uchtung gewänne. — So dachte er oft, wenn er in den alternden Herbet kehaglicher und angenehmer Winter werden, von verdienter Freude." —

Berdienter Freude! - Ein normal entwickelter Mensch wird bei Diesem Bergang nichts von Berdienst und bei diesem Schluß nichts von Freude bemerken konnen. Allgemein gultig fur Die Mensebbeit ift nichts in Diesem Roman. Daß die Liebe einen Kunftler nicht zu erlosen vermöge, sondern ibn von boben Idealen ablenken muffe, und daß der ewig ringende Kunftler nur zu einem alucklichen Zustand kommen konne, wenn er auf alle boben Ideale verzichtet und zum Alltagsschmierer wird — das ist durch diese Geschichte doch sicherlich nicht bewiesen. Denn der "Beld" derselben bat ja doch die wirkliche Liebe niemals kennen gelernt, sondern nur die finnliche Verrücktbeit; und er bat auch niemals wirkliche Kunftler= ideale gehabt. Aber dennoch hat die Geschichte, wie unangenehm fie auch sein mag, einen typischen Wert: sie zeigt gang deutlich, wohin der Mensch und besonders der Kunftler kommen fann und kommen muß, wenn er nur noch in der Welt der Sinne lebt und statt Kunftleridealen seiner geistigen Innenwelt nur Eindrücken des Augenblicks folgt: namlich entweder gum Wahnfinn oder gur Blafiertbeit. Das Charafteriftischfte aus der ganzen Babr'ichen Geelenschilderung ift daber denn auch die Stelle, wo der Kunftler - deffen Namen wir sonderbarerweise nicht erfahren - burch feine grune Sauce in ben erften Riebertaumel verfest wird. Dieser Abschnitt mag bier zur Probe der sonderbaren Symbolisten-Sprache folgen:

"Und da, ja da, in diesem frohlichen, bellen, suftigen Bretterschlag, da traf ihn der Fluch, hinterrücks, aus einem vortrefflichen, saftigen und fanften Lachs, dem man feine Tücke ausehen konnte, wie er so, mit rosigem Schimmer, in der üppigen Krautsauce sich wiegte. Aber diese Sauce gerade, diese grüne Kräutersauce, der Stolz des Koches — ja, die war es gewesen. Die hatte ihn geschlagen. Uehnliches hatte er nie gesehen, niemals zuvor, solange er sich erinnerte, ein milberes und süßeres Grün; so schmachtend und so freudig zugleich, daß man gleich singen und jauchzen mochte. Das ganze Nobelo war darin, nur noch in einer viel gütigeren, sehnssüchtigeren Note. Es mußte auf sein Bild.

Es mußte auf sein Bild, gleich, heute noch, noch in dieser nämlichen Stunde — er zitterte aremles, in taltem Schweiß, daß ihm nicht eines zuwerkäme. Kein Freund begriff seine Hast, sein Freund begriff seine Hast Bahnsinn frürzte er seine Und sei merken konnten, die blinden Iberen. Und se im bellen Wahnsinn frürzte er fort. Und so, jauchzend, fuchtelnd, weirnend, stürmte er beim. Der junge Frühling wetterte gerade im ersten Donner, und die Wolfen brachen sich in wisde Wogen; einsam waren alle Straßen und kein Wagen fand sich. Er achtete es nicht und rannte. Negen schlug ihn, und es peitschte ihn der Sturm mit nassen Hieben. Er rannte nur und rannte. Bis an die Kniec watete er im Schlamm, und den hut raubte ihm ein beulender Steß. Er achtete es nicht und rannte und rannte. Manchmal, indem er einen Augenblick Urem schöefte, schrie er laut auf, grell und schrill, weil die unbändige Lust nicht mehr zu batten war. Und er klatischte und tanzte und drehte sich im Kreise, wie ein besessener Derwisch. Und dann wieder, eilig und blind, rannte er weiter.

Ach, wenn er sich erinnerte! Er sah nichts als dieses Grün, nur dieses neue Grün, und er börte es in jauchzenden Weisen und er fühlte sein lindes, samtenes, schmeichlerisches Fleisch. Und von diesem Grün, wie von einem görtlichen Wunder, strahlte in üppigem Segen die neue Kunst und wandelte über die Erde in begeisterten Propheten und warb Priester dieser neuen, schoneren Neligion, und alle die seligen Völler wallten zu dem gebenedeiten Stifter, mit Weihrauch und Gebet, und Messen dampften ihm überall auf der Erde, Messen von ewigen Nuhm, und Preis und unsäglicher Jubel und dantbare Wenne und unerschöpfliche Bewunderung umringten ihn — und er rannte und rannte, durch das frumme Gewinfel des lateinischen Viertels, immer hastiger und wisder, daß er es nur nicht versäume, in stürmischen Sprüngen, bis er atemles, röchelnd, ohne Sinne zusammenbrach, für ret, auf dem Boulevard Arage, vor seiner Wertstatt.

Uh, wenn er sich erinnerte, dieser Seligkeit obnegleichen, dieser jauchzenden, taumelnden Wollust obne Beispiel! Noch sieder ihm das Blut, und alle Nerven wirbelten sich zum Tanz, wenn er daran dachte. Er hätte gleich wieder laufen mögen wie damals, es ließ ihn nicht sien. Er wanderte wieder, den nämlichen Weg wie zuvor. Er wußte nicht, wohin, wozu, fragte nicht, träumte nur, träumte von jenem Glücke.

Drei Tage hatte das Glüd gebalten, drei rasche Tage, und alle Jahre seines anderen Lebens hätte er dafür geben wellen, alle Jahre, segleich. Drei Tage, im Kieber, vom ersten Morgen, wenn's taum graute, dis in den lesten Abend, wann ihm endlich die Nacht die Bürste aus der Hand schug, ohne Nast, teinen Augenblick, nicht einmal für Trank oder Speise, nur an der Staffel, dis es verwandelt war, das alte Bild, nach dem neuen Gedanken, und seiner Hoffnung glich, Ihren und Altar seinem Grün. Welche Tage!

Am ersten hatte er das Grün unterjecht und, da er sank, gehorchte es, in friedlichem Glanze, seinem Dienste. Ah, unvergestlich, unvergestlich ewig! Er konnte nicht scheiden, nicht ruhen, sich nicht sättigen. Alle Lichter zündere er an, was er an Stümpken nur auftreiben und ausleihen konnte, umtreiste mit ihnen keierlich das Bild, daß es unter vollen Strablen war, und rückte das Feldbett gegenüber, es unermüdlich mit zärtlicher Andacht zu betrachten. Und er sam und sann, indem er ichaute und schaute, die ganze Nacht. Und es wälzten sich seine Gedanken, und seine Herfmungen rollten, immer verwegener und kühner. Und es war eine große Freude und viel Bertrauen in ihm, daß er gleich sich hätte aussichwingen und kertsliegen mögen, über die Wolken zur Sonne. Und er fühlte eine seltsame Kraft, der nicht zu widerstehen war, und alles Leibliche schien von ihm gestreift, und er wunderte sich nur, daß die Engel noch nicht kamen, mit rosigen Schwingen und ganz seine, heltzrüne Tupken am Ansaße, um mit Hossanna und Kuß seine Himmelkahrt zu grüßen.

Er entfleidete fich nicht; er wich nicht; er schaute nur und schaute. Es war ihm namenlos gut, und als ob er keiner Nahrung und nichts mehr bedürfe, wenn er nur so schauen konnte, ewig, ohne Ende. Es zitterten ihm die Finger und er erschaat, seine Augen im Spiegel zu sehen, so unheimlich glänzten sie, groß und tief, von einem schwarzen Feuer.

Als die Nacht schen sich wendete, hatte er einen eiligen Traum. Es schritt eine helle Fee und warf Sterne auf sein Bild. Da erblübten Rosen in dem Grün, und bläuliche Lichte vermischten sich, eine himmlische Wenne und ein Schauer ging über die Wand, daß alle Farben sich verwandelten, nech tiefer leuchteten und noch heller sangen. Und er stürmte auf, nach dem Pinsel, diesen Wechsel des Grüns zu erhaschen, und den anderen Abend, nach zwolfstündiger Luft, da, er begriff's noch kaum und wollte es kaum glauben, da, wirklich, ja, war's fertig!

Es war fertig. Ah, hohnische Spiegelfechterei ber Gölle!

Es war fertig. Wie er damals fortgegangen war, den Boulevard entlang, durch den lachenden und jubelnden Frühling, wie ein König stolz, der zu Triumph zieht, selig wie ein Pilger, der von der heiligen Gnade mitbringt — und niemals waren die jungen Blüten so helle gewosen, und niemals alle Mädchen so lieblich und füssig, und zu den müden Arbeitern, die von der Fabrit famen, hätte er reden mögen, trostreich, daß jeht alle Not ein Ende hätte und die Hütten sellten, und von den höchsten Türmen hätte er es verkünden mögen, daß es fertig war, fertig, se unfasslich es war, wirklich fertig!

Er stellte es sieh ganz deutlich vor, ganz langsam, wie es gefemmen war, in allen Teilen, eines nach dem anderen, damit er jedes einzelne für sich genieße und sieh ganz mit seinem köstlichen Geschmacke erfülle. Er mußte lachen, wie er an Ledoner dachte und an die Sauce — übrigens, wenn die Gravitation vom Kalle eines Apfels, dann mechte es die neue Kunst sich sichen gefallen lassen, vom Glanze einer Sauce zu beginnen. Und dann: sein Grün, wie er es mit dem Hummer und den Radieschen besteundet hatte; unermüdlich mischend bald mit Schatten, bald mit Licht, bis es sich vertrug, und wie er es dann aus jener nächtlichen Erscheinung verwandelt hatte, sein Grün war zudem jest ja völlig ein anderes.

Und da, plöglich, aus dem Hinterhalte über den Arglosen ber, daß es ihm den Atem versichtig, mitten im Glück hatte ihn dieser furchtbare Schreck überfallen, diese namenlose Angft; ob es denn überhaupt war, sein Grün, irgendwe in der Wirtlichteit, außer seiner Einbildung!

Denn offenbar — ja, dieses war nicht zu leugnen! wenn es in seiner Ersindung bloß lebte, wenn es tein Gleichnis batte in der Wirklichteit, auf das es sich berufen konnte, wenn es erzlogen und erheuchelt war, aus üppiger Laune, ja — dann, dann — es war ja nicht auszudenken!

Es war ja nicht auszudenten, daß es dann wieder nur hohnischer Betrug gewesen, wieder nur äffender Wahn der Eitelteit, und daß er wieder die Leinwand zerreißen und den verräterischen Pinsel zerfeßen konnte, um wieder von vorne anzufangen, wieder von Plan zu Plan hilftes zu irren und wieder ohne Rat und Rettung zu verzweifeln.

Und seitdem jagte er unftät, wie ein Geachteter, nach seinem Grün, immer nur nach seinem Grün, ob er es niegends fände, in der Wirtscheit. Seitdem wanderte er durch alle Straken, frech in alle Winfel, lungerte in den Hallen, tlenun auf alle Türme und schweifte durch die Vörfer. Und er wußte es nicht zu denten, wie er es denn machen sollte, dieses Leben zu ertragen, fürderbin, auch nur nech acht Tage.

Wohl robere er es fich vor, dem Jufall zu vertrauen, in Geduld zu harren und in Arbeit zu vergessen. Wohl verhing er das Bild und rüftete eine neue Wand. Aber er hatte die Kraft nicht mehr, sich aufzuraffen und das Leid zu verwinden. Er war ganz erschöpft und seine Seele hatte weggegeben, was sie an Mut, Wille und Entschlossenheit besaß. Wenn es nicht von außen fam, aus Jufall, aus Juhun, ein Geschenk, — aber es hätte wohl bald sein müssen, wenn's nicht zu spät werden sollte.

Manchmal meinte er, wenn der Tote erst aus dem Hause wäre, wenn er's vernichtete, in Stücke schnitte, verbrannte —! Er wagte nicht nach der Mauer zu sehen, wo's lehnte, und es verschnütte ihm die Kehle, so oft er verüber kam — aber doch wieder, wenn's nimmer dort hinge, dann war ja überhaupt alles aus, hoffnungslos. Und immer wieder, alle Tage, verschob er den Mord, ob nicht vielleicht doch in der höchsten Not noch irgendwo Hise erschiene.

Eine Hilfe, eine fremde Gnade, ein Ereignis. Er wußte nicht, was es sein konnte, aber er boffte mit indrünstiger Zuversicht, weil er ja anders nicht leben konnte. Freilich, es mußte wohl

gang mas Besonderes und Selrsames sein, gar nicht vorzustellen, daß es zugleich mit Leidenschaft ihm das Geheinmis aus der Seele aufrüttle und dennoch auch wieder friedliche Gelassenheit und beitere Auhe gewähre, zur Ordnung des Wirbels und hut gegen raschen Betrug: wahrscheinlich eben, mahrscheinlich konnte es dech nur ein Mädel sein, das fraftige und thätige Wunder."...

Aber auch das Madchen kann das wirkliche Wunder nicht bedeuten, da die Liebe des Kunftlers zu ihr ebenso wie die Begeisterung fur die grune Farbe nur



nervose Sinnlichkeit ist. "Nervosität" ist eben das Kennzeichen des ganzen Romanes. "Nervos" ist der Stil mit seinen kurzen Sähen und Absähen, "nervos" die Borstragsweise, "nervos" die Grundstimmung, "nervos" der Anfang ohne eigentlichen Anfang. "Nervos" ist von jeht ab das Schlagwort der neuesten Litteratur!

Um dieselbe Zeit aber ersehien im selben Jahrgang der "Freien Bühne" auch noch ein anderer Erzähler, der dem ner= vosen Zeitalter hochst erfolgreiche Opfer brachte. Einen größeren Roman zwar nahm die Zeitschrift nicht von ihm, die ja, wie mehrfach erwähnt, ihr weißes Papier so lange mit so großer Vorliebe den Auslandern bffnete, bis durch diese die jungen Deutschen so vollständig beeinflußt wurden, wie Hermann Bahr es schon war. Doch kleinere Sfizzen erschienen auch im ersten Jahrgang schon von Deutschen, so von Sans Land die fraft= volle Novelle "Kontraktbrüchig", so von Carl von Schlieben das fleine Stuck "Beilchenstocke". Vor allen Dingen er= schienen da neue Sfizzen von Holz und Schlaf im Stile des "Papa hamlet" und einige von Being Tovote.

Tovote stammt aus Hannover (geboren am 12. April 1864) und hatte in Göttingen seine Studien auf dem Gebiete der flassischen Philologie begonnen; er

brach diese aber bald ab, weil ihn die allgemeine litterarische Strömung ergriff. Entsprechend der Richtung der Zeit machte er sich mit national-bkonomischen Fragen bekannt, und nachdem er einigemal in den jungst-deutschen Blattern aufzgetaucht war und sich auf einigen Reisen in Desterreich, Ungarn und Italien umgesehen hatte, machte er sich im Sturmjahr der "Freien Buhne" (1889) in Berlin

sessaft und brachte ein Manustript mit, das er mit ungeheurer Geschwindigkeit in der Zeit vom 28. Febr. bis 15. März desselben Jahres in München geschrieben hatte: seinen Roman "Im Liebesrausch", den er vergebens einigen größeren Berzlegern anbot, bis eine wenig bekannte Firma das 414 Druckseiten starke, so schnell auf das Papier gestürmte Buch herausgab und fast im Augenblick einen ungezheuren Erfolg damit erzielte.

Kur jene Beit ber Borreden und Gelbstberaucherungen, Die beim Erscheinen feines Berkes im Schwunge war, berührte es angenehm, daß bas erfte Blatt seines Romans auch wirklich die ersten Worte des Romans enthielt. Aber wer das Buch zu Ende gelesen hatte, - und die meisten lasen es in einem Zug durch - ber fließ zulest auf ein Nachwort, und dies war allerdings gang "zeitgemäß": es war der wortliche franzbsische (!) Abdruck einer alten Borrede Edmond de Goncourts. Also ein frangbijscher Beiliger war auch von diesem jungen Deutschen zu seinem Schutz beraufbeschworen worden, - schon damit waren die auslandernden Kritiker entwaffnet. Die deutsche Ware hatte den Parifer Stempel erhalten. Goncourt fest darin zwei Dinge auseinander: erftens, daß der Realismus sich nicht bloß mit den unteren Gesellschaftsklassen und mit bem Safflichen auf Erden zu beschäftigen babe, sondern auch mit den gesellschaft= lich höheren Regionen und mit dem, was sebon und liebenswurdig sei. Zweitens aber erklart er, daß man mindeftens vierzig Jahr alt fein muffe, um einen wirklichen Sittenroman schaffen zu konnen; was man in den zwanziger und dreißiger Jahren schreibe, bas sei nicht viel mehr als eine gewiffe Liebaugelei mit bem Stoffe (coups de lorgnon).

Wie konnte der Leser aufatmen, wenn er bier erfuhr, daß er fich wieder fur anderes intereffieren durfe als fur plattiprechende Bauern oder fur berlinernde Arbeiter! Ein moderner Franzose batte es erlaubt! Und so trat denn Tovote ge= wiffermaßen hand in hand mit hermann Babr auf: zwei Propheten ber froben Botschaft, daß es nun zu Ende sein durfe mit dem qualvollen Ernst der fozialen Dichtung. Lebensgenuß follte wieder gefeiert werden in ber Zeit, wo die Jugend Trumpf war. Jest lachte und weinte man in wenigen Bochen einen gangen Dirnenroman auf bas Papier, und barin duftete es von Parfums, und bliste es von eleganten Möbeln, und flang es von Champagnerglasern, und ficherte es von Schelmengelachter, und funkelte es von Nirenaugen, und rauschte es von seidenen Kiffen, und flimmerte es von wonnigen Nachtampeln und gab doch einen "fozialen" Roman! Und wenn dann einmal jablings die wirkliche "foziale Frage" ihr ftruppig trubseliges Arbeiterhaupt erbob, bann trank man ibr ben schaumenden Geftfelch zu und lachte ihr den luftigen Troft entgegen: "Warte nur, bis ich erft vierzig Sahr alt bin, dann werde ich bich schon logen!" - Darin lag etwa die eine Er= klarung für das Geheimnis des Tovoteschen Augenblickserfolges. Die andere freilich lag in seiner Begabung, Die von vornberein ftarke Geiten aufwies:

Tovote versteht es, zu schildern — und zwar mit einfachen und naturlichen Mitteln. Er braucht nicht die sombolistischen Sprachverrenkungen, bei denen hermann Bahr in die Schule gegangen ist. Er ist weit weniger eigenartig, als

jener, aber barum auch um fo viel ansprechender. "Nervos" ift er auch und will es fein, aber er mubtt fich nicht fo einseitig in die Seelenftimmungen ber Menfchen binein. Er sieht auch die Außenwelt. Und er sieht sie mit der immer munteren Stimmung Des leicht empfindfamen Lebemanns. Lagt er feinen Selben in einem Café am Potstamer Plas figen, ober lagt er ibn bie Leipziger Strafe ober bie Linden binunterfahren, jo lebt das gange Landschaftsbild ber Etrafe vor uns auf mit Bauferfronten, Kernfichten, raffelnden Wagen und treibenden Menschen. Beber Teil von Berlin zeigt fich uns in flarer Eigenart, - aber nicht festiftebend in bedeutungsvoller Echwerfalligfeit, wie die Munchener Stadtteile in Conrads ,3farroman", - nein, leicht vorüberbuschent, wie fie ter vornehme Berr oder die feine Dame burch bie Scheiben bes babinrollenten Bagens erblicken. Dasselbe Berlin, das Areker zum Schauplag des wuchtigen Gelbenliedes von "Meister Timpe" gemacht batte, erheitert fich bei Tovote gum Tummelplag ber liebenswurdigen Mußig= ganger. Dieselbe Menschenart, Die jener mit der Reule schwerfalliger Tragif nieder: schlagen will, latt biefer zum ewigen Bankett bes Lebens ein. Mit einem Wort, ber Realismus ift jest salonfabig geworden; Hermann Babr hat ihn ins Barocke, Tovote bat ihn ins oberflächlich Leichtfinnige übersett! Wie entzückte weite Kreise Diefer "Liebesrausch", barin von einem senderbaren sozialistischen Ariftofraten und seinem nicht fandesgemäßen Liebeben die Rede ift. Die Tochter eines Kubrmanns, frub auf Abwege geprügelt, ift dem vornehmen Lebemann erft als berlinernde "Englanderin" in Belgeland ersebienen und begegnet ibm fpater wieder in Berlin. Obgleich fie felbst im Bewußtsein ihrer Bergangenheit sich ihm wieder entziehen will, wird sie endlich boch die Seine, und obgleich er ihre Kaffeebaus: und Liebchen-Bergangenbeit allmäblich erfährt, führt er fie doch seiner außerlich und innerlich adeligen Mutter auf tem Gute ju und lagt fie fpater als rechtmäßige Berrin in feine Tiergarten= villa einziehen. Den balt ausbrechenten Kamilienskantal besiegt seine Liebe; aber wie der Sinnenrausch verflogen ift, traut er der schonen Frau allzuleicht Ruck: falle in tie Gunden ibrer Bergangenbeit zu und treibt fie burch Lieblofigkeit und Eifersucht in ten früben Tot. Co alt Dieses Thema ungabliger frangbischer Romane und ihrer deutschen Nachahmungen ift - Tovotes flotte Darstellung mit ibrer ununterbrochenen Unschaulichkeit, Die lebbafte und oft tief eindringende Seelen= malerei und der warme Ion des Gangen ließen alles frisch und neu erscheinen. Alber von Roman zu Roman wurde Die Einseitigkeit seiner Phantasie mit den ewigen gefallenen Madchen und weibesschwachen Mannern unerträglicher. Ginen gewiffen beberen Aufschwung sebien seine Begabung zu nehmen, als er in bem Roman "Mutter!" abnliche Chebrucheverhaltniffe zu einem tragischen Motiv zu= spiste; ein ehrlich liebendes Paar erfahrt mit Entseten, bag es Bruder und Schwester ift. Aber schen in ter Fortsegung tiefer Ergablung: "Frublingsfturm" zeigt fich der tragische Liebbaber des vorigen Romans als leichtfertiger Luftling, und die Berrichaft, die eine buntschillernde faprizibse Dirne "Lotti" über hochbegabte Manner ausübt, ift der leitende gaten in einem wilden Durcheinander von wufter Sinnenfronerei. Und bas "Ende vom Liede" — Die Berführungsgeschichte einer Erzieberin durch einen Maler, der in allen den Romanen vorfommt, finkt auch sprachlich auf einen unglaublichen Tiefstand hinab, wenn da Saße vorkommen wie: "Jau war gleich dabei, mit ins Theater, hatte sich gelangweilt, ein paar Briefe geschrieben und immer überlegt, was er mit dem Sonntag beginnen sollte." In der Vorrede jedes dieser Romane bittet Tovote gleichsam um Entschuldigung, daß er sich "nicht den größeren Fragen der Gegenwart zuwende", daß er "Fallobst", so heißt eine seiner Stizzensammlungen — aufgelesen, da ihm die gesunden Früchte noch zu boch bängen, beruft sich auf seine Jugend und vertröstet den Leser auf spätere bedeutendere Werke. — Statt dessen verslachte er sich täglich mehr.

So schnell kann auch eine reiche Begabung sieh ausgeben, wenn sie sich überbasset und wenn sie beständig nur im Sinnlichen wühlt. Fast wehmütig berührt es, wenn zum Schluß des "Ende vom Liede" der Verfasser den Maler Hansen die Summe aus seinem eigenen Leben ziehen läßt bei der Vetrachtung seines eigenen letten Vildes. Es stellt einen Ritter dar, der von lachenden nackten Weibern mit Rosenketten auf die Eisenbahnschienen gefreuzigt ist, während von ferne ein Eisenbahnzug berangebraust kommt, mit lärmenden Proletariern gefüllt:

— "indessen da draußen die anderen mühselig an der Arbeit waren, batte er in Liebesbanden gelegen — nun ging die Wucht der Zeit mit zermalmendem Rade achtlos über ihn binweg." — In der Ibat kein übles Vild für einen großen Teil der damaligen schriftstellernden Jugend, die im Dirnengetändel unterging, während die großen Fragen der Zeit, die am Anfange der litterarischen Revolution wie Fackeln geleuchtet batten, ihnen jest nur noch den Schein abgeben sollten zum verweichlichenden Sinnengeschleck. Mit der Ueberfraft batte man begonnen, mit der "Nervosität" endete man.

Che Lovote jene Romanreibe jum Abschluß brachte, gab er noch eine Efizien= sammlung beraus unter dem bezeichnenden Titel: "Ich, Nervose Novellen" (Berlin 1892). Der Litel rechtfertigt fich badurch, daß in der Ibat bier lauter nervoje, ober richtiger nervenschwache Menschen ibre Etimmungen zeigen. Naturlich find fie alle finnlich überreigt. Da fieht ein Paar in der Pferdebabn, um der lange erftrebten Bereinigung entgegengufabren, aber ein Pfert des Bagens gerat unter die Rader, und der Anblick des Blutes verleidet beiden ihr Borbaben und totet in der Nacherinnerung ihre Liebe. Da ift ein Offizier zu der nervofen Empfindung gefommen, daß er schlafende Menschen für tot balt, und, von dieser Imangsvorstellung beberricht, stort er fortab jeden Schlafenden, um ihn wieder in einen Lebenden zu verwandeln. Ein anderer Offizier schläft im französischen Feldzuge zufällig in einem Schlofizimmer, das früber eine Dame bewohnt bat; er wird von der Zwangsidee beberricht, fich beständig die leibliche Erscheinung dieser Schonen vorstellen zu muffen. — Ein anderer junger Mann bat das erlebt, was Tovotes Belten jo oft erleben: es bat fich seinetwegen ein Matchen getotet - und überall glaubt er fie noch mandeln zu seben. — Uebrigens find unter diesen Geschichten solche aus seinen Unfangen, Die noch große Runft ber Darstellung zeigen: so bie Efizze "Kallende Tropfen", Die sebon im ersten Jahrgang ber Beitschrift "Freie Bubne" ersebienen war. Gie zeigt die qualvollen Phantasien eines "Mervosen", den der an die Tenfter schlagende Regen nicht einschlafen läßt. Aber diese Runft

— auf was fur Nichtsse ift sie wieder verschwendet! — Eine kleine Stizze aus ber besten Zeit Tovotes mag hier zur Probe folgen.

### Schattenriß.

Den Mantel fest um bie Schultern gezogen, gehe ich abends langfam durch ftille Straßen. Ich babe das Bedürfnis nach Einsamkeit.

Ein Dumpfer, feuchter Novemberabend flutet mit grauem Nebel in den engen Gaffen und Gafichen der Stadt und windet seine zerfließenden Dunstichleier um die hochragenden Spitzgiebel ber aiten Gebaude.

Die Gaufer in diesem abgelegenen Biertel find flein und unansehnlich, mehr Dach als Haus. Die niedrigen, engen Fenster verschmußt, hie und da eine der quadratischen Scheiben mit Pappe oder ichwarzgewordenem diden Papier notdürftig verklebt.

Die Thuren find schmal und taum so hoch, daß man, ohne fich buden zu muffen, eintreten fann. —

Bon einem nahen Kirchturm, ben ich aber nicht sehen fann, schlägt es dumpf und heifer: Neun! Die Ione scheinen sich in bem immer bichter fallenden Nebel zu verlieren.

Ich gebe weiter und biege in ein Gagichen ein, so eng, daß taum ein Wagen durchfahren fann. Un der einen Seite eine hohe, graue Mauer, von der der Kalf in großen Feben abschilbert; und über diese hohe Gefängnismauer streden ein paar armselige Bäume ihre nachten, schwarzen Kinger.

Auf der anderen Seite hebt fich die Rudwand einer Brauerei, fleine, engvergitterte Fenfter, aus benen ein ersterbend schwacher Lichtschimmer fidert.

Dann fommen, fich angstlich anlehnend, ein paar fleine bettelarme Saufer, jo zerfallen, daß fie felbst für diese Gegend gar zu schäbig scheinen.

Kleine Handwerfer wohnen hier, Schneider, Flickschuster und Arbeiter mit ihren Familien, zwischen benen wie verschwammt bas Elend hocht.

Die Straße ift mit runden, faustgroßen Kieseln gepflastert, so uneben, daß man beständig über einen der beworstehenden Steine stolpert. In der Mitte führt die Abzugerinne, darin ein züber, graumuffiger Schlamm stockt.

Un einem der Gaufer, seltsam, wird gearbeitet, es wird ausgebeffert, und ein Mauergeruft ift aufgeschlagen, bas die gange Strafe überbedt.

Mitten zwischen den Brettern und Bohlen ift halbversteckt eine trübe Gaklaterne, ein Arm von der Wand der schiefstehenden Gartenmauer auk; die einzige Laterne in dem Gäßchen, geschwikt gegen die herabfallenden Steine beim Bau mit einem zerriffenen, alten Kohlenkorbe, so daß ein seltsames Halbdunkel in dem engen Durchgang brütet. —

Ich winde mich zwischen en Geruftpfeilern durch. Aus einem der verstaubten, mit einem Drabtgitter überspennenen Fenster schwimmt ein fahler Lichtschein durch den rorgeblümten Kattunverhang... dann nimmt mich wieder das Dunkel auf, doch nur einen Augenblick lang; im nächsten fallt aus der geöffneten Hausthur ein breiter gelber Lichtstreif.

Dreißig bis vierzig Schritt weiter mündet das Gäkchen in eine breite Verkehröftraße der Stadt, und ich sehe die Wagen an diesem schmalen Spalt vorüberrollen und im grellen Lichte zwei Menschenstrome gegeneinander fluten, mahrend ich selbst im tiefsten Duntel stehe.

Ich bin stehen geblieben, und wie achtlos werfe ich einen Blid in die hausthur, und jest verharre ich, um mir das unerwartete Bild zu betrachten.

Um Boben, auf den rotlichen Steinfliesen, fieht eine Kerze, ein hohes Licht in einem ichmusigen, unformigen Meffingleuchter.

Ein gelber, zudender Schein flattert durch den engen Sausflur.

Im hintergrunde steigt eine schmale, gebrechliche Treppe leiterartig steil an, und auf der zweiten Stufe, eine tief ausgetretene, morsche Holzstufe, ficht unbeweglich eine schwarze Kabe, den Kopf eingezogen und spinnt und blinzt in das Licht.

Reben der Rage fieht ein großer blecherner Eimer mit blafigem Schmuswaffer, und der braune Scheuerlappen aus grobem Sactuch hängt ichwerfeucht etwas über den Rand.

Es ift, als ob ihn jemand eben dorthin geftellt hat.

Bor bem Eimer fieht ein fleines Madchen in verschliffenem Kleide, an dem fie die nachten Urme ichlaff berunterhängen läßt.

Das Kind mag vielleicht drei Jahr alt sein. Es regt sich nicht, wie angewachsen sieht es unverwandt in das leicht im Windzuge zusammenzuckende Licht.

Die tleine Gestalt im zersehten, schottisch farrierten Reide bebt sich dunkel von dem Lichthintergrunde der weißen Wand ab, über die flüchtige gelbe Schatten vom Flackern der Kerze hinhuschen und verschwinden.

Scharf hebt fich die feine Silhouette des regungslosen Kindes von dieser leuchtenden Umzgebung ab, die von der Thuroffnung wie von einem breiten braunen Nahmen scharf umgrenzt wird.

Wie eigentümlich bas anmutet, diese frarre Negungslofigfeit, als ob das alles tot sei, und nur bas gelbe Flackerlicht bas einzig Lebendige.

Jekt bewegt fich bas Kakchen und ledt fich die Pfote, langfam bedächtig, ohne von mir babei Notig zu nehmen. —

Id) reiße mich von diesem unerwarteten Bild los und gebe weiter . . .

Nur wenige Schritte von der Thur steht ein junges Weib, dort, wo aus dem fleinen Schaufenster, einer Urt Leihbibliothet schnutzigsten Nanges, das rötliche Licht einer Petroleum-lampe fällt.

Neben bem Madchen ein Mann, ein Gert, seiner Rleidung nach. Sie selbst im braunen Unterrocke, ein Shawltuch haftig um die Schultern geworfen, angstlich, als ob fie im Unrecht gehandelt.

Absichtlich gebe ich gang bicht an dem Paare verbei, weil ich ihr Gesicht seben will.

Es ift fehr hübich, ein voller, etwas finnlicher Mund und duntle Augen, die wie ichen absitren, als fie fich beobachtet fühlt.

Leife flüftern fie miteinander, und ich bere die Stimme bes Mannes, flebend eindringlich.

Das Madden beugt fich jurud, und dann fentt es den Ropf und jupft unrubig an dem Tuche, bas von der Schulter ju gleiten droht . . .

Dann bin ich an ihnen vorüber. -

Ob es die Mutter ift zu dem Kinde, das ich eben gesehen habe . . . die Mutter, die für einen Augenblick aus dem Sause entschlüpft ift?

Und nun bei einem herrn auf der Strafe fteht.

Ich blide mich noch einmal um.

Der Mann hat sich gebeugt und spricht auf sie ein, leidenschaftlich — und wie ängstlich schmiegt fie fich an die Mauer, und doch geht sie nicht, sondern hört ihm zu und — läßt sich von seinen Worten bethören. —

Dann biege ich in die Hauptstraße ein. . . . Ungenblendende Belle, Rädergeraffel, elende, fich überftürzende Menschen, ein wildes Gewühl, Bilder auf Bilder, wie mit Bligesschnelle sich folgend, daß die kleine unscheinbare Szene sich rasch wieder verwischt, die ich soeben beobachtet habe, ohne doch sagen zu können, was sie bedeuten mag. . . . "

Und doch trug sich Tovote noch im Jahre 1892 mit kuhnen Planen, über die sein Freund Grottewiß berichtet:\*) "In seinem kleinen, altmodischen, aber recht behag- lichen Arbeitszimmer in der Kanonierstraße suchte ich ihn auf. Auf dem Tische lag "Clair de lune" von Maupassant, seinem Lieblingsschriftsteller; wir kamen auf sein neues Buch.. und damit auch auf seine dichterische Eigenart zu sprechen, die ihm den Namen "eleganter Realist" eingetragen habe. — Bon diesem Beinamen mochte er

<sup>\*)</sup> Die Jufunft der bifch. Litteratur. Berlin 1892, G. 99.

niebts wissen. D nein, sagte er, das bin ich nicht immer. Da habe ich jest einen Roman vor — "Gtübendes Eisen" — der ist gar niebt elegant. Er spielt in einer Maschinenfabrik in Hannover. Ich selbst sollte früher eine Maschinenfabrik von meinem Onkel übernehmen. — Mit der Lebhaftigkeit, die Tovote im intimsten Gespräche eigen ist, mit jener Frische und Hoffnungsfreudigkeit, die junge Schriftssteller charakterisiert, entwickelte er mir weiterhin seine Plane. Er wolle einen Roman "Stillgestanden" schrieben, der mit dem Wort "Stillgestanden" beginnen und die Stimmung schildern soll, die junge Freiwillige beim Eintritt in den Militärdienst durchmachen. Sodann beschäftige er sich mit einem Roman "Das tägliche Brot", der das Leben in der Größstadt schildern und zeigen solle, wie junge Leute ihre Ideale durch die Sorge ums tägliche Brot immer wieder zurückzdrängen müssen."

Schone Vorsätze! In den acht Jahren aber, die seit dieser Unterredung versfrichen sind, bat er von diesen drei geplanten Romanen noch keinen erscheinen laffen, und so kann er auf sich selbst die Worte anwenden, die er seinem Maler Hansen in den Mund legte: "Ich muß nun einmal in meiner Sphäre bleiben, ich kann nicht anders!" — Und so hätten viele der Jüngsten bald von sich sagen können.

So war der soziale Roman allmablich zur erotischen Dirnennovelle verblaßt. Un Stelle des tiefen Ernstes war die frivole Lebensauffassung getreten.

Und wie so mehr und mehr die ernsten Forderungen von einst den Jungststeutschen verloren gingen, begannen sie auch allmählich wieder nach nur beiterer Kunft zu streben.

# 

# Siebentes Rapitel.

# Das Wiedererwachen der Luftigkeit.

Mitten aus allem Ernst sollte der Humor wieder erwachen. Gerade die Durchforschung der sozialen Berbältnisse mußte dazu führen, daß man neben den ernsten Kiguren auch die komischen wieder seben lernte. Früher batte man das nie verzeisen. Dickens bat es verstanden wie einer, mit dem Elend und Unglück zu weinen, aber auch verstanden, köstlich und berzlich zu lachen über das, was einmal lächerzlich ist; und unübertrossen ist er in der Gabe des echten Humoristen, zu lachen und zu weinen zu gleicher Zeit. Nur ein Deutscher hat ihn darin ganz erreicht, der Schöpfer der "Kestungstic" und der "Stromtic": der einzige Fris Reuter. Oberstächliche Humoristen hatte es genug gegeben, die alles mit billigem Wiß übersprüben, die alles von der leichten Seite auffassen, mit dem Leben tändeln, innmer die Schellen ihrer Kappen ertönen lassen und böchstens einmal leicht die Pritsche sehwingen. Solche Wisbolde sind zur Welt nicht nur erfreulich, sondern gewiß notwendig. Mübe und Arbeit des Lebens braucht sie, wie der verdordene Magen das doppelt kohlensaure Natron. Aber sie sind die Derstächlichen, die von

der eigentlichen Welt nichts seben: denn in ihren Tiefen ist die Welt ernst und da oft am ernstesten, wo sie am schonsten ist. Aber in diese Tiefen, die den Wishold er= schaudern machen, dringt der humorist mit leichten Schritten ein und läßt bas warme Licht seiner goldechten Poesie scheinen, bas ber Conne gleich am toft= lichsten wirkt, wenn es durch feuchte Tropfen strablt: benn bann zaubert es ben farbenfreudigen Regenbogen. Es war eine der vielen Einseitigkeiten der jungsten Rich= tung, daß fie diese echten humoristen mit den Wisbolden zugleich ausgewiesen batte. Sie liebte eben — seitdem philologische Vedanten ihr die Gieseke vorschrieben den melancholischen Regenbogen so wenig als die beitere Conne, bis das eintonige Grau sie alle batte nervos werden laffen. Run fühlte man, daß man endlich wieder einmal lachen lernen mußte.

Abseits von den Mauern der neuen Schule stand freilich mancher Humorist, namentlich der alteren Generation, und unter ihnen vor allen einer, von dem der Tagestarm wenig wußte und der doch in seiner Urt ein Meister war. hans Soffmann (geb. in Stettin am 27. Juli 1848) stand damals am Unfange der vierziger Jahre seines fraftigen Lebens und gab 1890 und 1891 zwei seiner Meisterwerke beraus: den "Gisernen Ritt= meifter" und bas " Gomnafium zu Etolpen= burg". Was ift das fur eine Novellen= sammlung, dies "Gomnasium zu Stolpenburg"! Es wurde verdienen, daß man es als etwas ganz Besonderes für sich, als einen Bertreter einer gang besonderen Untergattung des Humors auffaßte: des Schulbumors! Das flingt recht oberfläch= lich und wenig versprechend. Man denft unwillfürlich babei an Ernst Ecksteins berühmten — "Besuch im Karzer" (1875),



über den sich jeder Gomnasiast einmal halbtot gelacht hat. Er war 1890 in 85. Auflage ericbienen. hoffmanns "Gomnafium zu Stolpenburg" erlebte im folgenden Sabrzehnt langfam drei Auflagen, gerade weil jenes Werkehen nur eine misige Schnurre, Diefes aber ein Meifterftucken wirklicher Seelenmalerei ift. Und wiewiel natürlicher ift es auch, als der beiden Naturaliffen Solz und Schlaf fo unnaturlich vergerrte Geschichte vom "ersten Schultag" in ter Papa=Samlet= Sammlung. Ba wieviel moderner Zeitgeift webt burch bie Lebensgeschichten ber Gommafiallebrer Hoffmanns! Bom verflucht Luftigen über ten trocken Pedantischen binweg bis zum schwermutig Abnungsvollen sehen wir sie bier alle topisch ver= treten. Der eine seufit über bie Ketten, die seinen bochauffliegenden Geift lebens= lang an ben 3mang ber Schule binden, ber andere fublt fich selig als Monarch auf ragendem Ratbeder und sehwelgt in staubiger Weisbeit, ein britter macht seinen Beruf ab, wie ein laftiges Geschaft und seblagt in den Keierstunden in froblicher Jugendfraft dem gelehrten Kram ein Schnippchen. Und babei flingt bas gewaltige Leitmotiv von bem Gegensatz zwischen Schule und Welt. ein Ueberbleibsel aus dem Mittelalter steht das gelehrte Gumnafium, griechische und lateinische Menschenseelen in sich bergend und butend, mitten in dem draußen brausenden Strom des Lebens, und wenn dieser einmal ein paar Wellen binein= sprift in den Borbof der beiligen Mauern, dann fabren auch die Lebrer in zwei Parteien auseinander als die Alten und die Jungen. Da giebt es fur; vor dem Ausbruch des siebziger Krieges noch einen wurdigen alteren Lebrer, der nur in der Welt des flassischen Altertums lebt, der in fraftigen Junglingsjahren in Rom nur alte Handschriften ftudiert und die Bilder der drifflichen Renaissance so wenig eines Blickes gewurdigt hat wie die berrlichen Bauten und die uppig schone Natur. Ihm war Stolpenburg ebenso recht wie Rom - denn Bucher gab es ja auch bier - und als junger Ebemann begrufft er die Geburt eines Sobnehens mit einer lateinischen Dte. Welcher Schmerz fur ibn aber war es, als ber heran= wachsende Knabe keine Neigung zur Philologie zeigte, ja als er endlich gar Leut= nant wurde. Und nun bricht ber Krieg von 1870 aus. Die Jungens in ber Schule lachen ihren Oberlehrer aus, ber Die Kriegserflarung noch nicht gelesen bat, wie er in die Klaffe tritt, um über die meffenischen Kriege zu sprechen. Die Begeisterung der Jugend macht ihn ftubig, und wie sein eigener Cohn nun mit ins Tele muß und fur ben Bater badurch der Krieg ein perfonliches bobes Intereffe gewinnt, da dammert dem alten Philologen eine Ahnung davon auf, daß man auch von seinem eigenen Baterland und seiner Geschichte etwas wiffen muß. Beimlich holt er diese vernachläffigten Studien nach, und wie ihn endlich die Todesnachricht seines tapferen Cohnes erreicht, da kampft sich der wortkarg ge= wordene Mann zu der Ueberzeugung burch, daß neben dem ruckwartsblickenden Gelehrten auch derjenige zu achten sei an Wert, der Kraft und Leben einset fur die Kampfe ber eigenen Zeit.

Noch ergreifender aber kommt der neueste Gegensatz von alt und jung, ja, der Gegensatz von klassischer und moderner Kunstanschauung selbst zum Ausbruck in der lebensvollen Gestalt eines Lehrers und seines Lieblingsschülers. Nur ein

eigenartiger Beift konnte einen Seelenkonflift geftalten wie Diefen: Ein alter Lebrer - Diesmal aber fein Pedant, fondern ein Mann mit fconbeitstrunkener Geele - bat fein Leben im Gymnafium zu Stolpenburg vertrauern muffen, er bat nicht geliebt und nicht gebeiratet, und nur eine beine Sebnfucht bat ihm über Die Enge bes Berufs und bas obe Busammenleben mit brei altjungferlieben Schweffern binweggeleuchtet: Die boffnungsvolle Cebnsucht, einmal Griechenland zu schauen. Dies land, bas ihm durch homer und Cophofles beilig ift, bunft ihm ber 3n= begriff aller Schonbeit, Kunft und Weisbeit, und wenn er nur einmal auf der Ukropolis steben, einmal in den Piraus binabblicken, einmal die Ruinen der geweihten Statte durchpilgern fonnte, jo wurde er gern fterben! Und Die Erfullung Dieses Buniches bat er mit kluger Bebarrlichkeit immer naber gerückt. Bon seinem mageren Gumnafiallebrergebalt bat er in jedem Jahre die immer gleiche fleine Eumme fur fich und -- gewiffenbafterweise auch fur jede feiner unverbeirateten trei Edweffern in vier Sparkaffenbucher eintragen laffen, und in gewissenbafter Treue batte er sich jeden anderen Wunsch versagt für Dieses stille Sparen. Was thut es ibm, daß er darüber gum graufopfigen Alten geworden ift - nun ift dafur aber auch die Eumme voll und rund und verburgt ibm un= widerruflich eine lange febene Reife nach bem Lande feiner Cebnfucht. Und mas nachber mit ihm geschehen würde, das bleibt ihm gleich. Unter einem barmlosen Bormande nimmt er einen langeren Urlaub, und erft am Tage vor der festgesetzten Abreise überrascht er seine Schwestern mit der sie entrustenden Mitteilung, aber gleichzeitig mit ten sie troffenten Sparkaffenbuchern. Da taucht ploglich sein einstiger Lieblingssebuler vor ihm auf. Es ift der einzige, der noch an ihm bangt, Jabr fur Jahr bat Die Berehrung fur ibn unter ben Schulern abgenommen, benn die moderne Weltanschauung ist auch unter sie eingedrungen und bat sie zu jungen modernen Realisten gemacht, die fich am liebsten um den jungen Lebrer der Naturwiffenschaften im Physikzimmer drangen. Nur Dieser eine, eine frische Runftlernatur, dankt dem alten Derrn noch immer dafür, daß er ibn zuerft ins Land der Schönbeit eingeführt bat. Und jest, der Schule entwachsen, besucht er den vater= lichen Freund mit gefüllter Mappe, um ihm voll Stolz seine erften selbständigen Efizien vorzulegen. Aber o Sebreck und Enttausebung! Der Jungling ift in Berlin unter Die "Medernen" gegangen! Lauter naturaliftischen Alltagsfram hat er ffizziert! Das giebt dem Alten einen Stich burch die Seele. Daß fein eigenes Leben enden muß, ift ibm nicht so sehmerzlich, als die furchtbare Abnung, daß alle Beale zu Grunde geben follen, fur die er gelebt bat. Diefer fein Lieblings= schüler war ihm die legte Burgschaft für das Fortleben der alten großen Kunft - und nun follte Diefer im alltäglich Naturaliftischen zu Grunde geben? Nein! Lieber verzichtet er selbst auf sein ersebntes lebensgluck. Mit fubnem ploplichen Entschluß schenkt er dem freudig überraschten Jungling bas Geld zur Reise nach Griechenland, damit diefer bort aus den Quellen emiger Schonbeit schlurfen und wieder guruckfehren fann gum Idealen!

In folder Weise spiegeln sich in Hans Hoffmanns Werken Die Ideenkampfe ber Zeit. Auch die Geschichte des jungen Philologen, dem der Streit um die

eebten oder uneebten Handschriften des Mibelungenlieds Liebes- und Lebensglück zertrümmert, zeigt, was alle Hoffmannschen Stizzen zeigen, daß ein genialer Humorist aus allen Gebieren des geistigen Lebens Anregung nehmen kann zum Kampf gegen Pedanterie und Engberzigkeit, und daß er die Sonderlinge, denen er kunstlerisch tief ins Herz schaut, ausstatten kann mit aller Wahrheit lebensvollen Menschentums.

Doch Hans Hoffmann geborte keiner Clique und keiner Schule an, und barum fließ niemand fur ibn in Die Larmtrompete.

Unter der revolutionaren Generation batte freilich auch Mar Kreger Sinn für Humer gezeigt, und als Hauptmann in seinem "Friedenssest" in der Gestalt des berlinisch redenden Dieners auch etwas von dieser Gabe verriet, da mahnte ibn der bumorvelle Fontane in seiner Besprechung dringend, diese Seite in sich weiter auszubilden. Auch Hermann Sudermann hatte sich plotslich und in glücklicher Beise unter die Humoristen geschlagen mit seiner Novelle "Folantbes Hochzeit" (Berlin 1892). Mit wirklichem übermütigen Humor wird hier geschlidert, wie ein eingesleischter Junggeselle sich sozusagen gegen seinen Willen mit einem jungen bübschen Mädehen verlobt, die ibn eigentlich auch gegen ihren Willen nimmt. Noch im letzen Augenblicke wird natürlich alles gut. Er bekommt seine Freibeit wieder, und sie bekommt ihren Leutnant. Aber die prächtige Charafteristift und die gemütswarme Durchsübrung stellen den kleinen Scherz in die erste Reibe bumoristischer Kunstleistung.

Freilich, ter eigentliche Humorift ter neuen Schule mar Ernft von Wolzogen gewesen. Langst batte Dieser Darnach gestrebt, vom bumoristischen Roman zum Luftspiel überzugeben. Und 1890 gelang es ihm auch, unter Mitarbeit von 28. Edumann feine "Rinder der Ercetten;" in ein foldes umguvandeln und am "Deutschen Theater" einen großen Erfolg zu erringen. Bedoch entsprach dies Luftspiel nach feiner eigenen Meinung fowie nach Meinung ter gangen Brabm'feben Schule noch zu wenig den jest allverehrten Gesessen des Naturalismus. Und doch fehlte es Bolgogen nicht an Aufmunterung auch aus tem Areise ter "Freien Bubne", und ta er fich gang im Banne tiefer Manner befant, fo gab er felbst ein Programm in der Brabm'seben Zeitschrift über "humor und Naturalismus". Darin führte er aus, daß tiefe beiden Kunftpringipien fich vereinigen mußten. Wie kofflich naw felbit reichbegabte Edriftsteller werden konnen, wenn fie - noch dazu geblendet durch die Scheuklappen eines Modedogmas - ju theoretifieren anfangen, bas beweisen aus jenem Programmauffatz Wolzogens tie Worte: "Wir seben gegen= wartig zwei Wege realiftischer Bubnenkunft vor uns. Der eine führt von Affland über l'Arrenge zu Bolg und Echlaf, ber andere von Goethes Gog und Egmont über ten neuesten Wildenbruch (also wohl bie Saubenlerche!) und Sudermann in eine verbeißungsvolle Zufunft."

Wenn dem eingeschworenen Naturalisten schon — der Mode entsprechend — verboten war, den Namen Schillers zu nennen, so batte er wenigstens Iffland und l'Arronge, die kunstfremden Bübnenbandwerker, nicht an die Stelle seizen sollen, wo Vessing und Frentag zu steben ein wohl verbürgtes Recht baben. Denn der Weg

des teutschen Luftspiels geht von "Minna von Barnhelm" über die "Zournalisten" in die Gegenwart hinein. Und nicht weniger unbewiesen prahlt der Schlußsatz: "Der reifste und freieste Mensch, zugleich im Ihsen'schen Sinne der stärkste, das ist aber der Humorist!" Dann ware also sonderbarerweise im Ihsen'schen Sinne Ihsen selbst kein reifer, starker, freier Mensch! Denn Ihsen ist wohl doch nicht etwa Humorist? — Bor allem aber sah sich Wolzogen nun nach einem naturalistisschen Lustspielskoff um und fand ihn allerdings mit glücklichem Griff in dem,

was man damals - in üblicher Nach= abmung eines frangbilichen Wortes - Die Berliner Bobeme nannte. Murgers im Jahre 1851 erschienene "Scènes de la vie de Bohême" (Bilber aus dem Zigeuner= leben) waren um die Zeit des Beginnes der Litteratur=Revolution deutsch erschie= nen (Leipzig 1882). Naturlich bandelten sie nicht von wirklichen Zigeunern, son= dern von dem haushaltfremden, jugendlich wilden Treiben der Parifer Jugend. Diefes Buch fand in Deutschland ein prächtiges Gegenstück in einem "Berliner Bigeuner= leben". Dies batte aber nicht einen Dichter, sondern einen wahrheitsactreuen Sittenschilderer zum Berfaffer. nichts kann bas vollständige Incinander= fluten von prosaischer Dichtung und kunst= voll schildernder Abbandlung deutlicher dar= thun als der Bergleich Dieser Kischer'schen Schilderungen mit der damaligen sozialen Novelliftif.

Hans R. Fischer (geb. am 15. April 1863 in Jauer) hatte sieh aus einer Jugend voll Kampf und Not und armslichen Verbältnissen mit staunenswerter Thatfraft emporgearbeitet, war schließlich nach Verlin gesommen und kannte das



Elend der Armen und Unglücklichen aus eigenster Anschauung und Beobachtung. Darum lag so etwas außererdentlich Packendes in den Schilderungen, die er hie und da erscheinen ließ und als 24 jähriger Jüngling zu einem Bandchen sammelte (Berlin 1887) unter dem Titel "Unter den Armen und Elenden". Das Buch erregte in ernsten Kreisen großes Aufsehen, ebenso wie das drei Jahre später folgende Büchlein "Bas Berlin verschlingt" (Berlin 1890). Hier las man wahrheitszgetreue und sachliche Beschreibungen der Asple für Obdachlose, der Armenhäuser, der Siechenhäuser, der Arbeitshäuser, der Gefängnisse, der Hospitale, der Leihhäuser,

ver Singspielhallen und endlich des Leichenschaubauses. Kurz — dieses Mal nicht in Form einer remanbaften Erzählung, sondern in einfachem Ton des Beschachters der Thatsachen lernte man bier alle Dertlichkeiten kennen, wo die verssinkenden Eristenzen ihre letzten Bergnügungen, ihre armselige Nahrung, ihre Straße, ihre vorüberzehende Genesung oder endlich ihren Tod finden. Und mit einer so schlichten Eindringlichkeit, so warmherzigen Sachlichkeit weiß Fischer alles anschaulich zu machen, daß kein Geringerer als der Berliner Nationaldsonom Professor Schmoller in seinem "Jahrbuch für Gesetzgebung, Berwaltung und Bolfswirtsschaft" seine "lebensvollen und tief empfundenen Schilderungen" rühmte. Dabei war es ganz natürlich, daß in diesen Schilderungen auch wohlbeobachtete Charaftersköpfe und Typen auftauchten; und da die naturalistische Novelle oder Stizze vielsach nichts andres war, als die photographische Schilderung eines Straßens oder Wohsnungsbildes, so liest sich manche der leichteren Beschreibungen wie eine novellistische Schizze aus sener Zeit.

In seinem "Berliner Zigeunerleben" (Berlin 1890) erganzte Fischer eigentlich nur seine vorangegangenen Bande. Wenn er darin eine Tafelrunde junger Schriftsteller und Künstler schildert, so hatte er dazu die Typen aus "üngsten" Kreisen genommen. So gab es damals freie Zusammenkunfte, die ich auch noch ab und zu besuchte, und die den selbstironischen Namen "Genieklub" führten.

Aus Diesem "Milieu" — Dies Wort kam auch damals auf — nahm auch Wolzogen ten Stoff zu seinem neuen Bubnenwerke, naturlich gang unabhangig von Kischer, der damals als Redakteur des "Mainzer Anzeigers" nach Mainz ging. Bolzogen aber fuchte ben Stoff bes Zigeunerlebens fur Die Bubne zu gewinnen, und schon 1891 erschien in der Zeitschrift Freie Bubne fein "Lumpengefindel", welches er, weil er Ernftes und Beiteres darin mischen wollte, als "Tragifombbie" bezeichnete (Buchausgabe Berlin 1892). Im Bordergrunde stehen zwei Litteraten= bruder: Friedrich und Wilhelm Kern, von denen der altere verheiratet ift, eigentlich aber mit seinem Bruder ein innigeres Zusammenleben führt als mit seiner Else. Man wurde irren, wenn man glauben wollte, daß Wolzogen bier an Die alte Geschichte von den beiden gelehrten Brudern Jacob und Wilhelm Grimm gedacht habe, die ja schon einmal den Stoff baben bergeben muffen, zu dem altbefannten, leicht geschurzten Einakterschwank "Einer muß beiraten"! Nein, wer bas Modell ju diefen Brudern gewesen ift, kann jeder leicht erraten, der den Gang meiner Dar: stellung der litterarischen Revolution bis zu diesem Punkt verfolgt bat. darf man nicht vergeffen, daß die Modelle von ihren Kunstlern frei benutt werden. Die Geschichte fangt gleich damit an, daß Friedrich seiner Else Borwurfe macht, fie ftore durch ihr Gespräch seinen Bruder Wilhelm bei der Arbeit. Redoch fo zartlich fich die beiden Bruder auch lieben, so konnen fie um einer geringen Kleinig= feit willen in Bank geraten, und so schlagen sie sich mit zwei Buchern auf die Ropfe, wie gerade ein reicher Kommerzienrat eintritt, der dem Friedrich Kern bei einer neu zu grundenden Zeitung eine Redafteurstellung mit 6000 Mark Gehalt anbieten will. Da jedoch die Bedingung dabei ift, daß der talentlose Sohn des Kommerzienrats Chefredafteur werden, Friedrich Kern Dabei aber seine ftark

sozialistischen Unsichten verleugnen soll, so werfen beide Bruder nach anfänglicher Liebenswürdigkeit zu guterletzt den Kommerzienrat vor die Thur, und Friedrichs foeben eintretender Schwiegervater, ein Berliner Schubmann, hilft wacker dabei. Alber der brave Polizeimann schimpft fich darob gleich nachher selbst ein "altes Duseltier", sobald er den Bweck des kommerzienratlichen Besuches erfahrt. Daß sein Schwiegersohn nicht von seinen oppositionellen Unsichten laffen will, erscheint ihm naturlich nur als kindischer Tros. Bald aber giebt's neue Bergnüglichkeit in der Gefellschaft, wie ein bfterreichischer Maler, Frang von Plattner, hereingeschneit fommt, der auf eine mabrscheinliche große Ginnahme bin einen sehr guten Pump angelegt hat und nun schleunigst nach Berlin gereift ift, um seinen Freunden sein Gluck zu erzählen. In freudiger Begeisterung beschließt man, ein Mabl zu ruften. Alle fturmen davon, um Punsch, Bucklinge und sonstige Genuffe bescheidener Art zu beforgen, und im Anfang des zweiten Aftes kommen fie damit zuruck. Berschiedene andere Gafte haben sich dazu angefunden. Ein gewiffer Dippel, ein gang gefahr= licher Strolch allem Unschein nach, der seinen kaffeebraunen Ueberzieher nicht ablegt, weil er keinen Rock darunter bat, taucht ploplich als alter Jugendfreund auf und wird fogleich eingeladen. Der ewig teflamierende Schauspieler Kagmann ftellt fich ebenfo unverhofft ein. Da Bilbelm Kerns "Berbaltnis", Die fleine Mieze Picken= bach, gerade vor der hausthur fich zeigt, so wird fie auch beraufgerufen, und un= eingeladen wie immer erscheint naturlich auch Mutter Schwumbe, die langiährige Wirtin der Bruder aus Friedrichs Junggesellenzeit. Da ihr die Bedienung übertragen wird, bindet fie ibrer Gewohnheit gemäß ihren falsehen Bopf ab und schiekt fich an, die Etube naß aufzuwischen. Und so beginnt in wildem Durcheinander bas Gastmahl des "Lumpengesindels"!

(Der Wachtmeifter tritt mit der Punschbowle binten berein.)

Bachtmeifter. Ra, na, balb fo wild, junger Mann!

Dippel (weicht erschrocken vor ihm jurud). Donnerwetter!

Schwumbe (indem fie ihn mit dem Schrubber von hinten gegen die Haden flößt). Man blok nich ängstlich, Gerr Runibold! Der Gerr gehört zu de Familie, 't is der Schwiegervater. Wie Se sehn, een hoeret Polizeierjan.

Dippel (verbeugt fich). Man Rame ift Dippel, Nationalokonom.

Bachtmeister (ber ihn argwöhnisch gemustert bat, furz und laut). Polte.

Dippel. Sehr angenehm, Ihre werte Befanntichaft zu machen! (Wendet fich zu Frau Schwumbe und flüstert dieser eine Frage ins Ohr.)

Wachtmeister (leife ju Friedrich). Sabt ihr denn den Kerl auch nach seine Papiere jerfragt? Go en kaffoebraunen Ueberzieher suchen wir eben wieder. (Gie sprechen leise weiter, indem fie den Tisch beden.)

Schwumbe. Na natierlich, son beriemter Mann wie unser herr Dofter! Erft heite is wieder 'n Kommerzienrat in Jeschäften bei'n gewesen.

Dippel (eifrig). Rein fattisch? Ich, fagen Gie boch . . .

Schrumber. Ich wat, halten Ge mir nich uf! (Gie frogt ihn beim Ausholen mit bem Schrubber mit bem Stiel Desfelben vor ben Bauch.)

Dipp el. Au! Das is ja die reine Mordergrube bier! (Weicht bis zur Thur zurück und schnüffelt an der Bowle, die dort mahrend des Deckens auf einen Stuhl gestellt wurde): Ah, das dufter!

Frang. Go - verbrennen G' fich b' Rafen net, Berr Dipfel!

Schwumbe (ftoft mit tem Schrubber an Die Stiefel tes Bachtmeisters). Entschuldgen Sie jietigft, herr Bachmeefter, id will blof noch mal unnern Difch fahren.

Wachtmeister. Na, na, nerben Ge nich anftokig! Ubi bene, ibi patria! Diese Beene gehoren bem Baterlande!

Frang, Friedrich, Dippel (ichlagen eine laute Lache auf und rufen): Au, web mir! Gilfe! (u. bgl.).

Schwumbe (richtet sich drehend auf). Wenn Ihnen de Neenlichteet nich simpatisch is, herr Wachmeester, so dut es mir ufrichtig leed. Aber uzen laß id mir dadrum noch lange nich, och nich von de Pollezei! Id bin 'ne anständige Wittfrau und heeße Schwumbe. Wo ich wehnen dhu, det werden Se am Ende woll noch wisen, herr Wachmeester. (Nafft Eimer und Schrubber auf und geht nach der hinterthür.) So, nu bin ich fert'ch! (Dreht sich in der Thür nochmals um und dreht dem Wachtmeister mit dem Schrubber): Und mit Sie ooch, herr Wachtmeester! (Schlägt die Ihur zu. Ab.)

Elfe bat fich gleich anfangs guruckgezogen, ba fie in bem Maler Plattner eine verbangnisvolle Jugendbekanntschaft wiedererkennt. Wie fie endlich den Mut bat, wieder berein zu kommen, emport sie sieh von neuem über den Anbliek der Mieze Pickenbach. Auch Frau Schwumbe, Die wiederkommt, um ihren vergeffenen Bopf zu bolen, ift ibr febr verhaßt; wie tiefe aber fich zu Andeutungen über Elfes Borleben binreifen lagt, wird fie zur Thur binausbefordert. Das giebt Elfe Gelegenbeit, sieh mit Plattner auszusprechen, und der Zuschauer weiß nun genau, daß fie Diesem Manne einst in jugendlicher Unbesonnenbeit ihre Ebre preisgegeben bat. Kriedrich Kern aber weiß dies nicht. Abnungslos tritt er wieder ein mit den übrigen Gaften. Die Stimmung bes Abends ift nun doch einmal verdorben, und so beschließt man, das Mahl zu enden. Da die Gafte aber so leicht nicht los= zuwerden find, so ladt der gutmutige Friedrich fie alle ein, die Nacht in seiner Bohnung zu schlafen. Go werden Betten und Cophas mit "Lumpengefindel" ge= fullt, bis schließlich fur Die Frau des Hauses kein vernunftiger Plat übrig bleibt. Betrübt geht baber Elfe mit ihrem Bater, "dem Wachtmeister", bavon. Am nachften Morgen erwacht fie frank in teffen Saufe; Plattner erscheint wieder, und Friedrich erfährt dort alles von ihm. Gein anfängliches Toben aber weiß Wilhelm zu berubigen und sebließlich endet alles damit, daß Friedrich seiner Frau ihr Borleben verzeibt, wahrend Else ihrem Manne die rucksichtslose Behandlung vergiebt. Bilbelm aber, der nicht langer der Storenfried in der Che des Bruders fein will, beschließt, als Redakteur in die Proving zu geben.

Naturtich erscheint dieser Schluß hochst unwahrscheinlich. Wir wissen ja doch, daß Friedrich seine Frau sehr wohl entbehren konnte, seinen Bruder aber nicht eine Stunde missen mag. Und so kann man zwischen den Zeilen einen anderen Schluß berauslesen. Da Else betrübt meint, es würde wohl schon zu spat sein, und so sehnsüchtig nach Wiederherstellung ihrer Gesundheit verlangt, so darf man wohl annehmen, daß sie bald sterben wird und die Brüder wieder allein zusammen hausen werden. Aber das spricht der Dichter nicht deutlich aus. Also auch Herr von Wolzogen, der überzeugte Naturalist, hat hier am Schluß — seinem Publikum zu lieb — ein wenig Schönfarberei getrieben. Mit einer Dissonanz ein Stück zu schließen, wie etwa Ibsen es in seiner "Nora" gethan — dazu sehlte ibm doch der Mut.

Das Stuck wurde mehrfach ftark umaearbeitet und mehrfach aufgeführt querft im "Ballner=Theater" in Berlin. Alber Kuß fassen konnte es nie auf der Bühne, obwohl die Charaftere zweifellos aut aufgefaßte und flar erschaute Topen find. Das Ausbleiben des Bubnenerfolges aber liegt wohl an zwei Grundfehlern des Stuckes. Was Wolzogen in feinem Programmauffaß mit Recht bem Drama von Holz=Schlaf zum Borwurfe macht, bas muß man auch an seinem Stucke aus: seken: Die Zustandsschilderung bemmt viel zu sehr das Fortschreiten der dürftigen Dandlung. 3weitens aber wirft es storend, daß die Borgeschichte der Else als Beiwerk durch Die luftige Bandlung fich durchschlingt. Wolzogen nennt zwar Diejenigen Naturalisten, Die folde Dinge tragisch nehmen, "Moralfatste" — aber er selbst nimmt Die Cache bei Else außer= ordentlich sehwer, noch gang in echt germanischer Auffassung. Dadurch wird naturlich die beitere Stimmung gerriffen, und die Rebeneinanderstellung wirkt in bochftem Grade unangenehm. Goll dergleichen in ein Lustipiel binein verflochten werden, dann bleibt nichts übrig, als daß fich der Berfasser auf den leichtbergigen Standvunkt der frangbiischen Dramatiker stellt. Und in der That trat auch jest schon langsam der Kombdiendichter bervor, der solch einen Umschwung in der luftigen Gattung berbeiführen wollte:

Otto Erich Hartleben war's, der ums schon als Odendichter unter den Autoren der revolutionären Anthologie des Jahres 1884 und als fritischer Mitarbeiter der "Freien Bühne" begegnet ist; er war seitdem einige Male auf dem litterarischen Markte erschienen, aber weder mit seinen "Zwei verschiedenen Geschichten" (Leipzig 1887, später unter



tem Namen "Die Serenvi", Leipzig 1891) noch mit seinem "Studententagebuch" (2. Aufl., Zurich 1888) batte er größeres Aufsehen zu erregen vermocht. Soviel aber ließ sich sehen erkennen, daß er die Satire zu seinem eigentlichen Gebiet gewählt batte. So wurde er neben dem Münchener Gumppenberg der zweite Satiriser der ganzen jungen Schar.

Beide wandten sich damals gegen Ibsen, der unlängst mit seinem Schauspiel "Die Frau vom Meere" sich seiner neuesten mystischen Periode zugewandt hatte. Dies Werk, das zuerst von allen Schöpfungen des Norwegers im Berliner Kgl. Schauspielhaus aufgeführt wurde, ward gelegentlich eines Sommerfestes der Münchner Modernen von Gumppenberg als "Die Frau von der Isar" parodiert, während Hartleben schon die früheren mystischen Neigungen Ibsens in seiner Kombdie "Der Frosch" verspottete.

Das geschah, als der Ibsensturm auf die Hobe getrieben war. Aber dieser "Frosch" bewies gleichzeitig, daß es dem jungen Satiriser an einem eigenen, sesten Standpunkte sehlte — er tummelte seinen satirischen Pegasus mehr aus Lust am Spott, als weil es ihn gelüstet hatte, aus innerer Ueberzeugung eine Lanze einzulegen gegen den großen Geist aus Nordland. Aber freilich, Ibsen und Hartleben sind so weltenweit verschiedene Menschen, daß der junge Spotter den vergrämten alten Idealisten wohl gar nicht verstehen konnte.

Wie Hartleben zu seinem Spotterstandpunkt gekommen ist, darüber hat sein Freund und Biograph Casar Flaisch len eine Vermutung ausgesprochen, die psycho-logisch interessant ist:

"Ob dies in allem 'auch auf Hartleben zutrifft, weiß ich nicht. Aber ich vermag mir das Ironische und Satirische seiner ganzen Dichtung nur aus solchen Anfängen und Momenten beraus zu erklären. Er eignete es sich zumächst als eine Art Wasse gegen die Ueberlegenheit der Außenwelt an, zum Schuk seines Innenlebens, das um so mehr Kräntungen und Täuschungen ausgesekt sein mochte, je feingestimmter es war und je lebhafter es darnach drängte, sich zu äußern. Te schärfer sich dann aber sein Berstand entwickelte, um so schärfer empfand er die Trivialität der Wirklichkeit als Ironic auf das, was ihm die Seele bewegte, und um so mehr suchte er sich dagegen zu rüsten, bis er mit dieser Wasse gleichsam verwuchs. Er ist der alte, aber ewig neue große Kampf der Jugend um die Illusionen und Ideale, die man sich vom Leben macht und die man erfüllt sehen möchte. Der eine fämpft ihn tragisch, der andere ironisch; der eine auf diesem, der andere auf jenem Gebiet; der eine früher, der andere später. Wer start ist, siegt; wer schwach ist, fällt!"

Was Ihsen noch im höchsten Greisenalter, ja was er zur Zeit des Einsturzes seiner Ideale nie gewesen ist, das ist Hartleben schon mit sechsundzwanzig Jahren —: gleichgültig! Bon ihm gilt das, was in Ihsens "Rosmersbolm" Brendel mit ironischer Anersennung vom Redasteur Mortensgard sagt: "Er ist sapabel, das Leben ohne Ideale zu leben." Er spottet nicht — wie Aristophanes und Molière es thaten —, um die Thorheiten und Laster der Menschen an den Pranger zu stellen und zu Tode zu lachen; die Streber, die Geizigen, die Scheinheiligen aus der Welt zu höhnen! — Nein, Hartleben lehnt sich gemütlich in seinen Stuhl zurück, und das gutmütig blasierte Lächeln auf seinem breiten Gesichte sagt gewissermaßen: "Kinder, regt euch doch nicht auf! Macht den Ulf mit und laßt

alles Streben nach einem boheren Standpunkte! —" Und so wurzelt denn sein Humor auch in dem, was wir nur mit einem Fremdwort bezeichnen konnen; im "Mokanten". Ja, er mokiert sich über alles, was er sieht! Das ist der Anfang seiner satirischen Laufbahn.

Daber auch Die Kleinbeit seiner erften Stoffe. In einem fleinen Sfizzenband chen, bas allerdings erft 1895 erschienen ift, laßt er, ber einstige Referendar, einen folden plaudern: Wir feben ibn ta ortentlich im fleinen Stattchen Stolberg i Barg am Stammtisch sien und gemeinsam mit dem Oberstabsarzt und dem Umtsamwalt fich motieren über die fleinstädtischen Leute, von dem Grafen Stolberg angefangen bis binab zu den Backfischen des Städtebens. Db diese humoresten nur Ausschmuckungen von Celbsterlebtem fint, oder ob er fie erfunden hat - gleichviel, ibre scherzhaften Motive besteben immer tarin, tag jemant zum Besten gehalten wird. Die anderen "tumm zu machen" ift der Grundzug Dieses Wißes. Da wird ein schüchterner naiver Pafter - nach ibm beißt die Cammlung "Bom gaft= freien Paftor" - von den drei Neckebolden überredet, ein paar durchreisende zweideutige Damen ins haus feiner Mutter einzuladen, und wie diefe fpater feine Einladung erwiedern, reift er zu ihnen nach Magdeburg und merkt gar nicht, daß er bort in einem verrufenen Saufe wobnt; ja er ruft auch einen auf der Straße vorübergebenden Amtsbruder an, fann deffen Entsegen gar nicht versteben und glaubt, man babe es ibm übel genommen, daß er fich beim Rauchen aus dem Kenster gelehnt babe. - Noch dummer als er ist ein fleiner Backfisch, der sich vom Referendar einreden lagt, die Baume an der Landstraße seien darum beschnitten, weil fie eigentlich judischer Abkunft seien, und so fort. Dieses beständige "in den April schicken" ist also der Grundzug Dieser Humoresten. Doch macht ber Berfaffer es fich febr leicht, weil er die Menfeben geradezu "verboten" dumm schildert. Darum fehlt auch troß aller Bebaglichkeit des Bortrags die wirkliche Naturwahrheit - am meisten in der Geschichte eines jungen Kaufmanns, dem Die Berliner Jungstoeutschen so lange einreden, daß er ein Dichter sei, bis er an Großenwahn erfrankt und nach einem Mordversuch im Irrenbause endet. - Run, genug der Proben Bartleben'icher Sumoresten! Wie gesagt, brachte die "Freie Bubne" 1891 seine Komodie "Angele" zur Aufführung. Und von nun an versuchte Bartleben fich als Bubnenfatirifer. Geben wir zu, mit welchem Erfolae! -

"Berachte das Weib!" — so steht auf dem Titel der Komdele Angele zu lesen. So dürfen wir schon von vornberein keine Berherrlichung eines Frauenztypus erwarten. Und das läge ja auch nicht im Geiste einer Komdele. Dieser Ausdruck, der hier zum ersten Male nach langem Winterschlaf wieder erweckt wurde, bezeichnet ja seit alter Zeit etwas anderes als das, was wir in der mozdernen Litteratur ein Lustspiel zu nennen gewöhnt sind. Den Meistern der Komdele — Aristophanes und Molière — bat man stets eine satirische Absicht zusschreiben müssen. Wo liegt diese nun in Hartlebens Komdele? — Folgendes ist ihr Inhalt: Ein Bater und sein Sohn Vister lieben beide dasselbe Mädchen: Angele. Vister hat die älteren Rechte, aber er kann ihr nur 250 Mark im

Monat geben, während der Bater ihr erscheint als ein Greis, "dessen Haupt voll Silber und dessen Hande voller Gold" sind. Wie die beiden sich um das Weib streiten, erscheint gar noch ein dritter auf dem Schauplatz: ein junger Kandidat der Theologie, Franz Kerner genannt. Er bat zufällig Angeles Bekanntschaft gemacht, balt sie aber für Visters rechtliche Braut und bittet diesen, zu seinen Gunsten auf ihre Hand zu verzichten. Beide aber ersahren, daß Angele gerade im Begriff ist, aus schnöder Berechnung die Frau des reichen Baters zu werden, und alle drei wissen nun gleichzeitig, daß sie allen Grund haben, das Weib zu verachten. Aber sie thun es nur mit lächelnder Miene, mit demselben blasierten Lächeln, mit dem der Autor berabblieft auf die drei Vertreter des männlichen Geschlechts: den jungen Lebemann und den gutgläubigen Idealisten, von denen jeder auf seine Art genassührt wird von dem Weibe, das nur an sein eigenes Glück denst und dieses Glück nur in Aeuserlichkeiten sucht. Hartlebens Satire ist eben müde, wie die Tragis Hauptmanns müde ist.

Und auch dieser wandte fich im Jahre 1892 der heiteren Dichtung zu mit seiner Komodie Kollege Crampton. Auch bier wieder ein Seld, der kein Seld ift! - Der Maler Professor Crampton, ter eine adelige, aus vornehmer aber geistig armer Familie stammende Frau gebeiratet bat, ist ebenfalls an dieser seiner Frau zu Grunde gegangen. 3war ift er nicht wie Bockerath ins Waffer gesprungen, aber Wein und Bier baben ibn verlockt. Freilich ift er ein berglich schwacher Riefe, der als anerkannter und schaffenskraftiger Runftler fich dem Trunke ergiebt, weil seine Frau ibn nicht verstebt! Er ist also in der Ibat auch nur einer von dem Geschlecht der unverstandenen Chemanner! Aber wie bat fich ber Standpunkt bes Autors biefen Weibmannern gegenüber verandert! Wirkten fie früher in den Tragedien stellenweise fast unfreiwillig fomisch, so ist Crampton jest in das Liebt der Kombbie gerückt, und bier, ja bier konnen solche Manner tragisch wirken. Denn die mabre Kombdie ift nur das Gegenbild der mabren Tragodie. Gie belächelt, was jene beweint; sie spottet zu Tode, was jene erdolcht. Fur den Dolch der Tragodie nun scheinen Die Manner der Schwachbeit zu gering= fügig, unter dem Lächeln des Komikers aber wirken fie rubrend. Und darum ift er eine so prachtig berzbewegende Figur geworden, der gute alte Crampton. Im erften Uft, wo er seine Trinfereigenschaften langsam entfaltet, wo er sich den jungen Alfademikern gegenüber aufspielt und fich als den Gunftling des Bergogs binftellt, wirft er noch wenig sympathisch. Er scheint ein gewohnlicher Trinfrenommist zu fein. Aber schon bas bumane Wohlwollen, mit dem er den jungen Strabler troffet, der von der Afademie seiner Jugendstreiche wegen ausgeschloffen ift, zeigt, daß etwas Befferes in Cramptons Seele schlummert. Wie er, der Berr Professor, dann im nachsten Alt vom Bergog ignoriert und selbst entlassen wird aus seiner Stellung; wie da sein Groll losbricht, und im Augenblick ber tiefften Schande fein lang unterdrückter Stolz auflebt, gewinnt er sehnell Die Bergen. Und um fo flarer ift das Gefühl des Zuschauers fur ihn, weil diesmal der Dichter selbst feinen Augenblick schwanft in seiner Stellung gegenüber seinem Belben. In ber Figur ter liebenswurdig mitleidigen Tochter, Die Bauptmann bem Bater gur Geite

geftellt hat, zeigt er, welches Gefühl er für seinen Crampton verlangt: nicht Bewunde: rung, nicht Entschuldigung, nur Mitleid! Und Diese Gigenschaft des menschlichen Bergens ift ja besonders fur Die Echwachlinge vorbanden. Bauptmann ftellt tiesmal namlich eine ferngefunde Familie tem franken Belten gegenüber, abntich wie die Buchners mit den Scholzens kontraftierten. Aber diesmal webt nicht die Luft aus der oden Krankenballe durch die gange Dichtung, sondern die Luft der Gesundheit ift es, die in Cramptons einfame Belle fiegreich eindringt. Familie Strabler ift es, die Diesmal bas Rettungswerf vollführt. Derfelbe Jungling, ber um seiner jugendlichen Thorbeiten willen aus ter Afatemie entfernt wurde, bat einen Bruder, reich wie er felbst, seinen Vormund. Es ift ein prachtiger Mensch, der erfte und bisber einzige vollsaftige Mann, den Sauptmann gezeichnet bat. Ceine breite Gutmutigkeit, fein jovialer Epott, feine Welterfabrung und Menfeben= fenntnis baben sich bei ibm verbunden mit einem wundervollen bumanen Zug. Er laßt seinen Bruder austoben, er will ibn in der freien Entfaltung seiner Rrafte nicht schulmeisterlich bindern. Er lagt fein Talent fich frei entwickeln, obne fich jemals durch Kunftlergrillen oder jeweilige Kunftlereitelkeit des Jungeren imponieren zu laffen. Mit seiner Schwester berricht er in seinem Beim, bas bem jungeren Bruder zum Elternhaus geworden ift. Und wie der Jungere Die Bilfe des Aelteren anruft, um den brotlos gewordenen Crampton zu retten, da bat er außerlich wieder seinen banselnden Spott, dem aber der verlegende Stachel fehlt, innerlich aber ift sein gutes Berg sogleich bereit. Freilich glaubt er nicht an eine Rettung des seben allzutief gesunkenen Mannes, aber er erfreut sich doch an der Naivetat des Brüderleins, das die Welt noch mit jo rofigen Augen, mit jo unverwuftlichem Optimismus anfiebt. Und bergerfrischend kommt Dieser Optimis= mus des jungeren Strabler jum Ausdruck. Wie er den Lebrer liebt, troß seiner unverbefferlichen Schwäche! Wie er zu ihm aufblickt! Wie er des Lebrers Tochter liebt, seine junge Braut! Wie naiv er in Die Che bineinspringt, er der Neunzehn= jabrige! Wie er das Atelier des franken Kunftlers dicht neben dem seinigen auf: schlagen läßt, nur um tiesem taburch bie Arbeitsluft wieder zu erwecken! Das find Figuren und Ezenen, Die tem Borer das Berg aufgeben laffen. Dier quillt es von hoffnung, von Frische, von Jugendlichkeit! Naturlich wurden gerade Diese Figuren um ihrer Gesundheit, um ihrer roten Wangen und beißen Bergen willen, von den eigentlichen, eingeschworenen Hauptmannpropheten verworfen! Das waren nur unwirkliche Schattenbilder, tenen Die Eigenart und Lebensfraft feblte. Als ob nur bas Kranke eigenartig fein konnte! Als ob fich Geffaltungsfraft nur bei der Auspinselung von Priginalen zeigte! Als ob es nicht eine viel echtere und in der That auch viel schwerere funftlerische Aufgabe mare, regelrecht gestaltete Menschen jo intereffant zu bilden, wie folche, bei denen eine rote Rase oder ein konfuses Wesen schon von selbst die Aufmerksamkeit fesselt! Als ob die gange Runft bas Erbe bes Karikaturenzeichners werden follte! Mein, als Nauptmann Diese Welt der Frische in seine Cramptonfombbie bineinweben ließ, da mard bas Wort seiner Unna Mahr zur Wahrheit. Das war ein hauch aus tem zwanzigften Sahrhundert, denn, will's Gott, foll uns das neue Cafulum wieder gange, ftarke,

frische Menschen bringen! Combolisch überwindet in Diesem Stuck Dieses zwanzigfte Sabrbundert mit seiner Jugendlichkeit die "Fin de siecle"=Menschen des fterbenden neunschnten! Denn ties Fin de siècle tum wird so recht verforpert durch Kollegen Erampton felber! Er ift ber Mann mit bem beiffen Gebnen im Bergen und bem schlaffen Willen! Was bat ibn in seinen Zuftand gebracht? Wirklich bloß feine Frau? - Bedauernswerter Crampton! Bieviel Lot eigene Kraft baft bu benn in den Kampf teiner Che mitgebracht? Der war es bie ibm innewebnende Tragbeit? Ift er eine altere Entwickelungsftufe bes Kollegen Braun aus ben "Ginfamen Menfeben?" Gleichviel, er zeigt in ber Beit feines Freilebens, baf allerdings etwas in ibm war. Er fist in einem gräfilichen Kammerchen bicht neben tem Gaftzimmer tes Bierwirtes, ter fein hauptglaubiger ift. Beftandig larmt nebenan der widerliche Spektakel der Kneipe, beständig fließt nebenan der Bierbabn, und eine junge Rellnerin, Die fich fur ben alten Conderling intereffiert, bringt ibm jo oft frischen Trunk, als er es begebrt. Dabei fublt er fich groß und frei, er, ter toch in Wahrheit von Almosen lebt! tenn sein Bier bezahlt er ja nicht, und fur das Rammerlein erhofft ber Wirt Entschädigung von des Professors reicher, adeliger Schwägerschaft. Crampton aber, im ewigen Rausch, bunkt fich ein Ronig. Gein Brrtum ift eine fraffe Fortsegung tes Irrtums tes Johannes, ber fich als Berteidiger feiner Unabhangigkeit und feines Celbft fuhlte, als er in tieffter, freiwilliger Abbangigfeit von Unna ftand. Erampton schilt nach seiner Weise auf die jungen Akademiker, die zu ihm kommen zum Kartenspiel, er sieht in ihnen Janoranten, weil sie Swift und Smollet, Thackeran und Dickens oder E. I. A. Hoffmann nicht kennen. Weil fie ben Boccaccio unmoralisch nennen. spricht er ihnen den Ginn fur Grazie ab: "Ihr liebt wie Gorillas!" Der nuchterne Realismus der jungen Runftlerschaft, Die nur in ihrer Ginseitigkeit aufgebt, ift ibm zuwider, mabrend fein Bildungsftreben unerfattlich ift. "Sich brauche nicht zu effen, aber lefen muß ich" . . . Er lacht über die Akademie, über die "Drill= anftalt!" Er fingt in seiner Ginfamkeit zur Mandoline Die "Canta Lucia". Den Untrag ber eindringenden Stubenmaler, daß er in ihrem Auftrage malen foll, nimmt er mit stolzer Reserviertbeit entgegen, aber bas Freibier, zu bem fie ihn ein= laten, nimmt er gern an. 2018 bann ber fleine gute Strabler erscheint und ihn ent= fuhren will, geht er erft mit, wie ibm eingeredet wird, er folle beffen Schwagerin Algnes malen; bann giebt er bem Stubenmalermeifter auch gleich einen vornehmen Auftritt. Und an dem Glange des neuen Ateliers, das Mar Strabler fur ibn eingerichtet bat, matelt er erft geborig berum. Erft wie man ihm einredet, er folle es teuer bezahlen, ift er einverstanden. Er weiß ja, daß er keinen Seller erlegen wird, aber er will sich bas Bewußtsein ber Unabbangigkeit vorlügen. Und wie Mar Etrabler ibm gar seine Gertrud noch wegfischt und Crampton weiß, daß er mit dem jungen Paare zusammen fortleben darf und foll, da verbirgt er seine Rubrung, Die er um feinen Preis zeigen will, hinter einem immer wiederholten "Co'n dummer Rerl." -

So mar Gerhart Hauptmann fast gleichzeitig auf den beiden Gebieten des Ernstes und des humors der unbestritten Erste geworden. Bur Beit, als das

jogiale Drama mehr und mehr auf die Stufe des Dirnenschauspiels gesunken war, batte er fich zu seinen "Bebern" aufgeschwungen; und wahrend die Luftigkeit überall in Frivolität überging, gestaltete er gemütswarm seinen "Rollegen Crampton". Beide Werke zeugten freilich von der Weichbeit und inneren Schwäche ibres Berfaffers, aber gleichzeitig doch auch von einem wirklich tiefen Erfaffen des Lebens in Ernft und Echerg. Ja, ter "Rollege Crampton" wurde ter erfte wirkliche Bubnen= erfolg, den außer Sudermann ein Jungftveutscher erfochten hatte. Bei der Auf= führung der Kombdie im "Deutschen Theater" fam es nicht nur zu unbestrittenem, sondern zu ffurmischem Beifall. Freilich galt Dieser in erster Linie dem großen Romifer Engels, der eine bergbezwingende Geftalt aus dem alten Professor schuf. Als der Borhang zum letten Male gefallen war und Sauptmann fich oft genug der Menge gezeigt batte, verlangte Dieje immer fturmischer nach Engels. Da aber bas hausgeset bes "Deutschen Theaters" bem Echauspieler bas Erscheinen vor dem Publikum verbot, so mußte endlich - ein wohl selten Dagewesener Kall ber Diebter im Ramen des Darftellers banken. Aber an der Wirfung bes Gangen batten die Schauspieler Nissen und Steffens, Die Darsteller der beiden Bruder Strabler, gleichfalls großen Unteil; tenn Diefen beiden Brüdern brachte Das Publifum chenso großes Interesse entgegen, wie tem alten Professor. Cab man toch in jenen zweien seit langer Beit wieder gute Menschen" mit einer sonnigen Welt= anschauung auf ter Bubne. - Dies und nicht ter Naturalismus batte bier gesiegt.

### 

# Achtes Kavitel.

Der Streit um ben Schillerpreis und um bie Bukunft ber beutschen Dichtung.

Aber die große Schar der ewig Blinden und ewig Kleinen, die vom Siege jeder bedeutenderen Natur nichts anderes ersehnen, als daß sie nun von der Rauchwolfe einer neuen Mode ebenfalls möchten emporgetragen werden — sie posaunten
den Sieg der "neuen Richtung" aus. Ja, es gab sonderbare Heilige, die jeht
förmlich daran glaubten, daß man nun ein neues Allbeilmittel gefunden babe,
mit dem die junge Generation eine neue Litteratur beraufbeschwören könne. Aber gerade durch ein derartiges Berschärfen der Gegenfähe wurde in Wabrbeit
die friedliche Entwickelung natürlich nur gestört. So platzten zum ersten Male
die beiden Richtungen auf einander bei der Berteilung des Schillerpreises im
April 1891. In der vom Kaiser einberusenen Kommission, welche die Vorschläge
für die diesmalige Zuerkennung dieser Hobenzoller'schen Hausstiftung zu machen
hatte, saßen Männer, die alle im weiteren Sinne des Wortes sich zum Realismus
bekannten: so die Dichter Gustav Frentag und Paul Hense, so die Verliner Universit
tätsprosessson, Dilthen und Weinhold, der Hosftheaterdirektor Devrient (Nachfolger Annos), der Direktor der Nationalgalerie Mar Jordan und als Borsigender Graf von Hoebberg. Da die Kommission nur Borschläge zu machen batte, beim Kaiser aber die Bestätigung lag, so konnte eine Einigung so bald nicht erzielt werden. Endlich beschlöß man, diesmal gar keinen Dramatiker auszuzeichnen, sondern zwei bedeutende Voriker. Und da entschied man sich für zwei siedzigsährige Greise: für den Berliner Ibendor Fontane und für den Kieler Claus Groth. Den beiden verdienstvollen Herren gennte natürlich seder gerne diese Auszeichnung. Aber man empfand es lebbaft, daß damit über die Dramatiker der letzten Zeit der Stab gebrochen war. Wenn man die Beurteilung dieser Entscheidung in den größeren deutschen Zeitungen von damals verfolgt, so findet man fast überall eine gewisse Entrüstung darüber. So schrieb der "Berliner Börsen-Courier":

"Der Entschluß, von einer Auszeichnung von Werken dramatischer Litteratur abzusehen, war aber mehr ein praktischer Ausweg aus der Verlegenheit, als eine gewollte Verurreilung der gesamten Bühnendichtung der lehten Jahre, die, man mag ihr noch so kihl gegenüberstehen, doch nicht gar so sehr hinter den Schöpfungen der vorangegangenen Preisperiode zurückseht."



Im "Berliner Tageblatt" aber zurnte Sudermanns Herold, Otto Neumann-Hofer, über die Entscheidung der Kommission, die er ein "Angstprodukt" nannte:

"Wie die Atademie auf Molières Buffe schrieb, daß nicht sie ihm, sondern er ihr geschlt habe, so wird nicht der Schillerpreis dem jungen deutschen Drama fehlen, sondern das junge deutsche Drama dem Schillerpreis."

Noch deutlicher wurde die "Frankfurter Zeitung":

"Bare der Schillerpreis dazu bestimmt gewesen, wirkliche Verdienste um die dramatische Litteratur zu belohnen, so hätte vor allem ein Mann in Betracht tommen muffen: hermann Sudermann. Und hätte man aus Nücksicht auf die Empfindlichkeit gewisser Kreise Austand genommen, seiner "Ehre" den Preis zu erteilen, so hätte noch immer "Sodoms Ende" diese Auszeichnung verdient."

In gleichem Sinne sehrieben auch bie "Munchener Neuesten Nachrichten" (25. April): "Man vergaß, daß ein Geschlecht von Geistern aufsteigt, welches etwas Aehnliches durchseben will in deutscher Kunft wie der junge Neuerer und litterarische Umstürzter Friedrich Schiller. Es steht jest fest, daß Paul Gense voll Wärme für Sudermanns "Ehre" eingetreten ist.

Damit ist der Ton angeschlagen, der im Schofe der Kommission hätte wiederklingen sollen. Es war ein Dichter vergeschlagen, der nicht das Ueberlieferte nachahmen, sondern erwas Eigenes schaffen will. Erwas Neues und Eigenartiges will auch Adolf Wilbrandt mit dem "Meister von Palmura", den aus der Dunkelbeit hervergebolt zu haben ein dauerndes Verdienst der Münchener Hofbühne ist; selbst Nichard Voß und Ludwig Fulda baben im Laufe der lesten Jahre durch Stücke, die viele Anerkennung gefunden, ein besonderes Streben an den Tag gelegt. Noch mehr aber Gerbart Hauptmann."

Auch bie "Brestauer Zeitung"

meinte (24. April): "Man mag es beflagen oder billigen, die Thatsache ist nicht fortzuleugnen, daß die dramatische Produktion in Deutschland die von Schiller betretenen Bahnen vollig verlassen hat. Die Nichtung auf das historische Drama, der fünffüßige Jambus, die Nheterik der Sprache, sind vollig aufgegeben. Die Poosie geht anderen Zielen nach; sie schildert die bestehende Gesellichaft, sie ringt nach stablbarter Prosa, nach icharier Charatteristik. Sie hält sich an das Verbild von Sarden oder an das von Ibsen." —

Ja auch der grollend aus der "Freien Bubne" ausgeschiedene Maximilian Harden begann unter dem Pseudonum "Kent" in der Zeitschrift "Nation" einen Artisel, der dem Preisrichter im allgemeinen zustimmte, mit den Worten:



"Dramen von weiter reichender litterarischer Bedeutung hat in neuester Beit bei uns nur ber junge hert Gerhart Hauptmann geschrieben, aber der wat wohl nicht hoffähig, so wenig Unsteh der Räuberdichter auch an seinen inzwischen überwundenen Brutalitäten genommen hätte."

Bu den wenigen Ausnahmen, die noch immer die naturalistische Richtung scharf verurteilten, gehörte 3. B. Die "Drestener Zeitung"; sie bezog sieh babei auf ein Gedieht, das unlängst die "Fliegenden Blätter" gebracht batten:

"Aus einem Schauspielhaus heraus topfichürtelnd ging ein Mann nach Haus. Und wie er grübelnd die Straße zieht, an einem Kehrichthaufen er fieht ein bobes Weib in Lumpen gehüllt, das mit einer Harte im Boden wühlt. Noch ift am verwitterten Antlig traun der einstigen Schönheit Spur zu schaun.

Verwundert witt der Mann berbei, ju fragen, wer wehl die Alte sei. "Ich bin," spricht diese, "die Poesie! So elend, wie jest, erging mir's noch nie. Einst bab' ich besel'gend, von allen verehrt, unsterbliche Schönheit die Menschen gelehrt. Mun grab ich in Lumpen — es ist ein Graus — aus Kehricht poerische Schäfe beraus." —

Alber auch dieses Gedicht war ja kein hoffnungsfreudiges Kampflied mehr, sondern nur noch ein wehnutiges Amerkennen des Sieges der Naturalisten. Ja, sie batten gesiegt auf der ganzen Linie. Und da ihnen dabei die theoretische Besarbeitung der Massen so viel genügt hatte, so war es kein Wunder, daß einer der Jüngsten unter den Jüngsten, Curt Grottewiß (geb. 22. Februar 1866 in Grottewiß) allen Ernstes im "Magazin für Litteratur" eine "Enquête über die Zukunft der deutschen Litteratur" anstellte. Er schiekte nämlich an alle erdenklichen ihm den Namen nach bekannten Schriststeller einen Fragebogen, auf dem er erstens ihre Meinung über die Zukunft der deutschen Litteratur im allsgemeinen forderte und ihnen zweitens folgende fünf Unterfragen vorlegte:

1. "Glauben Sie, daß der Einfluß Jolas, Ibsens, Tolstojs auf unsere Litteratur forderlich ist? — 2. Meinen Sie, daß der radifale Naturalismus Gerhart Hauptmanns und Holz=Schlafs von Dauer sein wird? — 3. Welche ist ihre Meinung über Sudermann? — 4. Meinen Sie, daß eine besondere Dichtungsgattung (Epos, Roman u. s. w.) in Zukunft die herrschende sein wird? — 5. Geben wir einer Blute oder einem Verfall der deutschen Litteratur entgegen?" —

In der That nahmen fich nicht weniger als vierundfiebzig Dichter und Schriftsteller - darunter die flangvollsten Namen - wirklich Zeit und Mube, fürzere oder langere Erwiderungen zu schicken, wobei sie jedoch meist auf die Unterfragen nicht naber eingingen. Die eingetroffenen Untworten aber wurden von Curt Grottewis im "Magazin" veröffentlicht, dann aber forgfaltig gefammelt und nach echter Pedanten-Beise in eine Art von Linneischem System gebracht. Da wurden erst die drei großen Sauptgruppen geschaffen: die Alten, die Mittel= partei und die Jungen. Diese britte Sauptflaffe murde bann forgfaltiaft wieder gegliedert in folgende Unterordnungen: 1. "Die Borposten", 2. "Die gemäßigten Realisten", 3. "Die Naturalisten", 4. "Die Impressionisten", 5. "Symbolisten und neue Romantifer", 6. "Cozial-Pfychologen", 7. "Niepfcheaner und Neu-Idealiften." - Nach dem fo jedes Dichterpflanzchen fein fauberlich mit feinem fchul= meisterlichen Etikett verseben und auf das Loschpapier der Langenweile aufgeklebt worden war, wurde das gange ordentlich durchgetrocknete Poeten-Berbarium als Buch berausgegeben (Berlin 1892) und in ber Borrede von biefer Enquête ge= weissagt, "fie bringt wirkliche Resultate — Resultate, wie sie — in größerem Maßstabe naturlich — etwa die internationale Munchener Ausstellung von 1888 oder die lette Berliner für die bildende Kunft gebracht bat".

Wer nun aber das weisheitsvolle Buchelchen offenbarungshungrig aufschlug, der fand, daß die klugften unter ben Beantwortern auf die hauptfrage geantwortet batten, daß man fie eben nicht beantworten konne. Da begann 3. B. Paul Senfe mit den Worten: "Bu meinem Bedauern muß ich Ihnen die Antwort auf Ihre Umfrage schuldig bleiben." - Da schrieb Rudolf Baumbach: "Bie lebt das deutsche Schrifttum fort? Der Weise schweigt, ber Augur bat bas Wort." -Da außerte Sans Soffmann: "Ihre wiederholte Unfrage ehrt mich, boch gestebe ich, daß ich mich der Ebre nicht gewachsen fuble."

Da meinte Julius Stinde: "Was bie Bufunft ber beutschen Litteratur fein wird, weiß ich wirklich nicht, und wenn Gie mich totprügeln." - Da schrieb Frau E. Bely: "Die Hauptfrage lagt fich meiner Meinung nach überhaupt nicht beantworten." - Da sagte Bictor Bluthgen: "Diebter sollen zwar Propheten fein — allein was mich betrifft, so babe ich keine Abnung, was aus ber beutschen Litteratur werden foll." - Da traf Ernft von Wildenbruch ten Magel auf den Kopf mit der Meußerung: "Reine Schule", feine "Unbangerschaft", feine "Partei", feine "Clique" oder "Alaque" wird ter Litteratur jemals einen Schritt vorwarts belfen, sondern nur die eine, in sich berubende, aus sich berausgebende schaffenskräftige geniale Perfonlichkeit. Db Diefer Gine in Der Deutschen Litteratur aufstehen wird - wer kann bas fagen? Wann er aufsteben wird? Wer kann darüber prophezeien? Dieles kann man, im Wege richtiger Kombination, vorber bestimmen und berechnen, aber das eine nicht: ob und wann man etwas geschenft bekommen wird - und das Genie ift ein Geschenk, das der Menschbeit gebracht wird - von wem - ?" -

Jedoch nicht von allen vierundsiebzig Einsendern konnen bier die Antworten wiederholt werden. Es waren genug darunter, die sich ihre oft geiftreichen Kopfe seitenlang darüber zerbrachen, das unlösbare Ratfel zu tofen. Genug, daß auch die Jungften keineswegs schnell bei der Band waren, ihren Altersgenoffen Lorbeer= franze aufs haupt zu segen. Tovote wollte nicht einmal den "Rollegen Crampton" anerkennen: "Das kann Die Bukunft vom Drama auch nicht fein!" Bierbaum wollte gleichfalls feine modernen Dramatifer gang gelten laffen:

"Mich buntt, es wird einer femmen muffen und auch tommen, ber bie fouverane Sandhabung ber naturaliftifchen Technit mit freischopferischer Phantafie und mit Leidenschaft verbindet. Sauptmann, Sol3, Schlaf, Salbe plus Liliencron etwa, - baben wir ten, fo burten wir furs Drama rufen: habemus papam!"

Bas das wohl für ein Ragout geben wurde! — Und hermann Babr endlich antwortet aus seiner Heimatstadt Ling a. d. Donau:

"Bas Ihre Enquête betrifft, so antworte ich auf Ihre Frage: "Bas bat Die Deutsche Litteratur für eine Jufunft?" turg und deutlich: "Gar teine." -

Bon Interesse seien und noch bie Antworten ber Matadoren der Revolution. hermann Sudermann geborte zu den Rlugen. Er febrieb: "Das Gingige, was ich von meinem Standpunkte aus biezu zu fagen wußte, ware: "Bilde, Runftler, rede nicht!" Sauptmann aber zeichnete folgendes Schema:

| Himmel,     | Erde,     |
|-------------|-----------|
| Ideal,      | Leben,    |
| Meraphofit, | Phofit,   |
| Abtehr,     | Cintehr,  |
| Prophetie,  | Dichtung: |
|             |           |

zwei Lager; wird bas eine fett, wird bas andere mager. —

Ein Blief auf dies Schema zeigt uns, daß Hauptmann sieh nicht damit bezanügte, von seinen Zeitgenossen als bedeutender Diehter anerkannt zu werden — nein, in seiner Einseitigkeit wollte er keine andern Götter dulden neben sich und seiner Richtung. Dante ist ohne den Himmel, Schiller ohne das Ideal nicht denkbar. Mit keckem Finger weist sie beide der Hauptmann der litterarischen Revolution aus dem "Lager der Diehtung". Wenn aber die Sieger anfangen, übermütig sich selbst zum Maßstabe der Beurteilung aller anderen zu machen, so beginnt ihr Ihron zu wanken. Und so war auch die Alleinherrschaft des Natuzalismus in dem Augenblieke, wo er ganz unbestritten das Zepter zu führen sehien, — plöslich und mit einem Schlage zu Ende.







# Sechstes Buch.

Der Sturz des Naturalismus und das Wiedererwachen von Klang- und Schönbeitssehnsucht.

#### Erftes Rapitel.

Der plogliche Gieg ber Momantif im Drama.

Selten war so lange vorber von einem Stücke gesprochen worden als von der neuesten Arbeit Wildenbruchs, von der man sich zugeklüstert batte, daß es ein Bubnenmarchen von symbolischem Inbalte sei.

Es war eine vornehme "Premièrenversammlung", die in der ersten Halfte des Februar 1892 sich im Königlichen Opernhause einfand. Kaiser und Kaiserin mit glänzendem Gefolge erschienen in der mittleren Hofloge. Es war als sollte eine offizielle Schlacht geschlagen werden gegen die Weltanschauung des Pessimismus und zu gunsten des "beiligen Lachens". — Im Wolfenhimmel zeigte sich die große Apotheke, und damit begann die sombolische Handlung des allegorischen Schauspiels.

Ja, so vollständig allegorisch war dieser Marchenschwank gebaut, daß es selbst einem Eingeweibten schwierig war, in diesem Gewirr von Abstraktionen sich auch nur notdürftig zurechtzusinden. Daß man unter dem großen Prinzipal der Apotheke ein Bild des großen Weltleiters zu verstehen babe, das läßt sich freilich leicht deuten; ebenso auch, daß unter den sleißigen Heinzelmännehen die Klasse der Arzbeiter zu verstehen ist. Der gute Provisor Optimus weiß mit seiner blondlockigen Freundlichkeit unter allen die Harmonie zu erhalten, so lange, bis sein finsteres Widerspiel, der kohlpechrabenschwarze Pessimus, und erscheint. Man fühlt sich hier deutlich erinnert an das allerdings weit bedeutungsvollere Erscheinen des Mephistopheles im Prolog im Himmel zu Goethes Faust. Anders aber wird die Sache, wie die Wahrbeit erscheint und gute Botschaft aus der Stadt Terra (die Erde) bringt, deren Bürgermeister Animus (der Geist) soeben sein Hochzeitsssest

mit der Schönbeit feiert. Der große Prinzipal sendet dazu ein Hochzeitsgeschenkt: den iungen freundlichen Knaben Lachegott, der von dem Storche Adebar auf dem Rücken beruntergetragen wird zur Stadt Terra. Auch der große Prinzipal verreift, um sich anderen Welten zuzuwenden, und diesen Augenblick benust der bose Pessimus, um mit der Lüge und der Hästlichkeit zusammen einen furchtbaren Gifttrank zu brauen. Unter den scheußlichken Bestandteilen dieses Trunkes ist der scheußlichke, von dem sich selbst Pessimus voll Entsissen wegkrümmt — die Feder eines Rezensienten, der an Herzenskälte gestorben ist. Mit diesem schauderhaften Trank verzistet Pessimus zunächst alle Schäße der großen Apotheke, deren Schlüssel er dem gleichkalls verzisteten Optimus gestohlen bat. So werden nun zunächst die Boten, die Animus aus Terra gesendet bat, durch die verdorbenen Mixturen der Apotheke, von denen sie nasiehen, in wüste Zänker verwandelt. Dann zieht Pessimus selber in Terra ein und verdirbt mit seinem Zaubertrank sänkliche Gäste auf der Kindztause des Animus. Dann ergreift er selbst die Jügel der Regierung, verbannt die Wahrbeit und die Schönbeit und verlobt sich selbst mit der Hästlichkeit.

Co weit — also etwa bis zur Mitte des funften Bildes — ift die Allegorie zwar nicht sonderlich tief, aber durchsichtig und leicht zu versteben. Es wird bier Die Weltanschauung Des Pessimismus als Die Wurzel all Des Uebels aufgefaßt, das Die Menschen aus dem Zustand glücklicher Naivetat unfreundlich aufrüttelt und ihnen ben Glauben an bas Gute und bie Freude am Schonen nimmt. Bon nun an aber verwirrt fich die Allegorie derartig, daß es beim besten Willen nicht mehr möglich ift, Die Absichten Des Dichters zu erraten. Das erfte Berbluffende ift, daß Peffimus fich ploglich in Die Schonbeit verliebt. Durch Die "Nacht" vor seinen Nachstellungen behütet, flüchtet Diese fich in eine Boble mit ihrem Anablein Lache= gott und trifft dort den aus seiner Betaubung wieder erwachten Optimus. Und nun kommt das zweite noch weit verbluffendere: Die beiden Bertreter des Guten erringen jest den Gieg durch Lug und Trug. Lachegott fliehlt vom Salfe des Peffimus beffen Pringipienkette. Was kann barin fur ein Ginn liegen, bag bie Pringipien der peffimiftischen Weltanschauung von der lachenden, reinen, naiven Kinderfreude binterliftig gestoblen werden? Noch unverständlicher wird die Cache badurch, daß ber gute Optimus mit Diefer entwendeten Pringipienkette unter dem Bolfe erscheint und fie als Indizienbeweis bafur braucht, daß Peffimus um die Schönbeit gebublt bat. Die Menschen emporen fich barüber fo febr, baß fie den Pessimus toten wollen, aber Lachegott rettet ihm das Leben. Pessimus wird jest nur fur ewige Zeiten in eine große Flasche gesperrt, Optimus muß die Schlüffel der Apotheke an Die Wahrheit abgeben, Die Schonbeit zieht wieder ein auf Erden, der große Pringipal fleigt vom himmel bernieder, und bie Menschen jubeln ihm entgegen.

Das Publikum im Theater jubelte aber nicht. Es war vielmehr arg enttäuscht. Ein sonniges Stück voll berrlichen Frohsinns und göttlichen Glückbewußtseins batte es erwartet bei dem Titel "Das beilige Lachen". Und nun hatte es nichts gesehen als eine unverständliche Allegorie, die troß der prächtigen Umrahmung fast oben so viel Peinliches, Häßliches und Widerwärtiges gezeigt hatte, wie die

allernaturalistischsten Stucke. Die freund: lichen Figuren des Optimus und des Lachegott waren ja nur selten auf der Szene erschienen, aber fast immermabrend berrschte auf der Bubne der koblichwarze Peffimus mit feiner Teufelsfraße und seinem greulichen Gefolge von Häßlichkeit und Luge. Die Szenen, wo der Trank gebraut murde, Die Raufereien unter Den Boten des Unimus und das gestorte Rind: tauffest wirften so abstoßend, wie nur moglich. Und wenn nun wenigstens zum Schluß irgend eine flegbafte Lichtgestalt all dies finftere Nachtgewurm überstrablt batte! Alber statt deffen diese sonderbare Art, wie der gottliche Cendbote Lachegott durch fleinliche Lift den plumpen Kinfter= ling übertolpeln muß. Nein, das war fein beiliges Lachen, und wenn nicht die geniale Paula Conrad mit den Silbertonen ibres menschlichen Lachens Diese Ezene belebt batte, - es mare wenig Erfreuliches an dem Abend ge= mesen, abacseben von der geradezu wunderbaren Ausstattung. Der matte Beifall des Publifums erlabmte bald, und die Ablebnenden behielten die Ober= band. Daß Dies troß alles außeren Glanges gescheben fonnte, und daß die Borftellungen wegen allzuschwachen Befuchs bald gang aufboren mußten, Das nabm man irrtumlicherweise als ein Beichen bafur, baß bas Publifum feine Freude mehr am Schonen auf der Bubne babe. Aber gang im Gegenteit! Batte Wildenbruch ftatt dieser ausgeklügelten kühlen Allegorie mit seinem alten Dichter= feuer ein schwungvolles Drama geschrieben - er batte troß alles berricbenden Echul= naturalismus fein Publikum begeiftert. -Er batte übrigens fur; zuvor einen seiner größten Bubnenerfolge mit dem britten seiner Hobenzollerndramen, bem "Meuen



Herrn" errungen. War das zweite Stück des Cyklus "Der Generalfeldoberst" vom Kaiser verboten worden, so zeigte der Monarch dagegen das lebhafteste Interesse für dieses Schauspiel, das die Jugendzeit des großen Kursürsten bebandelt und Wirkungen von echt Wildenbruch'scher Bühnenkraft ausweist. Ein ganz zufälliges Zusammentressen politischer Zeitereignisse mit diesem Drama Wildenbruchs ließ eine Zeit lang die irrige Meinung aufkommen, als habe der Dichter eine politische Lendenz in das Schauspiel hineinlegen wollen, während er nur den längst begonnenen Hobenzollern-Evklus fortsessen wollte.

Denn daß auch allen Schulmeinungen zum Troß ein historisches Drama im alten freien Kunst-Stil mitten in jener Zeit des sozialen Naturalismus sein Publistum fand, das erfuhr auch ich kurze Zeit darauf mit meinem Erstlingsdrama "Die Königsbrüder". Unfähig, meine eigenen kunstlerischen Ueberzeugungen der berrschenden Mode zum Opfer zu bringen, und nicht gewillt, auf meine eigene Individualität zu gunsten der Nachahmung einer fremden Eigenart zu verzichten, hatte ich nach meiner Art geschrieben, und mein Drama, das Barnau bei Begründung seines Theaters angenommen hatte, lag nun bereits drei Jahre in seinem Büreau, und mitten in den Höhepunkt des Naturalismus plaßte es binein (5. März 1892). Es machte mir in den nächsten Tagen Bergnügen, zu lesen, wie die berufsmäßigen Kritifer der Schule erstaunten, daß ein Erfolg eines solchen Dramas denkbar sei. Da schrieb Otto Neumann=Hoser im Berliner Tageblatt (7. März 1892 Nr. 121):

"Noch einmal sei es konstatiert: das historische Versdrama eines Ankängers fand am Sonnabend Abend im "Berliner Theater" eine herzliche Aufnahme. Das war nicht etwa nur die hilfreiche Handleistung der wohlgefälligen Schar, die in diesem gut regierten Theater Gerechten und Ungerechten beispringt . . . nein, das war das Publikum, das ganze Publikum! . . . Seltsam, sehr seltsam! Das ist dasselbe Publikum, das geholsen hat, den Sieg des Wirklichkeitsdramas herbeizuführen, dasselbe Publikum, das sich selbst als ganz besonders modern, ganz besonders bauptstädtisch schäßt!" — Friz Mauthner aber gestand im "Magazin" zu"): "Darin bat das Publikum einmal recht, daß es sich keiner Schule unterwersen will, sondern das Gute ninunt, wo es das Gute zu finden glaubt. Das ist ja die einzige Aehnlichkeit zwischen dem Publikum und Molière." —

Das histerische Drama ist eben jeder Zeit recht, wenn es ein allgemein menschliches Problem behandelt, gerade weil es nicht in der verengenden Dunstatmosphäre
der Gegenwart spielt, wo man das Alltägliche nicht vom Bedeutenden zu unterscheiden vermag, — sondern in der großen befreienden Perspektive der Bergangenbeit, wo die Umrisse sich scharf voneinander abheben und alles in der hellen Beleuchtung des Typischen erscheint. Der Streit Ottos des Großen mit seinem Bruder Heinrich war mir keine trockene geschichtliche Thatsache, und an ihrer quellenmäßigen Erforschung lag mir sehr wenig. Sie war mir vielmehr bedeutungsvoll als die typische Wiederspiegelung zweier Brüder: Dem einen haben die

<sup>\*, 61.</sup> Jahrg. Mr. 11, 12. III. 1892 Geite 175.

guten Genien alles in die Wiege gelegt, was Körper und Geist des Menschen schmücken kann, und haben es ihm mit dem hohen Sehnen gepaart, der Ersten und Edelsten einer zu werden. Aber sie haben ihm Eins versagt, was in der rauhen, irdischen Welt allein zum wirklichen Einsluß führt: den klaren nüchternen Blick und die kalte Thatkraft. Und darum ist ihm bei allem Zauber seines Wessens Eins versagt, was doch dem Jüngling einzig die Krone für sein Streben zu sein scheint: der Ersolg. Ihm gegenüber steht der ältere Bruder da, wortarm und unkünstlerisch, aber flar, unbeugsam und zum Herrscher geboren. Er ist dazu fähig, das zu schaffen, was jener sich erträumt. Und den endlichen Ausgleich dieser beiden entgegengesesten Naturen künstlerisch zu zeigen, war die Aufgabe dieses Schauspiels. Nun zum mindesten war dies Drama eine Schwalbe, die den Sommer der Befreiung vom Naturalismus verkündete.

Nach ber Commerpause traten nun aber im selben Jahre gleichzeitig zwei Dramen and Tageslicht, Die mit einem Echlage einen Umschwung zur Romantif brachten. Mit großer Spannung war bas Premierenpublifum ins "Deutsche Theater" geeilt, um bas neuefte Schauspiel von Ludwig Kulda "Der Talisman" zu seben. Kundigte doch der Titel sebon an, daß der vielgewandte Autor wieder einmal eine Wandlung durchgemacht batte. Ein Marchenschauspiel! Collte man es für möglich balten! Das Marchen war doch verpont und verboten. Es war ja "Luge". Es follte ja nicht einmal mehr den Kindern aufgetischt werden. Und bier faß nun das gange Theater voller Erwachsenen. Die fich mit geradezu jauchzender Begeisterung ein Marchen vorspielen ließen. Ein altes Marchen! Ein uraltes Marchen! Befanntlich find Die Marchenftoffe alle uralt und stammen meift aus dem alten Indien. Aber so weit die Spuren von Turdas Marchenftoff guruckzuverfolgen, fann fur uns bier fein Intereffe baben. Die Form, in der Die neue Welt den Stoff von Fuldas "Talisman" am genauesten kannte, war sieberlich tes großen Danen Andersen meisterliches Marchen "Des Kaisers neue Kleider". In wie manchen Meußerlichkeiten Fulda auch vom Gange ber Sandlung Dieses Marchens abgewichen sein mag - ber Grundzug ift derfelbe: ein Raiser laßt sich in seinem Cafarenwahn einreden, es gabe für ibn ein unfichtbares Gewand - unfichtbar wenigstens für jeden, der nicht reinen Bergens sei. Und da niemand für einen selchen gelten will, so be= bauptet jeder, daß er das kleid seben konne. Daß aber Kulda diese 3bee nicht erfonnen, fondern fchon vorgefunden bat, dafür trifft ibn gewiß tein Borwurf. Er konnte fich bafur zur Entschuldigung auf bas Beispiel bes Großten aller Großen berufen - auf Chakespeare - der nie seine Stoffe selbst erfand. Coweit Julda binter diesem großen Borbilde auch zurücksteben mag, - auch ihm war es diesmal wieder gelungen, forgfaltig und luckenlos den gegebenen Stoff auszugestalten. Da fehlt feine Figur, Die topisch sein fann furs Gange. Groß ftebt der junge Konig im erften Afte ba in seinem Cafarenwahn, ber alles beffer zu miffen glaubt, als der beschränkte Unterthan. Aus armseliger Sutte nimmt er einen beraus, um ihn in die Kleider des hofs zu stecken — von seines Thrones Stufen verjagt er einen anderen, ber ihm zu ehrlich ift. Und schließlich übernimmt ber Taufendkinntler Imar es, dem verblendeten Herrscher durch Lift die Augen zu öffnen. Er verspricht ibm als zauberbaften Talisman das Gewand, das kein Lügner zu seben vermag, und zeigt dann ibm und dem Hofe nach scheinbar emsiger Arbeit einen Kleiderständer, auf dem — nichts hängt. Der König, der nicht als Lügner erscheinen will, muß, sowie sein ganzer Hof, zum Lügner werden: alle bebaupten das Gewand zu seben. Und der König trägt die Lüge hinaus auf die Straße, wo sich Bolf an allen Ecken drängt, um des Königs neues berrliches Kleid zu bewundern, das in Wahrheit niemand sieht. Nur ein unschuldiges kleines Mädchen vermag nicht zu lügen und spricht die allverschwiegene Wahrheit aus: Der König hat nichts an! — Wie ein Funke ins Pulverfaß fliegt das zündende Wort in die



beuchelnde Menge; plotslich weiß jeder, daß der König im Hemd dastebt. Nur dieser selbst will es nicht zugeben — und doch friert ihn sehon so, daß er nach einem Mantel verlangt: "Mich friert in meiner einsamen Größe." Was hilft es ihm nun, daß er im letzen Afte gegen die "Staatsverbecher" mit Schwert und Beil wüten will — vor der siegenden Macht der Wahrheit muß er sich dennoch beugen: er hat erfahren, daß er nicht heller sieht, als alle andern, und er beschließt auf Omars Eingebung von nun an sein Volf zu Rate zu ziehen vor seinen Entschlüssen.

Gewiß ist es keine abgrundtiefe Weisbeit, die dieses Märchen offenbart, gewiß sind auch keine besonders eigenartige Charaftere darin. Es sind alles bekannte Typen, auch der vielbelachte Habakuf: der arme Bürgersmann, dem das feine Leben bei Hofe mit seinem engbegrenzten Zeremoniell und seinen anstrengen-

den Vergnügungen nur als eine gräftliche Qual erscheint. Aber gleichviel: alle diese Topen — besonders auch derjenige der unschuldsvoll kleinen mutigen Rita — sind bier mit köstlicher Frische wieder neu geworden. Und über dem Ganzen spielt vor allem der Zauber einer wunderbar annutigen Verssprache. Die ganze grazibse Schlagsertigkeit von Fuldas früheren Epigrammen ist hier wieder aufgelebt. Er batte sich selber wiedergefunden.

Der sturmische Zubel, mit dem man in Berlin das Marchenschauspiel begrüßte, bewies so recht, wie man sich in den weitesten Kreisen des Bolkes aus dem ewigen Grau in Grau der naturalistischen Trockenbeit langst heraussehnte. Und nun geschah, was so oft geschiebt: das Glück der Erlösung aus diesem Banne kam gleich in zwiefacher Gestalt. Im Königlichen Schauspielhause erstand

ebenfalls ein Marchenspiel. Conderbarerweise batte Der alte, achtundsechzigiabrige Poffendichter Emil Pobl (geb. 7. Juni 1824 in Konigsberg i. Pr.) ein altes indisches Drama bearbeitet und zur Aufführung gebracht. Es war die "Mritschha= fatifâ", Die seit alten Zeiten dem indischen Konige Gudrafa zugeschrieben wird. Aus bem zehnaftigen Stuck batte Pobl ein funfaftiges gemacht, bas nur Die Leidensgeschichte der edlen Bajadere "Bafantafena", ihres scheinbaren Morders, bes Pringen, und bes unschuldig verflagten Carudatta behandelt. Gegenfaß jum fruberen brutalen Naturalismus wirfte bie Gzene, wo ein bubba= bistischer Bettelmonch Basantasenas leises Stobnen bemerkt und fie befreit: Da er als Buddah-Buger ein weibliches Befen auch nicht einmal bei ber Sand faffen barf, fo reicht er ihr ben 3weig eines blubenten Etrauches, um fie baran zu ge= leiten. Gerade Die bobe poetische Reusebbeit Diefer Egene rief ffurmischen Beifalls= jubel beim Theaterpublifum bervor, das in den vorangegangenen Jahren burch Die vielen Krafibeiten und Nuditaten auf Der Bubne bis zum Efel überfattigt worden war. Der einfache, bobeitsvolle Charafter des mutvoll edlen Dulbers Carubatta wirfte ebenjo wohltbuend wie der verjobnliche Echluß, wo die lebend wieder erscheinende Basantasena tem fälschlich Ungeflagten Die Freiheit und bem pringlichen Buftling Die Entlarvung bringt, bis fie selbst vom Konig mit beiligem Schleier aus der Raste der Bajaderen erhoben und zum ehrlichen Weibe geweiht wird. Daß tiefes alte intische Dirnenmarchen so gang in jedem Buge bas Gegenteil ber modernen Dirnenftucke mar, bas gerate verbalf Diesem Schauspiel zu weit über bunbert Aufführungen. Geine langfam feierlichen Berfe erklangen ebenfo lange, wie Die des leicht bupfenden "Zalisman". Das Konigliche Schauspielbaus war seit den Zagen der "Quisows" wieder in den Wettfampf der bedeutenden Bubnen eingetreten, und nun wollte es weit seine Pforten ter modernen Dichtung offnen. Schon borte man von einem biblifden Edauspiel, das Bermann Eudermann bierfur bearbeite, und im nachsten Winter schon (1893) erschien dort auch von Sauptmann eine Traumdichtung "Sannele" in zwei Teilen. Sauptmann bat bier die Frage, Die ibn fo lange gegualt batte, gang von der naiven Geite aus erfaßt. Satte er in seinem sozialen Jugenddrama eine leidende Jungfrau in den Mittelpunkt des Intereffes gestellt - Die in Wohlbabenbeit arme, aus ihrer geiftigen Durre fich berausselmente Belene, so greift er nun als Vertreterin tes Armutjammers ein ungelehrtes, armes, verängstigtes, traumendes, sterbendes Rind beraus. Die ersten Auftritte führen uns lebendig in ein schäbiges, armseliges Armenbaus der schlesie schen Berge ein. Mit derselben Deutlichkeit und Lebenswahrheit wie in den "Webern" find die vollstumlichen Charaftere entworfen. Die Frauen und Manner, die bier ibre Bettelfacke bereinschleppen und fich die armseligen Schape ibrer Raub- oder Bettelgange gegenseitig beneiden, steblen oder sebenken, find dazu geeignet, daß uns "der Menschbeit ganger Jammer anfaffe". Mitten in tiefe Treibereien ter Musgestoßenen in ihrem traurigen Beim tritt der Lebrer Gottwald berein, der schone milte Mann ber Nachstenliebe, ein armes, naffes, tookrankes Kind auf dem Arm tragend, das "Sannele", das eben in rasender Angst vor seinem Stiefvater in den Zeich gesprungen ift, an der Stelle, wo er niemals zufriert. Ein braver,

barmbergiger Waldarbeiter bat es berausgezogen; der Lebrer tragt es ins Armen= baus; ber Amtsvorsteber, schneidig und bureaufratisch in seinem Auftreten, fommt bergu und versucht vergebens, es auszufragen. Wie er gebt, murmelt man, er fei eigentlich bes Rindes Bater. Er geht, um ben Stiefvater verhaften gu laffen und um den Argt zu fenden. Der Argt trifft feine Anordnungen und schickt seine Medifamente, Die Diakoniffin Des Ortes erscheint und beginnt ihre sanftmutig gebuldige Pflegearbeit. Sannele bat in wenigen Worten verraten, baf fie ihren Stiefvater maglos fürchtet und ihn aus lauter Ungft nicht einmal anzuklagen waat; daß sie den guten Lebrer Gottwald abgottisch verehrt, daß sie fich die frommen Lebren seines Unterrichts tief in ibr Bergeben eingeprägt bat, und daß fie fich sebulichst wunscht, zu sterben und in den himmel zu kommen, an den sie jo beilig glaubt. Wie sie einschlaft, erscheint ihr erft der Bater, vor dem sie in finnloser Angst aus dem Bette entflieben will, weil er fie an Die Arbeit treibt. Dann, wie die Pflegerin sie muhfam wieder ins Bett gebracht hat, da erscheint ibr die gute Mutter, abgezehrt und geifterhaft, die lange verstorbene, beifgeliebte, und bringt ihr hoffnungsvolle Kunde aus dem himmelreich. Sannele wird arger= lich, daß die Pflegerin dies alles fur Traume des fiebernden Madchens halt, und schließlich gebt tiese auf tie Traumwahrheiten ein und giebt vor, tas himmels= schluffelchen in Hanneles Hand zu sehen, obwohl bies in Wahrheit nur in ber Phan= tafie des armen Kindes eriftiert, das darin ein zurückgebliebenes Pfand der wieder entschwundenen Mutter sieht. Endlich traumt fich bas Rind gang in ben Schlaf binuber, und nun erscheinen ibm drei sebene Lichtengel. Diese beflagen sie, daß für sie die Flur keine Früchte und ber Weinstock keine Reben getragen und bas Leben keine Freuden gehabt hat, und verfunden ihr die Erlbsung im himmel. Unter ibrem Gefange fenkt fich ftimmungsvoll ber Borbang und schließt ben erften Teil.

Er ift in seiner Urt vollendet, ein kleines, herzbewegendes Stuck. Aber der zweite Aft weiß weder die Idee noch die Handlung weiter zu führen. hier traumt das Rind, daß ihr der Todesengel zu sterben befiehlt. Schon gefleidet legt fie fich willig auf ihr Sterbelager. Bei ber Annaherung bes Tobes traumt fie, Die Diakoniffin lege ihre heilige Sand schukend auf ihr Berg. Go bleibt ihre Geele gerettet. Run traumt fie fich tot. Der Lehrer Gottwald fommt mit feinen Schul= findern und zeigt fie diesen als ein beiliges Rind. Gie traumt, daß ihre Kameraden und Kameradinnen fie um Berzeihung bitten, weil fie das Hannele immer als Die Lumpenprinzessin verspottet haben. Gie traumt, daß Lieder fur ihr Begrabnis von der Jugend einstudiert werden und daß endlich der Lehrer einsam vor ihrem Lager niederkniet, um ihr seine immerewige Liebe noch im Tode zu bekennen. Dann erscheinen ihr neue Bilber. Die Einwohner bes Ortes fommen, um fie in ihrer schonen Todestleidung zu bewundern. Man munkelt davon, daß sie eine Beilige fei. Das wird zur Gewifibeit, als schone Junglinge Schneewittchens glafernen Carg bringen, um Sannele babinein zu betten. Mur ber immer betrunfene Bater wagt noch, fie zu laftern. Da-zeigt fich ber himmelsschluffel wirklich in ber hand bes toten Sannele und verbreitet ftrablende Belle. "Ein

Wunder!" ruft die Menge, und ber Bater rennt gitternd bavon, um fich gu erhangen. Vorber bat ibm, demutsvoll gutig, Jesus selbst ins Gewiffen geredet; benn der Beiland ist erschienen in der Gestalt des Lebrers Gottwald — so traumt Hannele. Er bat bas Wunder gewirkt, er läßt jest die Tote aufersteben. Schreiend lauft die Menge Davon. Jesus aber ruft seine Engelscharen, preist in nicht endenwollendem Farbenglang Die Wonne des Paradieses, und mit wohlig weichem "Ena Popeya" geleiten die Engel das auferstandene Hannele in den Himmel. Da verschwindet aller Glanz, Die Bubne wird leer, nur der Argt und die Diafo= niffin steben am Bett bes armen Bannele und konstatieren ben Tod. Mitten in Die Profa zurückgeriffen, seben wir Troft und Seligkeit in das Nirgendwo des Traum= landes entichwinden.

So hat der zweite Teil uns nicht in eine neue Stimmung zu führen vermocht. Die hochgespannten Erwartungen, die der erste Teil erregte, blieben ungestillt. Das Ganze ist nichts als ein Kiebertraum — ohne hohberes Interesse.

Bu der Aufführung aber war aus Paris herr Untoine berübergefommen, eigentlich ein Gas-Ingenieur, der im Jahre 1887 in Paris das "Theatre libre" begrundet hatte, das spater in Deutsch= land zum Borbild ber "Freien Bubne" geworden war. Naturlich hatte er die deutschen Nachabmungen seiner frangosi= schen Schöpfung mit reger Unteilnahme verfolgt. Alls ein eifriger Unbanger Des Naturalismus batte er fich frub fur Gerbart Hauptmann erwarmt und gewissermaßen das Ideal seiner Kunftanschauungen in hauptmanns "Webern" verforpert geseben. Dies Stuck war ja gleich bei seinem Er= scheinen in Deutschland fur Die offentliche



Aufführung verboten worden, was naturlich - wie es in solchem Falle immer zu ergeben pflegt - Dem Drama nur zu einer ungebeuren Reklame gedient batte. Die naturaliftischen Geerführer batten bafur gesorgt, Die Umftande glücklich auszunußen. In der "Freien Bubne" und ter "Freien Bolfsbubne" wurde bas Stuck aufgeführt, im großen Caale ter altebrwurdigen Gingafademie wurde es von Schauspielern und Edvauspielerinnen allererften Ranges offentlich vorgelefen. Es fanden fich Recitatoren, Die Damit von Stadt zu Stadt reiften. Das verbotene Drama eroberte fich die Bortragsfale. Wenn die Urbeber des ungeschieften Berbots etwa Die Absieht gehabt batten, gang Deutschland in fieberbafte Spannung fur Dies Studt zu verfeßen und ber Buchausgabe einen Maffenabiag zu verschaffen, fo batten fie Diefen Breck wirklich nicht beffer erreichen konnen, als burch biefe lacher= liche Magregel. Reiche Leute, Die funf Mark fur einen Parkettplat im "Deut= schen Theater" gablen konnten, durften das "aufrührerische" Stuck nicht seben -Die sozialistischen Arbeiter aber genoffen es für funfzig Pfennig. Lesen konnte es jeder in der Leibbibliothek. Das Unfinnige Dieser gangen Berbaltniffe murde benn auch vom Gerichtsbofe erkannt, bei dem Rechtsamvalt Grelling Die Freigabe des Stuckes zur Aufführung erkampfte. Direktor L'Arronge verzichtete aber freiwillig auf die Aufführung, tenn er war direktionsmude und batte fein "Deutsches Theater" schon für das nachste Jahr an den Naturalisten Dr. Otto Brahm verpachtet. Diesem überließ er nun auch die "Weber". Herr Antoine aber erwarb das Stuck fur Paris und zwar fur fein Theatre libre. Das war nun fast ein poli= tisches Ereignis von internationaler Bedeutung. Denn der Groll der Frangosen gegen das siegreiche Deutschland war seit 1870 faum geringer geworden und batte fich laderlicherweise auch auf die Runft erstreckt. Nun ward Hauptmann der erfte deutsche Autor, der in Paris aufgeführt wurde. Auch bier war die Spannung auf den Siedegrad gestiegen. Depeschen berichteten ben deutschen Zeitungen von dem guten Gelingen der Generalprobe und dem großen Erfolge bei der Aufführung. Und als gar Emile Bola fich anerkennend aussprach und den jungen Poeten zu weiterem Schaffen ermutigte, ba verstummte ber Widerspruch bei ben "tonangeben= Den" Areisen in Deutschland, Die ben wirklichen Wert Des Stuckes nicht erkannt batten, aber vor einem Lob aus Frankreich ehrerbietigst in die Knie sanken.

Und Herrn Antoine zu Ebren wurde naturlich ein Kestmahl veranstaltet, und bei demselben bielt zu allgemeinem Erstaunen Friedrich Spielhagen die Weiherede, — derselbe Spielhagen, der unlängst in seinem "neuen Pharao" der jüngstdeutsschen Richtung das Lebensrecht abgesprochen hatte. Vor Hauptmanns "Hannele" streckte er die Waffen.

# 

# Zweites Rapitel.

Die neuen Gegenfaße und bie neue Jugend auf dem Theater. Wer aber geglaubt hatte, daß Hauptmann seine naturalistischen Grundsäße aufgegeben hatte, der hatte sich sehr geiert. Satte er doch gleichzeitig mit "Hannele"

wieder eine naturalistische Kombbie veröffentlicht, Die noch unter PUrronge im "Deutschen Theater" gespielt murte: "Der Biberpels".

Sauptmann wollte bier die Beit, Die fo bringend nach Linderung der fozialen Notlage verlangte und so viel Interesse auf weit minder wichtige Fragen verwandte, barftellen in ten Berbaltniffen eines fleinen markischen Ortes, abnlich bem, ben er selbst so lange bewohnt batte. Er verkorperte in einem Amtsvorsteber das Strebertum und bie damit verbundene Oberflächlichkeit eines gewiffen Topus, der im Beamtenleben vorfommt. Gein Umtsvorfteber Webrhabn ift ein junger, schneidiger Beamter, der gern die allerbochite Aufmerksamfeit auf fich lenken, gern "Rarrière" machen und emporsteigen mochte, und der darum sein ganges Augenmerk barauf lenkt, politisch links febende Perfenlichkeiten in seinem Umtsbeziek auszuspuren und ihnen Fallen zu stellen. Dabei aber übersieht er gang bas biebische Treiben ber Waschfrau Wolf. Wohl erreicht ber zweite Alft einen gewiffen Bobepunkt ber Catire, wahrent die beiden folgenden Alte in der Idee nur eine Biederholung ber erffen Aufzuge bilden und baber die Wirkung wieder verderben. Und die Diebin selbst ift zu trivial, als daß sie bei der immer gleichbleibenden Situation das Intereffe funf Afte lang wach balten fonnte. - Aber der Naturalismus batte in der "Rombbie" ja noch einen eifrigen Berfechter, ber allerdings auf ber Bubne noch immer keine Erfolge erringen konnte. Das war Bartleben.

Er batte diesmal seinen neuesten Kombdienstoff mitten aus der Zeitgeschichte berausgegriffen. "Sanna Jagert" nennt er eine fozialdemofratische Agitatorin, Die von ihrem ersten mannlichen Freund tief in Die Dogmatif Der Partei binein= geführt und vom zweiten aus dieser Einseitigkeit berausgeleitet wird zu den lichten Boben einer freieren Weltbetrachtung. Aber ftatt bierdurch sittlich geläutert gu werden, wird fie zur fraffen Egoistin. Wie ihr erster sozialistischer Geliebter beanadigt aus dem Gefängniffe kommt, giebt fie ibm den Laufpaß; aber auch den zweiten Seelenerzieber, einen gebildeten Chemifer, entläßt fie, nachdem fie durch fein Geld fich ein eigenes Geschaft bat grunden fonnen, und beiratet dann einen un= bedeutenden jungen Grafen. Go verfündet also auch fie, wie Angele, nur Bartlebens traurigen Grundfaß: "Berachtet das Weib!" — Aebnlich gebt es in der "Erziebung zur Che" gu. Da ift eine erziebungsfreudige Mutter die Sauptperfon. Gie meint, bag junge Leute austeben muffen vor ber Ebe, und fie verlangt nicht, daß ihr Hermann ein Moncholeben fubre. Aber seine Streiche geben ihr boch gu weit. Bor allen Dingen will fie nicht, daß ihr Cobn fich fo weit in ein Berbaltnis einlaßt, wie mit seiner Meta. Desbalb giebt fie ibm Gelt und verlangt, daß er sogleich damit das Berbaltnis lose. Gleichzeitig entläßt fie ihr Dienst: matchen, bas ber Gobn auch liebt, und ruft fich telegraphisch ibren Echwager Otto aus Presten zu Bilfe: ta toch ein Mann in folden Dingen einem Bungling gegenüber mehr Autoritat babe als eine Frau. Alle ihre Befehle werden punktlich ausgeführt. Der gute Onkel Otto ift namlich freugvergnügt, bag er auf die Weise einen Bormant bat, wieder einmal obne seine Frau nach Berlin fommen zu konnen. Er verspricht seiner Schwagerin treue Silfe und macht bann in feinem bebaglichen Cachfifch tem Bermann flar, bag ein wohlerzogener junger

Mann vor der Ebe — sich nicht einseitig und tropig an ein Madchen hangen, sondern jeden Augenblick eine andere nehmen muffe. Und auch die verlassene Meta troftet sich sehnell mit einem andern. — "Berachtet das Weib!!"

Ganz im Gegensatz zu bieser evnischen Auffassung hartlebens versuchte Subermann in seiner "Heimat" (1893) wieder einmal die Berteidigung einer Unverstandenen.

In wenigen Worten lagt fich Die Handlung ergablen: Die Tochter eines Offiziers ift jung zur Bubne gegangen und bat badurch bas Elternhaus verloren. Draugen in der Welt ift fie das Opfer eines herrn von Reller geworden, der ihr Liebe gebeuchelt und fie dann verlaffen bat. Fur ihr Kind hat fie dann weiter gerungen. Ms gefeierte Diva kommt fie in die Stadt zuruck, in der ihr Bater mit seiner zweiten Gattin lebt, und fie fann ber Bersuchung nicht widersteben, Die Beimat, ben Bater und vor allem bas Schwesterlein wieder zu sehen. Bur Beribhnung geffimmt burch einen menschenfreundlichen Pfarrer empfangen Die Eltern bas beim= febrende Kind mit wohlwollender Gute. Dazu lagt ber Bater fich nur badurch bewegen, daß er wenigstens bie sittliche Ebre seiner Tochter fur unbefleckt balt. Die seltsamen Gewohnheiten ber fahrenden Frau erregen zwar Berwunderung im schlichten Elternhaus, aber zur Katastrophe kommt es erft, wie herr von Keller dort auftaucht. Kaum hat Martha in ihm ihren einstigen Berführer wieder= erkannt, jo bonnert fie ibn in einer leidenschaftlichen Ezene mit gewaltigen Worten nieder. Der Bater Oberft kommt dazu. Er verlangt und erhalt Aufklarung von feiner Tochter. Nachdem er versucht hat, den Berrater vor seine Baffe zu bekommen, richtet er in rauber Romertugend ben Lauf der Pistole auf die eigene entehrte Tochter — aber ebe ber Schuß losgeht, finkt er vom Schlage getroffen zu Boden.

Die letten beiden Ufte des Stuckes verschafften ibm durch ihre ftarke Szenen= wirfung einen fiegbaften Erfolg. Es ftectte barin etwas vom alten Subermann mit seinem Streben nach Kraft und ruchsichtslofer Energie. In ben erften beiben Uften aber war er ein neuer Sudermann geworden - ein Sudermann, der um jeden Preis ein hauptmann werden wollte. hier fand fich die absichtlich handlungs= loje Ausmalung ber Situation nach Solz'schem Rezept. Darum errangen zwar Die ersten beiden Ufte das lob des herrn Schlenther und der übrigen Brahm= Junger, aber tie Buschauer ließen fie falt. Es fann eben niemand aus seiner eigenen Saut beraus. Wer nun einmal ein Subermann ift, foll und muß ein Subermann bleiben und thut Unrecht, wenn er fich nach ber Eigenart eines andern ummodeln will: er verliert nur dabei fein eigenes Beftes, ohne das Gute jenes andern erringen zu konnen. Hauptmann hatte bewiesen, daß er die Kunft verstand, ein Nichts durch ewige Fortentwicklung der Stimmung durch viele Afte bindurch zu fpinnen. Gudermann verftand bas nie. Er brauchte von jeber Sandlung und fraftvolle Charaftere. War bas nicht ebenso gut, ja, mar bas nicht beffer, als Die ewige Mattherzigkeit ber fein erschauten, aber unendlich weich= lichen Gestalten Hauptmanns? — Aber freilich, Die litterarischen Machthaber von Berlin batten fich nicht damit begnügt, Sauptmanus Eigenart anzuerkennen, - benn darin hatten fie recht - fondern fie hatten Diese Eigenart Hauptmanns als die allein

seligmachende Norm für die Dichtkunst überhaupt hinzustellen versucht — und darm thaten sie schweres Unrecht. Manch jugendliche dichterische Individualität hat sich selber qualvoll daran zu Grunde gemartert, daß sie um jeden Preis ein Abklatsch von Hauptmann werden wollte. Sudermann schien das erste dieser Opfer werden zu sollen. Bis zum Ende des Jahrbunderts bin verlor er immer mehr sich selbst in dem — bewußten oder unbewußten — Streben, jener Norm gerecht zu werden.

Einem anderen jungaufstrebenden Talent war das gelungen. Der erste Schüler Hauptmanns hatte sich langsam entwickelt in Mar Halbe (geb. in Guettland am 4. Oft. 1865). "Der Emporkonnling" (1889) bieß sein erstes Schauspiel, das als eine harmlose Familiengeschichte begann, um dann — nach altem Tragbbienstil —

in Blut und Mord zu enden. Aufgeführt wurde es ebensowenig wie "Freie Liebe" (1890), das spater umgetauft wurde in "Ein Berbaltnis". Dier bat fich ein Schriftsteller, Namens Winter, mit einer früheren sogenannten "Etube", Namens Luife, zusammengetban; und in bem peinigend einformigen Sefundenstil ber Familie Celicte, noch fleinlicher als in Hauptmanns "Ginfamen Menschen", wird Strich fur Strich gezeigt, wie er fein Schätzeben liebt und neckt, argert und sich mit ihr berum nörgelt; wie er gegen Stimmungen, die von innen und von außen fommen, sein Berbaltnis zu verteidigen bat; und wie er endlich beschließt, mit ibr nach Amerika davon zu geben. Mit bem britten Schauspiel "Der Eisgang" (1892) erreichte Salbe ichen eine Aufführung auf ber "Freien Bolts= bubne". In dem Schauspiel, das im Dialekt geschrieben ist und eine nicht



leicht zu verstehende Symbolik mit der Sozialdemokratie in das Natur-Ereignis des Eisgangs hineinlegt — wollten die meisten der Hauptmannianer nur eine originallose Nachahmung des jungen Meisters erblicken. Aber nun kam im nächsten Jahre plötzlich der Erfolg, und er kam stürmisch und urgewaltig. In demselben Jahre 1893, wo Hauptmann die Wendung zur Mostik des Märchens gemacht batte, schien der Gesellschafts-Realismus auf der Bühne noch einmal siegreich aus dem Grabe bervorzusteigen mit dem Doppelerfolg von Sudermanns "Heimat" und Halbes "Jugend". An einem sommerlichen Vormittage wurde im "Residenztheater" der Versuch gemacht mit Halbes neuester Schöpfung. — Im deutschen Polenlande spielt das Stück. Ein alter katholischer Pfarrer von duldsamer Gesinnung in Hinsicht der Lehre, von liebevollem Wohlwollen in Hinsicht des Lebens, sieht neben sich eine

junge Nichte erbluben, auf deren leben Die Schuld Der toten Mutter einen Schatten wirft, denn fie ift ein unebeliebes Kind; fein Raplan, ein junger Fanatiker bes Dogmas, der seine eigene Liebe zu dem Kinde mubfam verbirgt, will Mennchen bereden, den Schleier zu nehmen. 2018 Beichtvater angftigt er fie namenlos, mabrent der gute Onkel immer wieder ihren Lebensmut erweckt. Da kommt ploBlich ein junger Better ins haus: ein werdender Etudio, der eben fein Abitu= rienteneramen bestanden bat. Er bat noch nie ein jo junges Madchen, sie noch nie einen so jungen Mann in so nabem Umgange gefannt. 3br eigener Bruder ift ein sebeuer Beiot, ber ben jungen Ankommling mit finfterem Sag empfangt. Der fanatische Raplan bringt dem Neuling feine beffere Gesimmung entgegen, wabrend der alte Onfel die beiden vertrauensselig und allzuoft allein lagt. Schnell entzundet sich die erste unverstandene Jugendliebe in den beiden, und sie seben fich beide im seligen Drange ibrer Unerfahrenbeit hingeriffen zu dem, was fie noch gar nicht fennen. Run ift bas arme Mennchen berfelben Schande bloß, bie ibrer Mutter bas Leben verdorben bat. Dennoch wurde ber bumane Ginn bes alten Pfarrers alles zum Guten wenden, wenn nicht ber idiotische Bruder sinnlos eingreifen wurde. Mit dem Inftinkt Des Tieres haft er den Berführer feiner Schwester, obgleich er die Sache gar nicht zu beurteilen vermag. Dem davon= gebenden jungen Studio will er die todliche Rugel nachsenden, aber - sie trifft das Berg der Edwester.

Was tiefem Stucke zu folch fturmischem Erfolge verbalf, bas war bie wirkliche Jugendlichkeit, die es durchdrang. Hier waren einmal nicht die ewigen fiobnenden jungen Jammergreise! Nicht die immerwährend über die erdrückenden Ginfluffe ibrer Umgebung achzenden Madchen! Dier waren Jungling und Jungfrau in frischer Lebensluft! Zwei junge Wesen, denen der Zufunftshimmel voll leuchtender Hoffnungsfterne glanzte! Freilich war auch bier die Liebe wieder nach der natura= listisch-seruellen Seite gewendet, aber die Ratastrophe ergab sich doch diesmal, wie bei Goethes Gretchen, aus frischfrohlichem Naturdrange. Sier war nichts ..fin de siècle" und décadent. Und wenn hier gefündigt ward, so geschah es nicht aus Krankbeit, fondern aus schlecht überwachter Gefundheit. Go war in dem Etuck nichts modern im bamaligen Ginne bes Wortes. Und felbft ber Schluß unterschied sich von dem, was man modern nannte. Nach den uraltesten Gesehen der Tragif folgte bier auf die Schuld sogleich die Cubne. Die einft reine Beldin des Etuckes sehwindet dabin, wie fie faum unrein geworden ift. Und daß das Todes= urteil an ihr gar durch einen Bioten vollstreckt wird, beffen Rugel obendrein ein anderes Biel erreicht, als ber Schupe mablte, - bas konnte gar fur ein unmittel= bares Eingreifen boberer Machte angeseben werden, benen die Strenge bes Sitten= gesetzes beiliger gilt, als die Naturtriebe. — Aus all Diesen Grunden wirkte bas Etuck nicht niederdrückend oder verstimmend, wie die naturalistischen Werke, sondern teils erfrischend, teils mit jener eigentumlichen ernften Beibe bes Tragischen. Der Erfolg war so groß, daß Direktor Lautenburg fur ben nachsten Winter neben seinem "Residenztbeater" ein ganges neues Bubnenbaus, das unlängst ziemlich zwecklos erbaute "Neue Theater", eigens fur Dieses Halbesche Stuck pachten konnte,

und Hunderte von Aufführungen der "Jugend" machten den Namen des Verfassers schnell berubmt. Mar Salbe, ter Echopfer ter "Jugent", galt von nun auch fur ben Unführer einer neuen Bugent. Denn, fo wenig motern fein Schauspiel auch in Wirklichkeit war, wenn man von den Meugerlichkeiten absieht - er selbst galt sich und seinen Anhängern für einen echt "modernen" Reformator.



#### Drittes Ravitel.

Das geschichtliche Echauspiel gewinnt wieder Boben.

Co waren die modernen Stoffe wieder in den Bordergrund geruckt, aber ber Trieb zum Geschichtlichen und zum Bersorama ließ fich nicht mehr unterdrücken. Co errang damals im Wallner-Theater unter der furgen Direktion von Kris Leffer ein Schauspiel aus der brandenburgischen Geschichte einen ftarken Erfola. Es führte einen neuen Autor in Die dramatische Litteratur ein. Mar Megner (geb. 11. Marz 1860 in Berlin) hatte ichen 1884 mit seinem Drama "Michael Gervet" Beachtung gefunden, aber keine Aufführung erreicht. Aus dem Leben des Kurfürsten Joach im I. von Brandenburg batte er die befannte Episode ausgewählt, wo der junge Berricher dem Testament seines Baters zufolge grausam mit den Raubrittern aufraumt. Willibald Aleris bat in feiner Novelle "Die Sofen des Berrn von Bredom" dem Stoffe unübertreffliche epische Korm verlieben. Gang unabbangig von ihm benuste Mekner den

Stoff dramatisch. Steht bei Aleris der Gie= schichte entsprechend der vertrauteste Freund des jungen Berrschers nur darum auf ber Seite ber Raubritter, weil er selber einer ift, fo faßt Megner den Konflift bramatisch so auf, daß Otterstedt, des Rurfürsten Freund, fich der Binrichtung der Rauber nur darum widersest, weil er den Geburtsadel für erhaben über die Schmach des Benkerstricks balt. Zwei Weltanschauungen kommen zum fraft= vollen Ausdruck: Die ausgleichende Gierechtigkeit, die der Kurfürst vertritt, und die veraltete Auffassung von der Unantast= barkeit und Unfehlbarkeit des Adels, für den Otterstedt fampft. — Starf und nachbaltig war die Wirfung.

Auch Georg Ruseler führte fich glucklich mit einer dramatischen Gestaltung der Kampfe der Stedinger in der Weser= Marsch ein. Doch fand das Schauspiel



nur auf dem beimischen Hoftbeater in Oldenburg einen vollen Wiederhall. Mit weniger Glück versuchte er sich 1893 noch an dem alten Hobenstaufenstoffe Konradin. Wie Herrig, Martin Greif und andere suchte er das handlungsarme Schicksal des leiben Hobenstaufen durch eine Doppelliebesgeschichte zu beleben. Er dat sich als Jüngling mit Agnes, der Tochter seines Erziebers, des norddeutschen Ritters Eckhard von Preschen, verlobt. Aber bei seinem Komerzuge begeistert ihn Julia, die leidenschaftlich hochsinnige Tochter des römischen Ritters Frangipani. Er bricht der fernen Agnes die Treue, weist seinen getreuen Eckhard von sich und verlobt sich mit Julia. Aber Frangipani liesert den Schwiegersohn durch Verrat in die Hände des grimmen Karl von Ansou, der ihn zum Tode verurteilt. Auf Bitten der berbeigeeilten Agnes aber will er ihn begnadigen, falls Konradin dauernd auf das südliche Erbland verzichtet. Schon läßt sich der Jüngling durch die einstige Braut dazu überreden, da erscheint Julia und verlangt von ihm, daß er als Mann und Held sterben solle. Schnell umgestimmt, beugt er sich dem Henserbeil, Julia tötet sich an seiner Leiche, und Agnes gebt in ein deutsches Klosker.

Man kann gewiß nicht sagen, daß die an sich schon weiche Gestalt des letten Hobenstaufen durch solches Schwanken in Liebeswirren sympathischer geworden sei. — Fehlte bier die Beziehung des geschichtlichen Stosses zur Gegenwart, so fand eine solche Kirchbach in dem Bergleich der Eroberung Merikos mit den Goldstrebern der Neuzeit. Im Tempel ruht das heilige Gold. Da dringt Pizarro ein mit seinem Heer, um dies Gold zu rauben und zu münzen. Bon Akt zu Akt wächst die But auf das Gold. Durch seine Massenhaftigkeit verliert es den Wert unter den Räubern, und wie schon der Sonnenkönig tot auf dem Ihron sitht, da brechen die Spanier in das Gewölbe ein und plündern die Jahrhunderte alten Mumien. So stellt des "Sonnenreiches Untergang" (1894) die Schrecken des moralischen Untergangs im Materialismus dar, und Pizarro selbst ruft entsetzt:

Berflucht der Reichtum, der uns nur zerftort und ohne Segen uns zermalmen wird!

Im folgenden Jahre griff Kirchbach mitten in die modernste Kriegsgeschichte hinein, indem er den Helden von Chartum — Gordon Pascha — und seinen Untergang im Mahdistenkrieg schilderte. Gleichzeitig mit seinem "Sonnenreich" aber hatte ein junger Zeuilletonist gleichfalls aus der neueren Kulturgeschichte nicht ohne Glück seine Dramenstoffe gewählt. Es war Heinrich Landsberger, der sich Heinrich Lee neunt (geb. in Hischberg i. Schles. am 24. Juni 1862). In seinem "Eramen" hatte er die ehrwürdige Gestalt des Philosophen Kant mit außerordentlich seiner Auspinselung aller Seiten seines Charafters in den Mittelpunkt einer scherzhaften, aber lebensvollen Handlung gestellt, und 1894 machte er die Gründung des Zollzvereins zum Motiv eines sehr sauber durchgeführten geschichtlichen Sühnen-Zeitzbildes "Der Schlagbaum". — Ja, das Berlangen, den geschichtlichen Stoff in der modernen Zeit zu suchen, ging so weit, daß Walter Harlan (geb. den 25. Dez. 1867 in Dresden) gar den Versuch machte, in seinem Schauspiel "Im April" (Leipzig 1895) die Jugendz und Liebesgeschichte Vismarcks zu dramatischen! — Und auch die moderne Weltanschauung suchte man symbolisch in dramatische Form

zu bringen. So verfaßte der bekannte Wiener Musiker Adalbert von Goldsschmidt (geb. 5. Mai 1848 in Wien), der Komponist verschiedener Musikwerke, ein großes merkwürdiges Melodrama, in dem die Dichtung bei weitem die Hauptsache ist. In diesem geistreichen Musikerium "Gåa" sind alle Figuren symbolisch. Da erscheint die Erde als Weib; Aeon, die Zeit, tritt dazu, die Geister des Wasserund Feuers treten auf, der Teufel und der Liebesgott Eros zeigen sich, und aus ihrem Liebesbunde entspringt beim wunderbaren Erwachen der ganzen Natur der

erste Mensch Kadmos. Und nun wird die ganze Entwickelungsgeschichte der Menschheit an ihm symbolisch dargethan: die Zeiten der jugendlichen Urfraft, die der Spekulation, das Ehristentum mit seinen Entstellern und seinen Gegnern— die moderne Weltanschauung, die Naturwissenschaft — kurz, alles, alles wird in einer verwickelten, aber formschonen Symbolik vorgeführt. Endlich stirbt Kadmos, und seine verzweiselnde Mutter Gaa stürzt sich in die Liefe des Weltenraumes. In das allgemeine Dunkel aber ruft eine Stimme aus der Höhe:

"Die Ebrane gestillt, ber Weltkeim quitt!"

So foll angedeutet werden, daß nach dem Untergang des Menschengeschlechts und nach Zertrümmerung der Erde das unendliche Weltall wieder Neues bervorbringe. — Zur Aufführung des Werfes kam es freilich nicht, aber Neicher trug es in Verlin öffentlich vor, und es erschien zuerst in französsischer Sprache in einer Uebersesung von Catulle Mendés.

Mitten in diese geschichtlichen und symbolischen Regungen hinein fiel die

Nebernabme des "Deutschen Theaters" durch Otto Brabm (1894). — Bei seiner Abschiedsvorstellung batte L'Arronge einzelne Szenen aus allen Klassistern gegeben, und darunter hatte er auch schon Hauptmann gerechnet. Als nun jeht nach der Sommerpause Brabm die Zügel ergriff, da wußte man, daß nun ein körmliches Hauptmann-Theater entsteben würde. Zur Eröffnungsvorstellung wählte der Schillerbiograph freilich "Kabale und Liebe". Doch zeigte sich dabei, wie wenig wahres Berständnis Brabm für Schiller besaß. Denn dies ganz von glühender Leidenschaft getragene Schauspiel wollte er im Ion des naturalischen Kleinstils



ivielen laffen, und so wirfte die unfterbliche Tragodie - ftellenweis fomisch. Und an der gleichen Stillofigfeit scheiterte Sauptmanns Berfuch, den Bolgichen Sefunden: ftil angumenten auf ein Geschichtetrama: "Florian Gever" betitelt. Saupt= mann bat bier ten Gelten nicht in seinen Thaten, sondern in ter Wirkung berfelben auf Die Umgebung zeigen wollen. Das wirkliche Geschehen will er erkennen laffen aus tem Ructschlag auf Die Stimmung ter bandelnden Perjonen. Mit bemfelben Recht aber konnte man auf einem Bilde einen Eichbaum malen wollen, indem man nur den Schatten malt, ben er in einer Mondnacht auf Die Wiese wirft. Mit demselben Recht konnte man Goethes Leben schildern, indem man nur aus ten Gesprachen seiner Berebrer Die Wirfung seiner Werke zeigen wurde. Das fint Unmbglichkeiten. Den Belten Florian Gener kann man nur vor ten Augen des Beschauers ersteben laffen, wenn man ibn auf dem Schlachtfeld und im Bersammlungsfaal in scharfem Gegensatz gegen seine Widersacher binftellt. Wie Die Weber vor unsern Augen bungern und fich emporen, batten die Bauern erft vor uns als Gemigbandelte tafteben muffen, bann mußte ibnen ber Retter erfteben. Statt beffen ift es umgefehrt. Wir seben erft vier Afte lang bie Mieberlagen ber Bauern, bann erft ibre Migbandlung. Wir seben ben gebrochenen Florian, und bann erft wird er zum Belben. Das find Runftfiucke, Die zu bedauern find bei einer fo reich begabten Natur wie hauptmann. Er hat es nicht notig, Ab= sonderlichkeiten zu begeben, um aufzufallen. Die Beerftrage der Dichtung ift erprobt feit Sabrbunderten. Nach neuen Seerführern verlangt fie, nicht aber nach Begebauern, Die aus ten Telfen Thaler und aus ben Brucken Berge machen wellen. - Und so wurde troß aller Bemubungen seiner Anbanger die Erstauf= führung des "Torian Gever" eine Niederlage für Hauptmann.

Daß aber bas bifterische Schauspiel als foldes bem Bedurfnis ber Beit voll= standig entsprach, bewies die unmittelbar auf die Gever-Première folgende Erst= aufführung von Wildenbruch's neuem Schaufpiel "Konig Beinrich". Sier batte fich biefer Dichter endlich, endlich - wiedergefunden! Seit den "Quipows" wies ties Schauspiel zum erften Male wieder alle Borguge Wildenbruchs auf freilich auch manche alten Febler. Bon binreißender Kraft ift das Borfpiel und der erfte Aft. Das Borspiel zeigt den Knaben Heinrich in den verwirrenden Gin= drucken, Die seine Erziehung zu einer so verfehlten machten. Der erfte Alt des eigentlichen Schauspiels entwirft in großen Bugen bas Bild bes leidenschaftlichen jungen Berrichers voll Teuerfraft, aber ohne jede Celbstbeherrichung. Wie er es mit allen verdirbt: mit seiner Gattin, mit ben Großen seines Reichs, mit ben papftlichen Gefandten, deren gewaltigen Dberherrn er mit einem einzigen Reberftrich, mit einem fackgroben Brief aus ber Welt zu schaffen glaubt! Der zweite Alft zeigt ebenso groß und fulm bas Bild bes Papstes Gregor. Drei Berbrecher melten fich bei ihm zur Buffe: Der eine hat ten Papft felbft bestohlen: tas wird ibm sofort großmutigst verzieben. Der zweite hat einen Mord begangen - bafur wird ihm schwere Buffe auferlegt, aber endliche Verzeihung in ferne Aussicht gestellt. Der britte aber bat bie Kirche beraubt .- ihn erklart Gregor für ewig verdammt. Trefflicher kann das Charafterbild Diefes Rirchenfürsten nicht erfaßt

werden, der für fich als Mensch nichts begebrte, aber in seiner Eigenschaft als Papft den Cafarenwahn der romischen Imperatoren übertraf. -- Run fommt Die Gefandtschaft heinrichs mit tem groben Brief; und bie fofortige Erflarung in Acht und Bann — Die selbstverstandliche Antwort dieses Papstes — bildet wirkungsvoll ben Schluß bes zweiten Aftes. Aber ber britte Aft, ber nun folgen mußte, fcbeint gang zu fehlen. Run erwarten wir toch in Deutschland bie große Reichstags: frene zu sehen, wo wir die Wirkung der papstlichen Bannbulle auf die Großen des Reichs und auf diesen bochfabrendsten, aber auch fraftstroßendsten aller jungen Konige beobachten konnten. Aber nichts von alledem. Wir treffen einen gang anderen Beinrich, in dem wir den ersten gar nicht wiederzuerkennen vermogen! Einen langst entthronten und darüber jammernd Bergweifelnden! Rach einer weinerlichen Ezene mit Kindern am Weibnachtsbaum beschließt er, mit feiner Frau nach Italien zu geben und Buge zu thun. Aber im vierten Aft fest Wildenbruchs großartige Kraft wieder ein. Gewaltig erscheint wieder die Gestalt des Papstes, wie er in seinem Hochmut den Raiser draugen warten lagt. Und psychologisch richtig ift bier ber junge Furst gezeichnet, wie er fich anfangs zur Demut zwingt, um bann wieder im Helbenmut emporzulodern. Schade nur, daß der fünfte Aft wieder vollig aussest. Un Stelle ber großartig bramatischen Stellen, Die von ber Weltgeschichte bier bargeboten werden - nichts als ein Gespräch zwischen Pauft und Konig in der Engelsburg! Un fich erscheint es unmöglich, daß der Konig fich in die belagerte Burg einschleicht; und das Gespräch selbst bat nur einen 3weck fur Die Fortsegung Des Studes, Die erft ein Jahr spater auf Der Bubne erschien. Gie brachte unter tem Titel "Raifer Beinrich" eine tramatische Echilderung bes gealterten Fürsten und seines Streites mit seinem gleichnamigen Sobne. Steht Diefer zweite Teil auch an Theaterfraft binter bem erften zuruck, an geistigem Gebalt überragt er ibn, tenn eine gang eigenartigeteutsche Weltanschauung burchdringt ihn. - Run, die ungebeure Wirkung des Stucks bewies in seiner Uebereinstimmung mit dem vollständigen Abfall des "Torian Gener" wieder ein= mal, wonach die Zeit in Wahrheit verlangte. Man war der ewigen Weichlinge und Schwächlinge berglich fatt — und wenn fie mit noch fo großer Kunft geschildert waren! Man verlangte Gelden, Kraftnaturen — und wenn ihr Bildnis noch so viel Zeichenfehler des Malers aufweisen sollte. Mit dieser Forderung batte die litterarische Revolution begonnen — Der geleefte Naturalismus batte sie nicht erfüllen konnen. Und darum fand Wildenbruch, wie am Unfang der Bewegung, to auch an ibrem Ende, noch immer ficarcich und ungefturgt da, troß all feiner Mangel, - tenn er batte wenigstens Kraft und Temperament!

## **MANAMANAMANAMANAMANA**MANAMA

## Viertes Rapitel.

Neue Unftrengungen auf tem Gebiete tes "moternen" Dramas.

Auf biese Borzüge batte aber leider Subermann von Jahr zu Jahr mehr verzichtet. Immer weiter war er auf der schiefen Ebene gewandelt, die seine

vollig anders geartete Natur binübergleiten lassen sollte zu der Hauptmanns. Im Jabre 1895 hatte er im Lessing-Theater eine "Kombdie" zur Aufführung bringen lassen: "Die Schmetterlingsschlacht". Das sein ausgepinselte "Milieu" einer Familie steht im Bordergrunde, deren Tochter Schmetterlingsschlachten auf Fächer malen und Schmetterlingsschlachten im Leben aufführen. Hier herrscht völlig der Holzsschlachten und die Hauptmann'sche Feinstrichmalerei. Da das Stück in Berlin völlig versagte, so ließ Sudermann sein nächstes Schauspiel "Das Glück im Winkel" erst in aller Welt auswärts aufführen, ebe es am Ende des Winters 1895 96 in Berlin erschien und troß Mitterwurzers genialem Spiel keine tiefzgehende Wirkung auszuüben vermochte. Eine unendlich sein ausgemaserte Shebruchsgeschichte, die diesmal mit der Berzeihung des Mannes endigte! Wo war der einst so kraftvolle Sudermann geblieben?

Be mehr die weichlichen Belden des Naturalismus die flüchtige Gunft des Publikums verloren, tefto schlimmer schien es dem naturaliftischen Theater Brahms zu ergeben. Ludwig Fuldas Luftspiel "Die Kameraden" batte nur wenig intereffiert. Auch der berühmte Autor des "Zalisman" hatte mit seinem zweiten Bubnenmarchen "Der Cohn des Kalifen" wenig Gluck. Der Grundgedanke war recht bubich: Ein junger Turann befommt gur Strafe Die Gigenschaft auferlegt, daß er jeden Schmerz, den er andern zufügt, an fich selbst erfahren muß. Doch die dramatische Kraft batte der Gestaltung dieses guten Einfalls nicht ent= sprochen. Aber auch der berühmteste aller Berühmten war mittlerweile zum "Deutschen Theater" unter Brabms Schutz übergegangen: Max Salbe, Der Mann, deffen "Jugend" einen ganzen Winter bindurch die Koften des "Neuen Theaters" fast gang allein bestritten batte. Dies Stuck bewies auch außerhalb eine gang unverwüftliche Kraft. Eben wegen seiner urwüchsigen Frische! Aber leider blieben Diese Gigenschaften Balbes Dichtungen nicht treu. Gein allzu eifriges Bormartsftreben rif ihn von einer furchtbaren Enttaufchung zur andern. Bunachft hatte er in fritifloser Siegesfreude eine gang banale Chebruchsgeschichte, in ber bas Dorn eines Nachtwachters eine fomische Rolle spielen follte, in schrecklich gequalte Knittelverse gebracht. In Munchen batte er sie im Kreise der "Modernen" unter großer Zustimmung vorgelesen. Bierbaum, ber damals Korrespondent eines Berliner Plattes war, hatte Diesem Blatte begeistert über Diese Borlefung berichtet. Das Ronigliche Schauspielhaus hatte ben "Umerikafahrer" angenommen, trat ihn aber bald an Direktor Lautenburg ab. Dieser Begrunder von Halbes Ruhm brachte das Etuck im "Meuen Theater" zur Darstellung und rief damit eine jener fürchterlichen Efandalablebnungen bervor - mit Lachen, Johlen und Mitspielen des Publikums - wie fie jest in Berlin feit den Tagen der "Freien Bubne" bekannt geworden waren. Und nun erfuhr (1896) Salbes "Lebenswende" im "Deutschen Theater" ebenfalls eine ftarte Ablebnung. Erst im folgenden Jahre 1897 hatte seine "Mutter Erte" an terselben Kunftstatte wieder einen vorübergebenden Erfolg. Die in Sudermanns "Beimat" wird bier bie Beimfehr ins Baterhaus einem jungen Menschen verderblich. Aber biesmal ift es ein junger Mann, ber Cobn eines Gutsbesitzers, der Die Beziehungen gum Elternhause verloren bat, weil er in

Berlin ein modern angehauchtes Madchen zu seiner Lebensgefährtin erwählte. Mit ibr gemeinsam hat er eine Frauenzeitschrift begründet und sich dadurch auf eigene Füße gestellt. Da hat er plößlich die Kunde vom Tode seines Vaters ershalten und kehrt nun in dessen verdectes Heim zurück, begleitet von seiner stark emanzipierten Frau und einem sehr modernen jungen Hausfreunde. Nun ist es sehr lebenswahr geschildert, wie die Atmosphäre auf der heimischen "Mutter Erde" ihn wieder völlig verwandelt. Die pietätlose Art, wie ihn seine Frau beständig zum Ausbruch treibt, verletzt ihn noch mehr. Bei dem daran sich anschließenden Leichenmahl, das eynischerweise in ein Vacchanal ausartet, sernt er eine einstige Jugendfreundin wieder kennen, die ihm einst sein Vater zur Braut bestimmt hatte. Sie ist sest an einen ganz trivialen Landwirt verbeiratet, an dessen Seite sie sich

völlig undefriedigt fühlt. In dieselbe weiche Stimmung gleitet allmäblich auch der junge Schriftsteller binein, und in ploblicher Berzweiflung sucht er gemeinsam mit ihr den Tod. So ist das Ganze eine dialogisierte Novelle von vorüberachender Bühnenwirkuna.

Neben Halbe war aber jest ein zweiter Schüler Hauptmanns erstanden: Georg Hirschfeld (geb. 11. Tebr. 1873 in Berlin). In seinem dreiundzwanzigsten Lebensjahre kam er auf der Bühne des "Deutschen Theaters" zum ersten Male zum Wort. "Die Mütter" bieß das Schausspiel, das seinen Namen schnell bekannt machte, und das den Anhängern der Hauptmann-Schule als die Ankündigung eines großen Talents erschien. Schon vorsber batte der junge Auter in der Zeitschrift "Freie Bühne" einen Einakter erscheinen lassen unter dem Titel "Zu Hause".



Es war ein ganz merkwürtiges Stückehen Arbeit. Es wird da eine Gesellschaft geschildert in einem vornehmen Hause in Berlin W. Die Frau erwartet Gäste. Dem Kammermädehen vertraut sie an, daß auch ihr ältester Sohn, der Mediziner, plöblich aus Straßburg beimkehren wird. Das Kammermädehen macht seine Glossen mit der Köchin darüber. Dann findet sich der jüngere Sohn bei der Mutter ein, ein blasierter, modischer, übersättigter fauler junger Bengel mit altz kluger Lässigkeit. Er weigert sich, den älteren Bruder von der Bahn abzubolen. Dann erscheinen die Gäste: ein paar scharsbeobachtete Topen aus den vornehmen Bummlerz und Parasitenkreisen. Alls nebensächlichste Nebenperson taucht endlich der alte Bater auf. Er hat sich in Geschäften müde gelaufen und kommt beladen mit Paketen. Das bischen Geld, das er sich heute mühsam zusammengearbeitet bat, muß er sogleich der Frau abliefern. Ein draußen wartender Bote aus der

feinsten Delikatessenbandlung bat dafür schon eine quittierte Rechnung in Bereitzschaft. Der Bater wankt ins Nebenzimmer zu seinem kranken Idabetrlein, während die Gesellschaft sich zu Spiel und Schmaus ins Speisezimmer zurückzieht. Da kommt — stracks vom Bahnhof — der älteste Sohn, der in Straßburg soeben seine medizinischen Eramina glänzend bestanden bat. Das Telegramm der Mutter, das ihn so plößlich bergerusen, trägt er noch in der Tasche. Der gutmütig schwache Bater vermag ihm keine Aufklärung zu geben. Da kommt die Mutter berein und erklärt ihrem Erstgeborenen, er müsse seine hochstliegenden akademischen Pläne aufgeben, sich schnell Praxis suchen und für die Familie arbeiten. Der verduste Sohn beginnt die Berbältnisse zu durchschauen. Er erklärt sich bereit, den Wünschen der Mutter zu entsprechen, wenn diese und der junge Bruder ihr tolles Leben mäßigen wollen. Bei dem kurzen Gespräch darüber erfährt er plößlich, daß die Mutter einen Liebbaber bat, der mit Wissen des Baters allabendlich mit unter den Gästen weilt. Und in sittlicher Entrüstung kehrt der Sohn dem Elternbaus den Rücken.

Gewiß eine sonderbare Erstlingsarbeit eines Jünglings. Phantasieles sind die schematischen Berhältnisse aus dem franzbsissierten Berlin W. der neueren Romansschriftsteller berübergenommen. Aber mit außerordentlich klarer Anschauung und außerordentlich schlagsertiger Gestaltungskraft sind diese Typen hier neu belebt. Und doch mit vollster Phantasielosigseit bert der Berkasser da auf, wo er eigentslich erst ansangen mußte. Das Ganze macht den Eindruck eines sein ausgeführten Holzschnittes, der als Allustration zum ersten Kapitel einer Geschichte dienen konnte und daber erst einen Zweck erhalten würde, wenn die Geschichte weiterzainge und noch mehr fortsehende Holzschnitte brächte. In der Ibat: die Borzüge und Fehler der Hauptmannischen Begabung schienen sich bier zum Erschrecken ähnlich zu wiederholen. Die Fehler aber zu überwinden, hatte der Jüngling keine Gelegenbeit, denn als Lehrmeister schwebten ihm Holz und Schlaf vor mit ihrer dramenseindlichen Pramentbeorie des Selundenstils.

Der Einakter war schnell zur Aufführung gelangt, und zwar in München. Dort gab es zwar noch immer keinen Berein "Freie Bühne", aber aus der Studentenzichaft war dort allmählich ein "Akademisch-dramatischer Berein" hervergegangen. Dieser nahm sich des jungen Auters an, der selbst noch ein Student war und kurz zuvor seine Novelle "Damon Kleist" in der Zeitschrift "Freie Bühne" berausgegeben hatte. Im Jahre 1894 wurde dort der sonderbare Einakter aufzgeführt. "Ein kleiner Hauptmann, dieß es damals in München" — so berichtet Hermann Bahr darüber (Wiener Theater, Berlin 1899, E. 340). Als Hirschsfeld im nächsten Winter nach Berlin kam, führte der Berein Freie Bühne "Die Mütter" auf, und da die Probe gut gelang, so übernahm Brahm das Stückfür sein Deutsches Ibeater.

Es besteht aus vier Aften. Der erste zeigt uns bereits zwei Mutter: Frau Munk, deren Sohn Rolf bei ihr lebt und ein tüchtiger Klavierlehrer ist, und Frau Fren, deren Sohn Robert von eben jenem Rolf unterrichtet worden ist: da bieser ihn für ein großes Musik-Genie gebalten bat. Aber Robert lebt nicht bei seiner Mutter,

wie Rolf, sondern er ift aus dem Elternhause verstoßen worden von seinem Bater: erstens weil er nicht Kaufmann werden wollte, sondern Komponift; und zweitens, weil er fich an ein armes Matchen gebangt hatte, das dem Bater nicht wurdig Schien zur Schwiegertochter. Go seben wir ten Robert im erften Afte nicht bei seiner Mutter, aber wir boren testo mehr von ihm. Der Bater ift gestorben; dem Sohne ift das gar nicht angezeigt worden; aber er bat es aus der Zeitung erfahren und hat deswegen einen Brief — seit Jahren den ersten — an seine daheim gebliebene Schwester geschrieben. Den bat Die Schwester gelesen und beichtet es dem jungen Rolf Munk, den fie liebt, und der ja der Freund und Lebrer ihres Bruders war. Daß spater auch die Mutter den Brief lieft und den Cobn berbeinvunscht, bringt die Handlung langfam in Tlug. Rolf wird zu dem Cobne gefandt. Im zweiten Afte seben wir diesen in seiner Wohnung. Gein liebes Madchen zeigt sich als eine kleine, prächtige Person: wenig gebildet, aber arbeitsam und thatfraftig. Während fie große Rorbe mit filbernen Meffern blank macht, und eine dirnenbafte Bobnungsgenoffin ibr dabei spielerig bilft, wantt er jammernd umber und flagt darüber, daß er seine großen mufikalischen Jecen nicht zu Papier bringen kann, weil ihm die theoretischen Borkenntniffe feblen — weil er keine Gelegenbeit gebabt babe, Tuchtiges in seiner Runft zu lernen. Rurz, man merkt schnell, daß Dieser mattherzige Jungling sein Madchen nur noch wenig liebt, an seinem eigenen Konnen verzweifelt und sich nach Mutters weichem Nefte zurücksehnt. Daber bat Rolf Munk, wie er nun ploglich erscheint, leichtes Epiel, den weichen Traumer ins Elternhaus gurud gu locken. Im dritten Aft ericbeint Robert dort. Zwar will er scheinbar gleich wieder fort, aber Mutter und Echwester reten ibm gutig zu und verlangen burchaus nicht, daß er auf sein Madchen verzichten soll. Im Gegenteil, man wunscht, daß er fie ins Elternbaus einführe. Robert aber weiß, bag bas unmoglich ift. Geine treue Gefabrtin im Ungluck bat ibm schon im zweiten Akte erklart, daß sie auf Dieje Weife feine Gefabrtin im Gluck niemals werden wolle. Starter als er, ift fie zu ftolz, demutvoll das Saus zu betreten, in dem man fie jo ungerecht gehaßt bat. Go weiß Robert, daß er nur allein im Elternbaufe bleiben fann. Aber er kampft nur einen furgen Rampf. 211s Die Mutter gar aus dem Reller einen großen schonen Napfluchen (!) bervorbolt, den sie zu Ehren seines Empfanges eigenbandig gebacken bat, - ta finkt ter weichberzige Cobn angesichts tiefes Beichens mutterlicher Liebe gerührt in Die Anie, und damit bat er Die tapfere Gefährtin feiner Unglückstage verraten. - Dieje fleine Tapfere bat aber noch den Glauben, daß der Treulose wiederkehren wird, wenn er ihr neuestes Gebeimnis erfahrt: auch fie ift im Begriff, Mutter zu werden. Um ihm das zu meften, will fie einmal in der Wohnung feiner Mutter erscheinen. Aber ebe fie ibn dort fprechen fann, erfahrt fie von seiner Echwester, wie glucklich Robert jest ift und welch großer Bukunft er entgegengeführt werden foll. Da beschließt sie zu geben, ehe sie ihre Meldung erstattet bat — und sich schweigend fur ihn zu opfern. — Also gang wie bei Hauptmann - weichtiche Manner neben ftarten Weibern! - Menschen, Die an feinen Gieg mehr glauben, ichaffen folde ewig unterliegende Geftalten, und Eterbende wecken ja beim erften Unblick Das Mitleid und die Ebranen des Beschauers.

Die Todgeweibten - "Morituri" - fo nannte fich auch Sudermanns gleichzeitige Echopfung (1896), und bennoch zeigte fich bier ein langfames Wieder= erwachen seiner Kraft - wenigstens mit den beiden erften der drei Bilder, aus benen fich diese neue Bubnendichtung zusammensete. Zuerst ber tropige Gotenkonig Teja, der fich im Angefichte des Todes aus Pflichtgefühl vermählt und nur widerwillig, bann aber auch in großem Ginne bas Gluck ber Liebe erkennt - und in Diefem Augenblicke fterben muß! Und Diefer Grundgebanke bes Sterben= muffens verpflangt fich in die moderne Welt fort im zweiten Ginafter "Frischen". Beld ein Gegenfaß zwischen tem alten und tem neuen Selben! Frischen ift ein junger Leutnant, ber ein schlichtes Madeben geliebt bat; aber der schneidige Bater, Offizier, bat ibn ausgelacht; erft folle er etwas erleben, wie feine Abnen es alle getrieben batten. Mit einem Wort: Frischen foll fich in fecke, schneidige, unfitt= liche Liebesabenteuer einlaffen. Das versucht bas arme Frischen nun auch, aber bei der erften Gelegenheit bekommt er Peitschenbiebe, und es bleibt ibm nichts übrig, als fich im Duell totschießen zu laffen. Wie ihn ber schneidige Berr Papa nun im letten Augenblief zur Rede stellen will, ba zeigt ber Cobn bem ober= flachlichen Alten, daß nur seine Erziehung ibn dabin getrieben babe. Dieser plopliche Ausblick auf Die vernichtende Wirkung einer blafferten Weltanschauung bebt ben furgen Einafter gur Wurde einer großen Zeitdichtung empor. Er gebort zu bem Beften, mas Eudermann geschrieben bat. Nur batte er ten Bersuch unterlaffen follen, ben beiden gewaltigen Schilderungen bes Sterbenmuffens in alter und neuer Beit mit den Schellenglocken der Marrenkappe nachlauten zu wollen. Gin britter Einafter "Das ewig Mannliche" follte namlich ten tragischen Grundgebanken ins Romische wenden. Aber weder die Berse, noch die frivole Grundidee dieses Masten= icherzes find des Schopfers der beiden erften Einafter wurdig. Alles in allem aber bewies diese sonderbare Ginafter-Gruppe mit ihrem Echwanken von geschichtlicher Proja burch bie moderne Welt zu pifanten Berfen, bag auch Subermann febnfuchts= voll barnach strebte, sich wieder zu größeren Bielen emporzuringen.

#### 

# Fünftes Rapitel.

Die Schnsucht nach dem Erhabenen beginnt wieder die Buhnen= Dichter zu beherrichen.

Die Verse waren nun einmal wieder modern geworden. Auch Hauptmann bediente sich ibrer zum zweiten Male in seinem Marchendrama "Die versunkene Glocke" (1896). Ein Glockengießermeister ist der Held in Hauptmanns berühmtestem Bühnenwerke. Aber ehe wir ihn selbst sehen, erblicken wir diesenigen Mächte, die mit den Glocken keine Freundschaft geschlossen haben. Die Glocke ist das Symbol des Christentums; heidnischen Ursprungs aber und heidnischen Glaubens sind die Waldgeister hoch in den Vergschluchten des Niesengebirges. Da, wo Rautendelein ihr Elsenreich leitet; da, wo der Nieselmann plump und unwirsch sein "Brekekeker" aus dem Brunnen ertonen läßt; da, wo der Waldschratt, Die Menschen irre führent, von Backen ju Backen springt: ba glaubt man noch an ten mitten Baldur und an ben sonnigen Freir, an ben grimmigen Thor und ben machtigen Wotan, aber ba bagt man die Chriftenglocken. In Dies Gebirge ift der Meifter Beinrich binaufgestiegen, befummert hinter dem Wagen berschreitent, ber seine neueste und schonfte Glocke entfuhrt. Er mar nicht gu= frieden mit tem Gug, ten bas gange Etabtlein lobte. Da fam, ibm unfichtbar, ber Balbichratt und ließ, feinem neckischen Berufe getreu, ben Wagen in ben Abarund fiurgen. Salb freiwillig, balb unfreiwillig folgte ber Meifter feinem Werfe. Auf Der Waldwiese, wo Rautendelein Des Nickelmanns plumpes Werben abweift, fieht bie Butte ber alten Bere Bittichen. Da taumelt ber Meifter baber, frank und fterbenssehnsuchtig. Die alte Bere will ihn fterben laffen, bas garte Elflein Rautendelein aber bittet fur fein Leben. Web ibm, daß er Die Mugen auf= schlägt zu ihr! Web ihm, daß der fromme Pfarrer, der auf seine Aufklarung pochende Schullebrer und der mutige Barbier ibn finden, ibn von der alten Wittichen guruckerbalten und ibn beimtragen in das Saus seines treuen Weibes, das ibn da in banger Cebnsucht erwartet. Wie war fie ftolz auf fein neuestes Werk, wie erschraf sie bei ter Nachricht von seinem Unfall, wie ist sie nur gang Liebe bei seinem Unblick! Aber sie bort das sebreckliche Wort aus seinem Munde. Gie bort, daß sie mit all ihrer frommen Liebe sein Berg nie gang ausgefüllt, daß er immer eine Dede in fich empfunden bat, daß er jest nur sterben will, um ihr nicht noch mehr web zu thun. Und wie sie ibn verlassen für einen Augenblick, da erscheint verkleidet Rautendelein, Die Elfin von den Bergen, und mischt ibm den Zaubertrank und singt ibm das Zauberlied und bat sein Berg gefangen für immer. Der nachste Aft schon zeigt ibn uns, von bober Begeisterung bas Berg geschwellt, oben in den Bergen, wo er den Pfarrer freundlich empfangt, der kommt, um ibn ernstlich zu vermabnen. Heinrich verteidigt sich gegen den Borwurf, daß er ein Gottesleugner geworden fei; im Gegenteil glaubt er Gott jest noch tiefer und wahrer zu erkennen, und da nach feiner Meinung Die Glocken des Thales oben in den Bergen nicht tonen wollen, so will er eine neue, große, wunderbare Glocke schmieden, Die der gangen Menschbeit lauten soll. Der Pfarrer aber erkennt in den Worten des Meisters seine Abtrunnigkeit vom alten Christenglauben und ererklart ibm, er werde die alte, in dem Gee versunkene Glocke noch einmal tonen boren. Co unglaubig ber Meifter bagu ben Ropf schutteln mag, Die Prophezeiung erfüllt fich schleunigft. Wir seben ibn im vierten Aft eifrig an feiner neuen Glocke arbeiten, aber es scheint nicht mehr jo recht vom Blocke zu geben. Alls ein Uebermensch will er die Iwerge zwingen, die schon taffig werden; als ein Uebermensch wirft er ten Anfturm ter Burger gurudt, Die, aus tem Thale berauf: fteigend, mit Gewalt ibn von seinem Rautendelein losreigen wollen; aber daß er doch nur ein fleiner, fterblicher Mensch ift, erfahrt er bald darauf. Er sieht im Geifte seine kleinen Anaben - fie find beide tot - Die Backen des Berges binanklimmen, fie tragen in ter Band ein Rruglein, tarin fie Die Thranen ihrer Mutter gesammelt baben. Much fie ift tot. Wo ift fie? In demfelben Bergfee, worin die tote Glocke schlummert. Die verlaffene Frau bat fich, einfam und verzweifelt,

vabinein gestürzt. Schrecklich soll es dem Meister zur Gewistheit werden, denn plotslich beginnt die Glocke unten im See wieder zu thnen. Die tote Frau bat sie mit der starren Leichenhand zum Klingen gebracht. Es grauft dem Meister. Er fliebt davon, von Furien gebest, und findet endlich vor der Hütte der alten Wittichen seine letzte Rube. In dem Brunnen tief drinnen wohnt nämlich jest Rautendelein bei dem Nickelmann, der nun Macht über sie gewonnen bat. Sie steigt noch einmal berauf, kann ihm aber nur noch den Lodesbecher reichen mit dem Trunk, den die alte Wittichen ihm eingeschenkt bat. Dann steigt sie binab in die ewige Gefangenschaft des Brunnens; er aber stirbt, die ungestillte Sehnsucht nach der Sonne im Herzen.

Die Schnsucht nach der Sonne! "Mutter, gieb mir die Sonne!" fo flehte der unglückliche Oswald in Ibsens "Gespenftern". Rach der Sonne fieht auch der Einn Heinrich bes Glockengießers. Wir wiffen fo wenig von feiner Borgeschichte wie in der Regel bei Sauptmanns Selben. Was bat gwischen ibm und seiner Gattin gestanden? Er war eben ein "unverstandener Mann", wie so viele Saupt= mann'iche Lieblinge. Seine Frau liebt ibn aber nicht bloß wie Kathe ben Johannes in "Cinfame Menschen"; fie liebt großer. Gie versteht sein Kunftlerstreben, fie liebt seinen Beruf, sie vergottert seine Kunft, fie lebt in seinem Rubm. Und noch weniger ift Rautendelein eine andere Unna Mabr. Bielmebr ift die Elfin ein Naturfind, das nichts vom Glockengießen versteht, und sie ist es nicht, die ibm den greffen Gedanken von der neuen, schoneren und beiligeren Glocke in das Berg giebt. Es kommt ibm dieser Gedanke von selbst, wie er in der Freiheit der Berge fich mit fich allein findet, wie er fich herr fublt über alles Irdische. Die Nirlein teben fich aus, fo erfabren wir, und fie lieben fich auch aus. Das ift Meifter Beinrichs Sehnen. 3bm ift es babeim zu eng. Er will die neue Religion grunden, Die Religion ber Weltbegluckung!

Was aber dies Problem vom dritten Afte an so unflar erscheinen läßt, ist der Umstand, daß Hauptmann so ängstlich am Bilde der Glocke festhält. Ihsen macht es in ähnlichem Falle anders. Wie sein Doftor Stockmann den Badeort nicht reinigen kann von Bazillen, geht er vom besonderen Fall zur Allgemeinheit über. Er stellt sich in den Bersammlungssaal und redet von dem Schmutz und den Bazillen der Gesellschaft, die schädlicher seien, als die des Badeortes. Warum läßt Heinrich oben nicht das Glockengießen, warum verkündet er nicht in einer seurigen Bergpredigt der lauschenden Menge, die ihn vertreiben will, sein neues Evangelium? Weil dieser Meister Heinrich nicht die Schöpfung des Gedankendichters Ihsen, sondern des Geschliftspoeten Hauptmann ist. Er ist, wie immer bei Hauptmann, der Typus des unklaren Schwächlings. Wie ein auf einer Freveltbat ertappter Knabe muß er erzittern beim Klang der Glocke tief im See. Sein Truggebäude von erträumter Größe bricht ihm zusammen mit dem Ende des Liebesrausches. Er verliert die Macht über Elsen und Menschengeister, und nur der Tod ist seine traurige Erlösung.

Was aber in tiesem erfolgreichsten aller Schauspiele ber letten Jahre ganz vortrefflich gelungen ist, und was auch fur bas großstädtische Publikum ein

wahres Labsal bildet, das ist die Marchenstimmung des rauschenden Bergwaldes, das ist die warme und reiche Belebung der Natur. Die Bühne, die so lange, besonders auch durch Hauptmanns Unregung, zu einer Marterkammer geworden war, atmet bier den satten würzigen Waldduft, und eigenartig reizvoll sind die Gestalten, die sich hier tummeln.

Daher war der Erfolg des Stuckes auch ein so ungeheurer. Außer den uns zähligen Aufführungen in aller Welt erlebte allein die Buchausgabe in drei Jahren über vierzig Auflagen.

Man' übersah eben Die Verworrenbeit des Grundgedankens, um sich an der Romantik des Marchens zu erfreuen, und man berauschte sich an klingenden Worten wie:

"Wer mir mein Wert bezahlt? O Pfarrer, Pfarrer! Wollt Ihr das Gilick beglückt, den Lehn belehnt? - Mennt immerbin mein Werk, wie ich es nannte: Ein Gleckenspiel! Dann aber ist es eines, wie teines Münsters Gleckenstube je es nech umschloß, von einer Araft des Schalles, an Urgewalt dem Frühlingsdenner gleich, der brünstig brüllend ob den Triften schüttert; und se: mit wetternder Pesaunen Laut mach' es verstummen aller Aireben Glecken und kinde, sich im Jauchzen überschlagend, die Neugeburt des Lichtes in die Welt.

Urmutter Conne!! Dein und meine Kinder, Durch Deiner Briffe Milch emporgefangt und ie auch diefes, brauner Rrum' entlectt burch nabrent beißen Regens em'gen Etrem : fie follen fünftig all ibr Jubeljauchzen gen beine reiche Babn jum himmet werfen. Und endlich, gleich ter grangetebnten Cite, die jegund grun und weich fich dir entrellt, baft du auch mich jur Opferluft entzünder. 3ch opfre bir mit allem, was ich bin! --D Lag des Lichtes, we jum erffenmal aus meines Blumentempels Marmorbalten ber Weckebenner ruft - we aus ber Welfe, Die winterlang uns brüdend überlaftet, ein Edbauer von Immelen niederraufcht, wonach Mittienen ffarrer Bande greifen, Die, gleich Durchbrannt von Steinesjauberfraft, Den Reichtum beim in ihre Bütten tragen! bort aber faffen fie bie feidnen Banner, Die ihrer barren - ach, wie lange ichen?! und, Sonnenpilger, pilgern fie jum Reft. D Pfarrer, Dieles Teft! - 3br fennt bas Gleichnis von dem verlornen Gebu -: Die Mutter Conne ift's, die es den verirrten Rindern schenft. Bon feidnen Jahnen flufternd überbaufcht, To giebn die Scharen meinem Tempel gu.

Und num errent mein Wunderglockenspiel in süßen, brünstig süßen Lockelauten, daß jede Brust verschluchzt vor weher Lust: es singt ein Lied, verloren und vergesten, ein Heimattied, ein Kinderliebestied, aus Märchenbrunnenriesen aufgeschepft, gefannt von jedem, dennoch unerhort. Und wie es anbebt, beimtlich, zehrend-bang, batd Nachtigattenschmerz, batd Taubenlachen — da bricht das Eis in jeder Menschenbrust, und Haß und Grott und Wut und Qual und Pein zerschmilzt in beißen, beißen, beißen Thränen.

So aber treten alle wir ans Kreuz und, noch in Ibranen, jubeln wir hinan we endlich, durch der Sonne Kraft erlöft, der tete Heiland seine Glieder regt und strablend, lackend, eniger Jugend voll, ein Jüngling, in den Maien niedersteigt." —

Eine Fülle sehöner Worte und selbstbewußter Verheißungen! — Aber — was denn nun eigentlich das für ein Zauber ist, worin denn nun eigentlich das erstbsende Neue besteht, das erfahren wir nicht. — Statt einer Idee nur Worte! —

Man kann wohl sagen, daß selten ein begabter Poet so haufig mit einem nachfolgenden Werke alle Grundsätze des kurz vorangegangenen umgeworfen hat, wie Hauptmann. Kaum hatte er mit seiner Aeußerung über die Zukunft der Litteratur den Himmel aus der Poesse verbannt, so schrieb er selbst ein Himmelsfahrtssschauspiel, und, nachdem er Jahre lang gegen Pathos und Rhetorik auf der Bühne gekämpft hatte, siegte der dritte Akt seiner versunkenen Glocke grade durch donnerndes Pathos und rauschenden Wortschwall. Bei alledem war aber auch hier wieder keine zielbewußte Fortentwickelung, denn sehon sein nachstes Schauspiel brachte wieder krassen Naturalismus. Er ist eben bis jetzt der ewig hin und her Schwankende geblieben. — Doch vor der Hand begeisterte sich alle Welt für "Die versunkene Glocke".

Auch das leicht im Hintergrunde anklingende religibse Motiv verhehlte seine Wirkung nicht, denn auch hier war eine Sehnsucht der Zeit verborgen. Noch am Ende desselben Winters, dessen Mitte "Die versunkene Glocke" gebracht hatte, traten fast gleichzeitig zwei Dramatiker mit Schauspielen aus der Religionsgeschichte bervor: Adolf Wilbrandt mit seinem "Haufpielen aus der Religionsgeschichte bervor: Adolf Wilbrandt mit seinem "Haufender" und ich mit meinem "König Saul" im "Deater des Westens". Wilbrandt batte den kühnen Versuch gewagt, das Leben Jesu selbst dramatisch zu gestalten, jedoch von einem andern Standpunkte aus, als vor Jahren Gumppenberg. Um zunächst niemanden in seinen religiösen Empfindungen zu verletzen, sprach er den geheilige ten Namen selbst nicht aus, sondern verbarg ihn hinter dem Namen Hairan. Aber schon die äußere Darstellung durch den tresslichen Otto Sommerstorff zeigte deutlich die allbekannte geweihte Gestalt. Dennoch war nur die Jesus Idee

berselben zu Grunde gelegt; auch spielt sich das Leben Hairans nicht in Palaffina ab, sondern in der klassischen Welt. Gin antiker religibser Aufzug mit feinem hoblen Geprange steht gleich anfangs im wirkungsvollen Gegenfatz zu ten inneren Seelenqualen des mit fich ringenden Sairan. Dagegen ift die Geschichte feiner Liebe und deren Ueberwindung zu breit ausgesponnen, obwohl die allzulangen Monologe des Belden oft von großer poetischer Schonheit find. Der großte Unterschied zwischen Gumppenbergs und Wilbrandts Auffassung liegt aber in der Ausdeutung der Wunder. Auch Wilbrandt will Diese nicht als unmittelbare gottliche Gin= wirfung ansehen, aber er butet fich auch, Die entwurdigende Schuld bes Betruges auf seinen Helden zu sehleudern. Hairan selbst glaubt nicht an seine eigene Bunderfraft. Einem Gelabmten ruft er zu, er sei nur Seelenarzt; "doch Argt für franke Glieder bin ich nicht!" Dennoch springt der Gelabmte gebeilt auf seine Bufe, und hairan ruft ihm zu: "Nicht ich, bein Glaub' bat bir geholfen!" Daß ber feste Glaube an seinen Urzt oft zu beilen vermag - bag ber feste Glaube ieben Glaubigen auf feine Urt felig macht und, im übertragenen Ginne, Berge versehen kann, wenn er eben zum festen inneren Willen wird - das ift der Gedanke, der Dieser Giene ju Grunde liegt. Und daß Bairan Diesen festen Glauben zu verbreiten vermag durch seine Reinbeit und innere Große - das ift der Grundzug seines Charafters. Go ftirbt er im legten Afte des wenig bramatischen, aber sehr gedankenreichen Dramas als ein äußerlich unterliegender, innerer Gieger.

Gang anders lag bas Ibema meines "Ronig Caul". Diese Geffalt, Die von frühfter Jugend an sich meiner Phantasie unauslöschbar eingeprägt batte, wurde mir jum Bertreter tes ringenten, freien Menschengeistes, ter gleichfalls ben schweren Rampf gegen die Gedankenunterdrückung so lange kampfen mußte, bis er, endlich befreit, durch den fraffen Materialismus zur Micksche'schen Uebermenschenphilosophie fam und beutzutage schon wieder den Ruckzug zur Monftif antritt. Das wenigstens ift fur mich ber Grundgebanke, aus bem ich ben Charakter meines Konig Caul zu gestalten versucht babe, der im Anfange, als nationaler Beld vom Kriege beimfebrent, ten Camuel, ter ibn einst gewählt, nun neidisch auf seine Erfolge findet. Wie bann Cauls Rampf gegen ben Dobenpriefter ibn schließlich zum Kampfe gegen Gott und Echieffal und zum erträumten Uebermenschen werden lagt, bis er seiner Ohnmacht inne wird und, von der Selmsucht nach feinen erloschenen Idealen getrieben, vor der Bere von Endor niederkniet, - bas ift ber Seelenkampf, ben ich schildern wollte. Db es gelungen ift, barüber mogen andere urteilen; seine Absiebten aber zu außern, das ift das Richt des Schaffenden.

Mittlerweile batte Sudermann auch sein biblisches Drama beendet, und nach der Sommerpause sollte es im "Deutschen Theater" zur Aufführung kommen. Da durchfreuzte wieder einmal die Polizei die Plane des Dichters. Aber wieder erwies sich das Verbot nur als eine unbeabsichtigte Reklame, denn natürlich mußte es wieder zurückgenommen werden, und um so höher waren die Erwartungen des Publikums gespannt auf diesen Johannes.

Um wenigsten konnte wohl jemand begreifen, warum dieses Stuck verboten werden konnte, denn in diesem dritten\*) Christusdrama der ganzen Epoche erscheint die Gestalt Zesu am beiligsten und reinsten — bier ist er wirklich der Welterlöser, der Heiliger des Menschengeschlechts, der Verkundiger der reinen Liebe — und obendrein — bier erscheint er gar nicht auf der Bühne. Dieser Umstand hätte alle retigiösen Bedenken gegen die Aufführung vernünstigerweise sehwinden lassen müssen. Aber freilich — was, vom Standpunkt der Bühnenmöglichkeit aus betrachtet, der größte Berzug dieses Stückes ist, das ist — vom künstlerischen Standpunkt aus geseben — sein größter Sehler. Denn das Schauspiel stellt Johannes den Täuser als den strengen Verkündiger des göttlichen Jorns in geraden Gegensaß zu der Lichtgestalt Zesu, des Verkündigers der göttlichen Liebe: und von diesen beiden entgegengesesten Charakteren sehen wir einen nur lebendig auf der Vühne — von dem andern bören wir nur beständig reden. Das hat diesen erhabensten Stoff, zu dem sich Sudermann se emporgeschwungen hat, um seine dramatische Vollkraft gebracht. —

Das Stuck beginnt mit einem Vorspiel in wilder Felsgegend in der Nahe Jerussalems, wo nachtlicherweile Johannes von seinen Gläubigen aufgesucht und mit allerlei Anliegen bestürmt wird, auf die er als strenger Busprediger antwortet. Deutlich ist ihm aber noch der Augenblick in der Erinnerung, wo er Jesum getauft hat.

Aber er bat keine Ahnung, wo dieser Gottessohn geblieben ift. Dem "Kommenden" will er die Babn bereiten, indem er Bufe predigt. Und da kommt aus dem Schloffe bes Bierfürften Berodes bie kleine Mirjam zu ibm und melbet ibm Schreckliches: Herodes hat fich mit Berodias, ter Frau feines eigenen Bruders, vermählt und will mit ihr und ihrer Tochter Salome - zusammen den Tempel betreten am erften Paffahtage. Cogleich beschließt Johannes, selbst zum erftenmal nach Berusalem zu gehen, um bas zu hindern oder zu bestrafen. - Der erste Aft spielt dann vor dem Tempel. Da treibt fich allerlei Bolks umber, und man siebt die verkommenen Zustande der erstarrten altistischen Religion. Da darf man einen Mann nicht fteren, wenn er im Gesetze lieft — darauf steht der Tod. Da fommen Priefter bes Weges, Die vergebens ihren Segen anbieten, ben bie aus ber Schule ber Pharifder verschmaben. Da geht ein sogenannter Belot umber, ein schrecklicher Fanatifer. Beden, dem ein halbwegs freies Wort entschlupft, er= flart er für einen Gottesläfterer und ersticht ihn binterrücks mit seinem Dolche. Da bittet einer vergebens darum, die fublenden Begiefzungen auf den franken Buß seiner Frau am Cabbath fortseten zu durfen. — Aber ein Galilaer erflart, Die Pharifaer seien unrein durch sich selbst, denn: "Bober denn Geset und Opfer ift Die Liebe". Dies Wort, bas den Born der Gesetzeskundigen erregt, bohrt fich in Die Seele bes Johannes. Bergebens fucht er zu erforschen, wer ben Galilaer Dies gelehrt hat. Denn Johannes bat bisber bas Wort "Liebe" gehaßt, weil er es für

<sup>\*)</sup> Erwähnt sei auch noch A. Fritsche "Judas Ischarioth", Rom 1891, der sich mehr an die biblische Ueberlieferung anschließt und einen Teil einer "Jesus-Passion" bildet.

den Deckmantel alles Verweichtichenden in der Welt balt. Und nun tritt ibm in dem folgenden Afte die Liebe aufsteigend in ihren wechselnden Formen entgegen. Er wird in den Palast des Herdes gerufen, wo das damonische Sinnenweib Herdias und das gleichfalls sinnlich veranlagte Töchterlein Salome seiner barren. Noch streitet in Salomes Herzen die wirkliche Liebe phantastisch mit damonischen Trieben. Aber vergebens sucht sie im Herzen des Johannes Feuer zu entfachen. Doch auch der Jorn der Herdias weicht vor der Gewalt seiner Donnerworte, und sie entlassen ihn in Freiheit — beide nicht ohne Bewunderung seiner Größe. Ein Wort der Herdias aber hat den Johannes getroffen. Sie hatte ihm vorzewerfen, er kenne ja gar nicht die Menschen, für die er kämpse, da er ja als Einsieder lebe. So bringt er den Abend im Hause seines treuen Jüngers Josaphat zu und lernt dort die warme kille Familienliebe kennen. Aber immer noch ist er nicht mit der Liebe ausgesöhnt. Er äußert:

"Ich börte bier einen von Sünde reden ... Wikt ihr, in welches Gewand sich die Sinde vernehmlich fleidet, wenn sie unter die Leute geht? Saget Hoffart — saget Hak, sagt was ihr wollt, und ich werde eurer lacken. Het hebaltet es: Liebe nennt sie sich am liebsten. Alles, was tlein ist und sich duck, weil es tlein ist — was die Brosamlein von seinem Tische wirft, um nicht mit den Breten zu werfen, — was die Gräber zudeckt, damit sie beinlich stinken, — was sich den Daumen der linten Hand abhackt, damit er zum Daumen der Nechten nicht sage: büte dich, das alles beiken sie Liebe ... Und Liebe beiken sie, wenn im Frühling die Eselbrünstig werden und die Hindinnen schreien, — wenn ein Weib selber am Abend die Steine zusammenträgt, mit denen das Vell sie teten wird am Morgen, um nech darauf zu buhlen; und das Weib spricht: Siebe Liebster, wie ist unser Lager so siek! — das nennen sie Liebe. ...

Aber das Wort des Galilaers tagt ibm keine Rube. Diefen bat gwar inzwischen ber schreckliche Zelot ermordet, boch vor ben Etufen bes Tempels schlafen nachtlicherweile allerlei Fremde. Unter fie mischt fich Johannes. Aber es find aus Galitaa nur ein paar plumpe Merte ta, Die vom Tischlermeister Joseph wohl mit Achtung reden, boch nur mit Hohn von seinem predigenden Cobne. Und wie Johannes von den Lehren Dieses Cobnes etwas zu beren municht, da außert der eine: "Ja, was lebet er? Allerband Thorbeit lebet er. Go: wir sollen unsere Keinde lieben u. f. m." Go unschon bier diese Lebren vorgetragen werden, so tief dringen sie doch in das Berg des Johannes. Und wie er am nachsten Morgen auf ben einziehenden Berodes ten erften Stein werfen will, als Zeichen zum Beginn der allgemeinen Steinigung, da läßt er die schon erhobene Hand ploglich finken: "Im Namen beffen, ber - mich - Dich lieben beißt . . .? (ber Stein entfallt feiner Hand)." Damit batte er Die Gunft des Bolfes verscherzt und den Augenblick der Emporung verpaßt. Aber den Berdacht der Wache hat er doch erregt. Er wird ergriffen und in den Kerfer geworfen. Berodes, ter grübelnde Schwachling auf dem Ibrone, besucht ibn dort, und er findet den schlichten Weisen als einen ungefabrlichen Mann, tem er volle Bewegungsfreibeit sebenft. Dieje benust Johannes baju, um seine Junger berbeigurufen und fie nach Jesus auszusenden. Gleichzeitig fommt auch Calome zu ihm und bietet ihm nochmals ihre Liebe an. Wie er fie aber wiederum verschmabt, da fturgt fie entruftet daven und - nun ift fein Schieffal entichieden. - Bu Gbren des romifchen Legaten Bitellius veranftaltet

Dervotes ein glanzendes Fest, und um dem verwöhnten Gast etwas ganz Besonteres bieten zu können, wünscht der Fürst, daß seine Stiestochter Salome vor ihm
tanze. Sie willfährt unter der Bedingung, daß sie nach beendetem Tanze eine
Gnade erbitten dürse, und auf den schrecklichen Rat ihrer schrecklichen Mutter
Dervotias verlangt sie dann von dem bestürzten Hervotes das Haupt des Täusers
in einer goldenen Schüssel. Bortrefflich durchgeführt ist die Szene, wo der
blasierte Bitellius das persönliche Erscheinen des Johannes wünscht, um sich zur
Würze seines Mables an dessen Todesangst zu weiden; wie Salome von ihm nur
einen kniefalt und ein Wort der Bitte wünscht, um ihm vergeben zu können;
wie Johannes aber nur auf die Botschaft seiner Jünger wartet und mit den überbrachten Grußworten Zesu stolz in den Tod gebt, während man durch die weitz
geöffneten Fenster des Palastes das Lärmen der Menge bört und die geschwungenen
Palmenzweige sieht — beim Einzuge des Messias.

Leider sind die Akte nicht alle so gut gebaut wie der letzte! Namentlich der erste und dritte leiden sehr an der bewußten oder unbewußten Beeinflussung durch Hauptmanns Stil und baben nichts von der sonstigen kraftvollen Steigerung und straffen Geschlossenbeit Sudermann'scher Akte. Aber dieser Formsehler verschwindet gegenüber dem inbaltlichen Mißgriff, daß der strenge Bußprediger Johannes sich in einen Liebespropheten umwandeln läßt: durch nichts als lauter Hörensagen. Wenn die alles überstrablende Erscheinung Zesu selbst im dritten Akte erschiene und die düstere Seele des Johannes auf die Knie niederzwänge in beiliger Berschrung vor der Gottheit der Liebe — dann wäre das Werk für die gegenwärtige Bühne zwar verloren gewesen — aber was für ein ewiges Kunstwerk hätte daraus entstehen können!

Das nächste Drama Subermanns war zu allgemeiner Ueberraschung ein Märchen in Bersen: "Die drei Reiherfedern". Die Luft von Sudermanns Heimat durchweht den Schauplatz, denn an der Bernsteinkuste des Samlandes beginnt es. Prinz Witte, der von seinen nächsten Berwandten vertriebene junge Herrscher von Gotbland hatte dort eine mystische alte Zauberin getroffen. Seine Sehnsucht nach dem denkbar vollkommensten Weibe bat sie zu stillen versucht durch einen Zalisman:

"Es liegt eine Insel im Nordlandsmeer, wo Tag und Nacht zur Dämm'rung wird; noch niemand feierte Wiederschr, ber sich im Sturme bort verirtt. Das ist bein Weg. Dert, we das Heil noch nie geleht, dort wird in einem fristallnen Haus ein wilder Neiher als Gott verehrt. Dem Neiher reiße drei Federn aus und bringe sie ber!" —

Und wie er die Federn bringt, belehrt sie ihn über deren Gebrauch mit den Worten:

"Die erste der Federn ist nur ein Schein aus Lichtern und Nebeln, die rings um dich brau'n, wirfst du sie exfernd ins Feuer hinsin, so wirst du im Dammer ihr Bildnis schau'n. — Die zweite der Federn — mert' es dir gut! Wird dich in Liebe mit ihr vereinen, verbrennst du sie einsam in schweigender Glut, muß sie nachtwandelnd vor dir erscheinen!

Und bis die dritte in Alammen verleht, rechft du nach ihr die sehnenden Hände; ber dritten Bernichtung beingt ihr den Ted, drum hüte sie wehl und dent' an das Ende."

Pring Witte fommt nun mit Diesem Talisman bewaffnet in das Schlof der iungen Konigin=Witwe von Samland. Diese bat eben ein Tournier ausschreiben laffen und fcwort, daß fie ben Gieger beiraten werde. Pring Witte beteiligt fich baran, und obgleich er nicht der Sieger wird, wahlt fie ibn zum Gatten. Aber er fühlt fich an ihrer Ceite nicht befriedigt, denn ibn treibt es, das Ideal zu fuchen, das ibm die drei Reiherfedern verheißen. Das Berbrennen der ersten Feder hat ibm keine Klarheit verschaffen konnen. Da verbrennt er nachtlicherweile Die zweite Feder. Im felben Augenblicke ftebt vor ihm im Nachtgewand feine schone Ronigin, die sich von ihm gerufen glaubt. Aber er versteht den Ginn des Drakels nicht, balt ihr Erscheinen für ein zufälliges und - nachdem es ihm noch gelungen ist, seinen altesten Keind und Nebenbubler zu besiegen und zu toten — zieht er davon in die Fremde. Wie er endlich beimfebrt, fieht er, daß nur seine schöne Konigin fein Glud ausmachen kann und, um fich endlich von der ewigen Sehnfucht ju befreien, verbrennt er die britte Teber. Gofort finkt feine Gattin fterbend nieder, und zu spat erkennt er, daß fie das fur ibn bestimmte Idealweib von jeber gewesen ift. Und nun bolt auch ibn die Begrabnisfrau.

Diese Geschichte, die eine entfernte Aebnlichkeit mit Novalis' reizendem, ganz kleinem Marchen von "Hvacinth und Rosenblut" bat, ist so überwiegend epischer Natur, daß sie — tros hübseher Charakteristik und manch bübsehen Einfalls die dramatische Form nicht verträgt.

Aber der Bers bielt wieder triumphierend seinen Festzug über die deutschen Bübnen, und das geschichtliche Kostüm aller Zeiten tauchte aller Orten wieder empor. Ja sogar das antike Gewand zeigte sich wieder — nach dem alten Hellaß begannen die Dichter wieder zu reisen. Den Liebeswirrer in der Ehe, die von den französisschen Salondramatikern ihres idealen Hauchs entkleidet und von den Naturalissen zur platten Sinnlichkeit aufgelöst waren — ihnen suchte man jest eine poetische Weihe zu verleihen durch den Schwung der Verse und durch die Verlegung in eine frühere Zeit. So erlangte in Wien einen großen Erfolg Leo Ebermann mit seiner "Athenerin" (1896). Eine regelrechte Tragödie in fünfzsüssigen Jamben, die man etwa zur Schule Grillparzers rechnen könnte, erregte das Entzücken der Donaustadt! Auch bier erliegt ein Mann dem Spiel der Liebe, aber sein Kämpfen und Sterben ist nicht ohne Kraft. In der Zeit furz vor dem peloponnesischen Kriege kommt aus Sparta mit einer Gesandtschaft ein Jüngling aus dem alten dorischen Königsbause der Agiden in das kunstfreudige, schönbeitstrunkene, aber verweichlichte Uthen. Der bildschöne, frastvolle Jüngling, der bei

den schwarzen Suppen des Lukurges groß gewerden ist und in der stählenden Abhärtung den einzigen Reiz des Lebens erblickt — er weist den ersten Gruß der suppigen Phryne stelz zurück; aber das reizt sie gerade, und so entstammt sie in dem Jüngling eine verzehrende Leidenschaft, die ihn schließlich Pflicht und Baterland vergessen läßt. Phryne selbst verläßt mit ihm das Haus ihres gegenwärtigen Berehrers und Gebieters Thrasyllos. Aber in der Einsamkeit ihres äußerlich dürftigen Liebeslebens sehnt der Spartaner sich zurück nach seiner waffensfrohen Heimat, die verwöhnte Hetäre aber nach ihren Prachtgewändern und nach geldenem Schmuck. Mit solchem weiß Thrasyllos ihr Herz wieder zu erobern, bis sie die kriegerischen Plane ihres Liebsten ausplaudert. Um nicht als Verräter hinzgerichtet zu werden, tötet Agis sich selbst, und Phryne gesteht verzweiselt zum Schluß dem großen Philosophen, der in dieser kleinen Herzensgeschichte den Verzmittler gespielt hat:

"D Spifuros, den man weise neunt, willst du den Wahnsinn meiner Brust mir deuten: Um bunte Steine hab ich ihn verkauft, und habe dennech wahrhaft ihn geliebt!"

Auch Ludwig Fulda — wie immer allen Satteln gerecht — griff einmal in die altgriechische Welt und gleichzeitig in die Tiefen einer Künstlerseele, indem er eine Tragodie des künstlerischen Ehrgeizes schrieb: "Herostrat" (1898): die Geschichte des Mannes, der den Tempel der Artemis zu Ephesus anzündete, um dadurch unsterblich zu werden.

## WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

# Sechstes Rapitel.

Das Drama ift wieder frei von der Alleinherrschaft eines afthetischen Dogmas.

So wogen benn jest wieder alle Stilarten lebensfreudig durcheinander auf der deutschen Bühne, und die Zwangsherrschaft des Naturalismus zum mindesten scheint beendet. Während Schaumberger in seinen "Künstlerdramen" (1893) bis zu seiner "Pepi Danegger" (1898) dem Realismus des modernen Lebens treu blieb, suchten andere nach wie vor diesen Realismus auf die Geschichte anzuwenden, wie der Leipziger Universitätsprosessor Paul Barth in seinem "Tiberius Grachus" und Ernst Wachler in seinem "Kaiser Tiberius". Mit seinem historischen Lustsspiel "Wie die Alten sungen" (1895) errang Carl Niemann starke Bühnenswirfung. Georg Engel griff in "Herenksssel" in die Zeit der Freiheitskriege, in "Hadasa" in biblische Zeiten. Feinstunig war Jacobowskis geistvolle Komddie "Dinab der Narr" und gleichfalls von guter Bühnenwirfung (1896), während Lienhard mit seinem zweiteiligen Drama "Till Eulenspiegel" troß des liebenszwürdigen Humors die Kraft seines "Naphtali" uicht erreichte. In allen Stilen versucht sich mit gutem Bühnenersolg Rudolf Lothar. Auf den secten Wurf

"Cafar Borgias Ende" ließ er die Tragogie "Rausch" folgen, das eigenartige Marchenspiel "Der Wunsch", das Drama "Ritter Tod und Teufel", das "Königsidull" und das geistreich erfundene Possenspiel: "König Harlefin".

Bon einem Ertrem zum andern femmanfent febuf Sauptmann feinen "Tubr= mann Benfchel". In tem Belben bes Stuckes ift wieder einmal viel ftarke Beobachtungs= und Schilderungsgabe an einen Schwachling verschwendet worden. Der soziale Hintergrund des Stuckes zeigt uns die Wegenfaße eines vornehmen Gafthofs in einem schlesischen Kurorte. Wir wiffen, daß Sauptmann einem solchen Orte entstammt. Und dennoch batte man wohl ein großartigeres Bild folcher Gegenfaße fich benten fonnen, als es bas Tubrmannsbrama bietet. Mur Die eine Seite zeigt fich bier - nur Die Eingeborenen fteben Da in ihrem Rampfe um bas Dasein, bas sie ben reichen, franken Gaften verbanken. In ben Rellerraumen des großen Gafthofes mit feinen "vierzig Stuben, drei großen Galen und nischte dein wie Ratten und Maufe" befindet fich die armselige Bobnung Des Fuhrmanns Benfebel. Man abnt von Unfang an sehwere Seelenkampfe, wie Benfchel seiner sterbenden Frau sehweren muß, daß er die Magd nicht beiraten werde, aber diese Seelenkampfe hat uns Sauptmann nicht geschildert. Bielmehr malt er bas fogenannte "Milieu" immer breiter aus. Mehr und mehr erwacht das Badeleben. Der zweite Uft bringt einen froblichen Maitag, an dem das vielverheißende Suften des erften Kurgaftes ertont, den der verfrachte Schaufpieler und Schankwirt mit einem frivolen Liede vom Schwindluchtskandigaten trium= phierend begrüßt. Frau Benschel ift tot, und Banne jagt ibren einstigen Liebbaber, ben jungen Rutscher, davon. Der eilt thranenden Auges von der Ibranenlosen, die ebenso bartherzig ihr eigenes Rind aus früherer Zeit verleugnet und gemein genug ift, die Schande ibres Falles einer entfernten Schwester aufzuburden. Gie macht Jago auf Hochwild. Gie will Frau Benfebel werden. Und der brave Kuhrmann kommt gerade vom Kirchbofe und von dem teuren Grabe, am Geburts= tage der Toten. Er kann nicht obne sie leben, weil er obne Frau ein steuerloses Schiff ift; er fpricht schon von einem "fleenen festen Strickt", mit dem er seiner Not ein Ente machen will. Da bat Banne leichtes Spiel. Gie braucht nur gu "flennen" und zu behaupten, fie wolle geben. Den Gedanken erträgt der ruckgratlofe Riefe nicht! Obne Frau und nun auch ohne Mogo! Wie willig leibt er Herrn Siebenbaars billigen Grunden sein Obr. Ja, der trauernde Witwer bat schon auf dem Grabe der Gattin um ein Zeichen geflebt, das ibn von seinem Beriprechen entbinde; er kann nun schon nicht mehr leben ohne die Sand der tollen Sanne. Und auf Siebenbaars Bureden beschließt er schnell, mit ihr gu reden - Da aber fallt der Borbang. - Dies Gesprach, Das den Geelenkampf Denschels und batte vorführen muffen, überschlagt Sauptmann. Er macht es fich beguem und zeigt uns Die beiden als verbeiratetes Paar - im britten Aft. Der Gatte ift mit seinem Kubrwert auf Reisen, und ein frivoler junger Kellner ift bereits der erklarte Liebhaber der Frau Sanne. Benichel bat gewußt, daß Sanne vorher schon einem Rinde das Leben geschenkt. Er bat's ihr nicht nur verziehen, nein, er erlöft das Kleine aus der widerwartigen Erziehung durch den immer

betrunkenen Grofvater. Er bringt's ber Sanne, um von biefer dafur mit Schimpf empfangen zu werden. Es fangen ibm an die Schuppen von den Augen zu fallen. Doch nur febr langfam. Wachs in ten Banten ter ftarken Frau, bat er seinen treuen Gebilfen Sauffe entlaffen, nur weil Sanne ibn nicht leiden mochte. Die einen hund bat er ibn auf die Strafe laufen laffen, den alten Arbeiter, ber fteif geworden ift als treuer Diener seines herrn. Wie einen hund wirft er ibn aus der Schenfftube des fingenden Wirtes beraus, um die nur allzugerechten Unklagen des brotles gewordenen Arbeiters gegen die verheiratete Dirne nicht an= boren zu muffen. Und es gebt nun tem braven Benfchel fo, wie es allen Belten frangbijicher Chebruchstramen ergebt - fie find Die einzig Blinden, wo alles fiebt. Immer von neuem muß er in der Birtsbausfzene Die Anklagen gegen feine Frau boren, und ba er ben Schwager nicht bebandeln kann, wie den abgelobnten Diener, so gebt ibm endlich ein furchtbares Licht auf, und er verlangt zornrasend nach seiner Frau. Die geradezu erbarmungswurdige Schwäche biefes Belden bat es erreicht, daß der Zuschauer aufatmet bei biesem Bornesausbruch - wie tierisch wild er auch erscheinen mag, er ist boch ein Zeichen wiedererwachender Kraft - aber nur ein allzu flüchtiges. Schon im nachsten Aft zeigt es fich, bag ber sehwachberzige Fuhrmann nur fur einen Augenblick aus ber Rolle gefallen mar. Er fist schwermutig babeim und schaut in den Mond und in die Wolfen, traumt von den Toten, fragt fich, ob seine erfte Frau und sein Kind wirklich durch Hannes Schuld gefforben find, babei fangt er an, einen Entschluß zu faffen, ber feine gange innere Haltlofigfeit auf der Bobe zeigt. Es wird ihm flar, daß einer von beiden geben muß: er oder die Hanne. Sanne ift bereit dazu, aber er meint: "Du versoraft ja alles Kubrwesen wie ein Mann. Aber wie gesagt, auf mich fommt's nicht an . . . . Und Berthel? Was foll aus bem Madel werden?" Run, Berthel ift das unebeliche Kind der Hanne, das die Mutter beständig verleugnet und zu dem trunffalligen Großvater zuruchschicken will. Soll dies Rind die Dauptsache sein, so muß Benschel gerade leben bleiben, und die unnaturliche "naturliche" Mutter muß geben. Trot alledem kommt Benfchel zu dem entgegen= gesenten Entschluß. Scheinbar entschloffen, mit Sanne schlafen zu geben, lagt er fich von dieser noch alle herrischen Kommandos gefallen und schleicht ftill, gang still ins Nebenzimmer, um sich - als thue er gang etwas Beilaufiges, sozusagen mitten im Gespräche - aufzuhängen. Daß er das ohne alles Pathos so voll= giebt, fo, daß der Schauspieler bier gar keine Gelegenbeit bat, fich einen "Abgang" ju machen, das bat man als besondere Kunftoffenbarung hauptmanns gerübmt. Ja, es entspricht dem Charafter Dieses Benschel, aber was ift das fur ein Charafter! Er liebt Sanne und weiß es nicht. Er verspricht, Sanne nicht zu beiraten, und bedenkt seine Worte nicht. Er beiratet sie doch, und er kennt sie nicht. Er wird von ihr betrogen und abnt es nicht, er erfährt die Wahrheit und hat nicht die fittliche Kraft, ben unlauteren Berhaltniffen ein Ende zu machen. Der Strick ift ja bequemer! Der ftarke Riefe hatte anfangs eine liebente Frau gur Geite, und Diese wollte ibn schüßen mit dem abgezwungenen Bersprechen. Warum hat er es gebrochen? Aus leidenschaftlicher Liebe zu Banne? Celbst auch nur aus

übermannenter Ginnesglut? Bon alletem ftebt nichts zu lefen, ift nichts zu feben. Er selber sagt es am besten: "Ich bin eben balt so bineingetapert!" Und für diesen tapernden Helden soll man sich im Ernste erwarmen? Er vertritt zulest eine eigentumliche Weltanschauung. Er will niemandem eine Schuld beimeffen. Bur hanne fagt er: "Du fannst nischt baffer, bu brauchst nicht zu flenn'n!" Und von sich selbst fagt er: "Schlecht bin ich geworen, bloß ich kann nischt bafier", und am paffenoften faßt er feine Weltauffaffung zusammen in ben Worten: "Bie's kommt, aejo kommt's! Bas will eens ta machen." Das ift febr tragifch ernst gemeint und erinnert doch so sehr an Jochen Rüglers berühmtes Phlegma= wort in Reuters "Etromtic": "Wat fall ick dorbi daubn?" - Fur Reuters mann= liche Kraft war so ein Jochen Nugler nur eine komische Gestalt - fur Saupt= manns eigene innere Echwache ift fold ein Mensch rubrent, ber fich niemals als ber Thater seiner Thaten fublt, weil er nur immer ben Weg trottet, ben ibm Die Umftante anweisen. Go bat sich tenn Hauptmanns empfindlichster Mangel nie deutlicher gezeigt, als in Dieser Tubrmannstragodie. - Der außere Erfolg Des Etuckes war groß. Wefentlich trug bagu bie vortreffliche Aufführung im "Deutschen Theater" in Berlin bei. Der Schauspieler Mittner, beffen Spiel bei ber Eroffnung Diefer Bubne dem mildgenialen Teuer des jungen Schiller gegenüber verfagt batte, - der mattberzigen Lebenswahrbeit des jungen Hauptmann wurde er vollkommen gerecht. Go unmöglich fein "Ferdinand" gewesen war, fo vorbitelich wurde fein "Tubrmann Benfebel". Aber auch in Wien errang bas Etuck einen ftarken Erfolg und wurde geradezu zur Rettung fur ten Direfter des Burgtbeaters. Dort war namlich Burkbardt mittlerweile in Schwierigkeiten geraten und batte seinen Abschied genommen (18. Jan. 1898). Gebr schnell darauf wurde durch kaiserlichen Erlaß zu seinem Nachfolger ber Kritifer ber "Bossischen Zeitung" in Berlin, Dr. Paul Echtentber, bestimmt. Es ift nicht Aufgabe einer Litteratur= geschichte, den Rabalen und Intriquen nachzuspuren, die diesem Direktionswechsel vorausgegangen fein mogen. Ausführlich berichtet barüber Bermann Babr in feinem "Biener Theater" (Berlin 1899, Zeite 168-190). Mochte stattgefunden baben was wollte, junachft begrüßte Jung-Wien in bem Brabm-Ecbuler jebenfalls einen Mann, von dem man glaubte, daß er der Jugend murde gerecht werden, mabrend die altere Generation die Ropfe darüber sebuttelte, daß das berubmte Theater einem Berliner Zeitungssehreiber anvertraut wurde. Die nachste Enttausebung traf aber Die junge Partei. Das sogenannte Jung-Wien fab seinen Hauptführer wohl in Bermann Babr, der seinen Wohnsis tauernd in Wien genommen batte, eine Beit lang als Redafteur der "Deutseben Beitung" thatig gewesen war und dann ein eigenes Organ grundete unter tem Titel "Die Zeit". Er batte in den Jahren 1890-91 seine bisberigen Auffape in zwei Cammlungen berausgegeben, deren eine er berkommlich "Bur Kritif Der Moderne", Deren andere er aber prophetisch "Die Uebermindung des Naturalismus" taufte. Allerdings batte er von jeber darauf hingedeutet, daß mit dem blogen Naturalismus die litte: rarifche Bufunft nicht zu erobern fei. Gein eigentumlicher, geiffreich unruhiger Etil, wie ibn namentlich feine "Ruffifche Reife" (1893) auf der Bobe zeigt, hatte

fich in allen moglichen sonderbaren Stoffen ausgetummelt und ließ noch lange den frangbfischen Einfluß erkennen, jo in ten Efiziensammlungen: "Fin de siècle" und "Caph". Die perversen Reigungen seiner Belden und Beldinnen zeigen fich im tollsten Berensabbath, aber gleichzeitig auch mit einer unbeimlich packenden Rraft dargestellt, in seinem Schauspiel "Mutter". Spater schlug er einen eigentlich Wienerischen Zon an in Schauspielen, Die baber auf Desterreich in ber Wirkung im mesentlichen beschrankt bleiben mußten, wie bas "Ischappert", "Der Ctar", der "Athlet" u. f. w. Um abgeklartesten stellte fich sein Stil fpater in feinen Kritifen dar. Auch wo man ihm nicht zustimmen kann, muß man ihm fast immer einraumen, bag er etwas Geiffreiches zu fagen bat. Ja, feine Wiene= rische Behaglichkeit, Die seinem Stil echte Lokalfarbung verleiht und babei gemutliche Breite mit geiftreichen Ueberraschungen vereinigt, läßt ihn als einen der intereffantesten Typen des ofterreichischen Journalismus erscheinen. Der Born aber scheint ihn immer zu packen, wenn er auf Schlenther zu reben kommt. Eine feiner Austaffungen mag bier folgen als charafteristisches Zeichen ber schweren Ent= tauschung "Jung=Wiens":

"Es tauerte ein bieden lange, bis er überhaupt begann. Er hatte etwas viel mit Budlingen durch alle Inftangen, Rührungen über den gemiffen "Geift des Burgtheatere" und Angelobigungen an feine Clique im Cottage ju thun, und faum mar er mit ber Bewunderung bes alten Inten: Danten fertig, so fing er mit ber bes neuen von vorne an; nie ift allen Junktionaren inständiger, fiebentlicher hoffert und geschmeichelt worden. Ich weiß nicht, ob bas fo flug gewesen ift, als ber Berr Schlenther meint. Er fennt Die Wiener nicht. Die Wiener haben es nicht febr gern, wenn jemand in alles hineinfriecht, und mit einem Erstaunen, bas von Mifachtung nicht mehr gar ju fern mar, faben fie ju, wie ber Berliner Gelehrte auf einmal die albernften Phrasen ber Wiener Borftadt anzustrudeln mit jedem Bantelfanger um die Wette befliffen mar. Endlich aber mußte er boch beginnen. Es ging nicht mehr. Man war ichen ein bischen ungebuldig geworben. Seine Freunde aus dem Cottage, die Berichmorer gegen Burthardt, liefen mit großen Worten in ber Stadt herum!: man werde ermas erleben, nun follte man erft feben, wie unfähig jener gewesen, benn bieser sei in allem bas Gegenteil! Gie hatten nicht gelogen. Wir erlebten wirtlid) etwas. Er war wirklich bas Gegenteil. Er begann endlich. Er begann mit einem Stud, bas Burthardt abgewiesen hatte. Es fiel burch. Ein anderes folgte, bas Burthardt nicht geben wollte, bis er einen Rachfolger für Mitterwurger batte, um unferen alten Ibsen nicht mutwillig laderlich ju machen. Es fiel burch. Ein brittes tam, bas Burfhardt für Die Witt und Kaing aufgehoben hatte, die mit ihrer reifen Runft die Spielerei mohl gehalten hatten. Es fiel burch. Berr Schlenther wollte auch feine "Entdedung" haben: ein Fraulein . . . . fam, eine entsehliche Rovige, Die auf ber Buhne noch nicht fteben und nicht geben konnte. Gie fiel burch. herr D ..... mußte einen Liebhaber spielen. Er fiel durch. In der Rot trommelte herr Schlenther ein paar Bafte aus der Proving her. Gie fielen durch, alle fielen durch."

So weit der zornige Hermann Bahr. In der That hatte man in Wien viels fach die Methode nicht gut geheißen, die Schlenther aus seiner Rolle im jungsts deutschen Feldzuge her gewöhnt war, bei allen Gelegenheiten durch Tischs und Grabsteden für seine "Richtung" wirfen zu wollen. Man wollte dramaturgische Thaten sehen. Alls Schlenther den in Berlin längst aufgeführten "Fuhrmann Henschel" in Wien auf die Bretter brachte, ergriff er gleich wieder die Gelegenheit, ein Vankett zu Ehren Hauptmanns veranstalten zu lassen, bei dem ein Mitglied der Akademie — der Geologe Prof. v. Sueß — die Festrede hielt. — Noch am 7. Mai 1900 schrieb

der Wiener Korrespondent der Frankf. 3tg. — eines doch sehr modern gesinnten Blattes —: "Die Gesellschaft des Theaters an der Josesstadt erfüllt die Zwecke ihres Daseins so vollkommen, daß die ernstessen Kritiker dem bequemen Herrn Schlenther vorhalten durften: Das Theater an der Josessfadt hat ein Bühnenensemble, sogar das Beste, — für seine Zwecke — in Wien. Herrn Schlenther rührte das wenig, wußte er doch, daß er hiergegen bessere Bankettreden halten kann als Herr Wild."

Eine Entbeckung tes neuen Theaterdireftors war ja auch biefer in Berlin langft gespielte "Fuhrmann Benschel" nicht. Ja, auch ein Wiener Autor, mit dem Schlentber bald in Konflift geriet, war schon zuvor von Burkbardt auf das Burgtheater gebracht worden: Arthur Schnikler (geb. 15. Mai 1862). Mediginer von Beruf, hatte er fich mit einer Cammlung von tramatischen Genen unter tem Titel "Unatol" eingeführt und mit feinem erften Schauspiel "Das Marchen" wenig Glud gehabt. Den Typus des langweilig normalen Wiener Lebemannes nimmt er am liebsten zum Gegenstand seiner Catire. Das Berbaltnis eines solchen mit einem gleichfalls wenig eigenartigen Wiener Madchen bildet den Gegenstand seines zweiten er= folgreicheren Schauspiels "Liebelei". Das tragische Moment besteht bier barin, daß ber lebemann erschoffen wird von einem anderen, beffen Gattin er gleichfalls liebt. Das Madchen erfahrt alfo, daß der Mann, dem fie alles bingegeben bat, neben ibr noch eine andere geliebt bat, mehr noch als fie selbst. Der Stoff, der fich beffer fur eine novelliftische Efizze geeignet hatte, ift etwas zu bunn und zu bedeutungsarm fur ein wirkliches Schauspiel. Bu großer dramatischer Kraft erwuchs sein nachstes Drama "Freiwild", das fur die schuplosen Buhnenmadchen wirkungsvoll eine Lange briebt. Gine übertriebene Bufpigung ber bumanen Gentimen= talität aber zeigt "Das Bermachtnis", worin ein Cobn fterbend feinen Eltern fein Berbaltnis vermacht, und worin es den Eltern als graufame Barbarei angerechnet wird, daß fie nach dem Tode des unebelichen Enfelfindes Dieje "naturliche Schwiegertochter" nicht ffandig als Kind des Hauses um sich baben wollen. Als ob denn alle Schwiegereltern mit einer gesetzlich anerkannten Schwiegertochter in Sympathie leben konnten! - Um dramatischsten wirft Schnipler in seinen Ginaktern (1899), unter denen der groteste "Grune Rafadu" und der in Jamben geschriebene "Paracelfus" nach einem neuen Stil ringen. — Auch Bartleben ftellte vier Einafter jufammen unter dem Titel "Die Befreiten". Geine fpatere, nur theatralisch wirksame Offizierstragedie "Rosenmontag" brachte farken außeren Erfolg.

In das Wiener Burgtbeater, das unter Schlentber in seiner althergebrachten Berehrung für Brahm zu einer Art Filiale des "Deutschen Theaters" in Berlin wurde, hielt nun auch Georg Hirschfeld seinen Einzug und zwar mit dem schwächsten seiner Werke: "Agnes Fordan". Bollig undramatisch werden hier in fünf Akten fünf Bilder aus dem langen Leben einer Frau lose aneinandergereiht. Das Ganze macht den Eindruck auseinandergeschnittener Kapitel eines Komans. Im ersten Akt heiratet Agnes einen trivialen jungen Kaufmann, dem seine Frisur lieber ist als ihre Zärtlichkeitsbezeugungen. Im zweiten Akt sit sie mit ihm und ihren Kindern im Bade und muß es sich gefallen lassen, daß er mit ihren

Schwiegereltern bricht und anderen Damen die Kur macht. Im dritten Alft kann sie seine Brutalitäten nicht mehr ausbalten und geht wie "Nora" von Mann und Kindern davon, aber im vierten Alft läßt sie sich durch den Jammer der Kleinen zur Rückfehr bewegen. Im fünften Alfte ist ihre Tochter bereits Braut, und die Shine sind zu zwei stattlichen Männern berangereist, die über den kohlköpfigen Bater lachen und die tapfere treue Mutter verehren, weil sie ihnen ihr Leben zum Opfer gebracht hat. In dieser herkommlichen langen und figurenreichen Romanwüsste bilden nur die weichen Stellen, die Kinderszenen, einige Dasen; und eine gewisse Lebensweisbeit, die über dem letzten Alfte lagert, wirkt zulest etwas verschnlich. Alber geradezu naiv prägt sich zum Schluß der Gedanke aus, daß alle Menschen, die der gleichen Zeit entstammen, auch im Charakter einander gleich sein müssen.

So war mit Dieser seiner schwächsten Schöpfung in das ehrwurdigste Theater des deutschen Sprachgebiets der junge Autor eingerückt, der einst einem Munchener Studentenverein seine Entdeckung verdankte.

Much in Munchen batte fich bie Theaterfunft weiter entwickelt. Dorthin war 1895 Mar Salbe übergesiedelt und hatte ein sogenanntes "Intimes Theater" ins leben gerufen. Es veranftaltete im engften und auserlesensten Kreife Auf: führungen unter Bergicht auf allen theatralischen Apparat. Den Borftand bildeten Salbe, Edaumberger, Echaumberg, Scharff und Jojef Ruederer (geb. 15. Oftbr. 1861), ter fich besonders durch den Roman "Ein Berruckter" und durch die frag naturalifische Rombdie "Die Fabnenweihe" befannt gemacht hatte. Es wurden bier zur Aufführung gebracht: ter Ginafter "Die Glaubiger" von bem banifchen Dramatifer Strindberg; ferner von dem Revolutionsdramatifer aus Dem Unfange des Sabrbunderts Georg Buchner (geb. 17. Oftbr. 1813 in Gordelan bei Darmfradt, geft. 19. Febr. 1837 in Burich) Die Kombdie "Leonce und Lena" und endlich bas moderne naturaliftische Schauspiel "Toni Sturmer" von Cacfar Tlaischlen (geb. 12. Mai 1864 in Stuttgart). Ein Sauptreig ber intimen Bubne bestand barin, baß bie Echauspieler und Schauspielerinnen gleichfalls ber Schriftstellerwelt angehorten. Go wirften als Darfteller mit: Salbe, Schaum: berger, Wolzogen, Frang Seld und die geiftreiche ungarische Dramatiferin Juliane Dern (geb. in Baja am 12. Juli 1864, geft. am 31. Mar; 1899). Es batte fich um tiefe Beit eine fleine Rolonie nordbeutscher Schriftsteller bort Bufammengefunden, von beren Bufammenhang mit Berlin Bermann Bahr ein lebendiges Bild entwirft (Wiener Theater S. 347):

"Benn man im März nach München kemmt, so kann man an einem Tage die ganze Stadt, die senst so behäbig und gemächlich ist, in der größten Aufregung sehen. An diesem Tage wird das Salvater angezapft, das dicke, schlüpfrige und betäubende Bier, das wie eine süßt Tinte durch die Kehle rinnt. Da laufen dann die guten Bürger ängstlicher, als es sonst in ihrer breiten, gern verweilenden Art ist, ja beinahe hastig hin, nervöse, daß sie es verfäumen tönnten. Aber auch das andere München, das Quarrier der Kunst, wird laut: Halbe, den geschwinden, zappelnden Poeten der "Jugend", sieht man sein Mad noch fanatischer treten und segar den stillen Schaumberger, der sonst verträumt, so dantest, immer wie im tiesen Schatten von Problemen geht, sieht man dann sich klinker, beinahe ungestüm bewegen. Alle rennen an diesem Tage zum Bahnhose hin, den Berliner Jug zu erwarten, weil man weiß: heute wird

das Salvator angezapft, da kemmt Ltte Erich Hartleben an; das ist jest nach und nach sichen zu einer baprischen Landessitte geworden. Kährt num der Berliner Jug ein, so siecht ein massiver, sehr jovialer Herr winsend am Fenster, der einem alten Studenten aus den "Fliegenden Blättern" gleicht. Er steigt aus und grüßt mit einer gewissen furzen, ja ungeduldigen Herzlichteit, weil es ja doch schade um die schone Zeit ist — man könnte schon längst beim Bier sein. Erst, wenn er endlich draußen sitzt, den Zwicker abgenommen hat, um in seiner Andacht durch fein Bild der Welt gestört zu werden, und nun den dunklen milden Saft innig und weise schlürft, dann geht ihm erst das Herz streunde auf. Er weiß dann nicht mehr genau, was er sagt; laut und ungedämpst läst er seine Gesüble ausströmen; Bewunderer drängen sich berbei und schauen und zechen ihm zu, und das will in München dech erwas heißen."

Aber auch nach einem regelmäßigen modernen Theater frechte man in der Farstadt noch. Und so wurde denn mit gewaltigen Rosten ein schones neues Haus erbaut, das den bezeichnenden Ramen "Deutsches Theater" erbielt. E. Mefithaler, ber eine Zeit lang mit einem sogenannten Ibsen-Ensemble gereift mar, eröffnete es am 26. Septbr. 1896, mußte aber balt durch einen Nachfolger abgeloft merten. Ein folder fant fich gunachft in tem Edriftsteller Bictor Naumann (ach. 8. Mai 1865 in Berlin), ter unlängst mit seinem fühn angelegten, aber in ter Ausführung völlig mißlungenen Schauspiel "Farus" (1894) am Berliner Softbeater Aufseben erregt batte - und in der Person des Echauspielers Emil Drach, ber aber im folgenden Sabre (1897) fich ein Munchener Schauspielbaus begrundete, das - wiederum ein Jahr darauf - von Drachs Regisseur Stoll= berg übernommen wurde. — Endlich grundeten im Jahre 1898 Ernst von Bolgogen und Ludwig Gangbofer Die Mundener "Litterarische Gefell= schaft". Nach Differenzen mit Gangbofer zog fich Wolzogen aus Deren Borftand: schaft zurück. Auch diese Gesellschaft bat — auf Münchener Bühnen — moderne Dramen zur Aufführung gebracht.

Co war eine gewaltige Erbebung des dramatischen Interesses in gang Deutschland die wesentlichste Folge der gangen litterarischen Revolution geworden, und das war ja ein gewiß schätzenswertes Ergebnis. Das andere Ergebnis — das auch gang und gar nicht schäßenswert gewesen ware — blieb ganglich aus: Die Erreichung eines einseitig naturalistischen Kunftstils. Im Gegenteil, troß all seines äußerlichen Aufsehens fand der Fuhrmann Benschel nur noch wenig Nachfolger. Der einzige Hauptmann-Schuler, der dem Dichter noch gang getreu blieb, war Gerbarts älterer Bruder Carl Hauptmann (geb. in Salzbrunn 1858). Ursprünglich hatte er als ein eigenartiger Ropf fich der Philosophie zugewendet und als Schüler des Empirifers Avenarius ein größeres Werf zu veröffentlichen begonnen unter dem Titel "Beitrage zu einer dynamischen Theorie der Lebewesen", deren erster Teil über die Metaphylif in der modernen Phyliologie bandelt (1893). Dann aber batte er diese Etudien abgebrochen und war seinem Bruder auf das Gebiet des Dramas nachgefolgt. Dabei zeigte er fich in den brei Schauspielen "Marianne", "Waldleute" und "Ephraims Breite" als ein echter Naturalift und als ein dem Bruder eng verwandtes Talent, deffen Starke bauptfachlich in der Beobachtung iegt. Als ein bfterreichischer Sauptmann-Schuler fubrte fich Philipp Lang= mann (geb. in Brunn am 5. Gebr. 1862) bei ber größeren Deffentlichkeit ein

durch sein krasses, aber sehr wirkungsvolles Arbeiterschauspiel "Bartel Turaser" 1897), das durch eine Aufführung im "Lessing-Theater" in Berlin den Namen des Berkassers schnell bekannt machte, während das ihm stofflich sehr verwandte, aber mit mehr Gemütstiefe gleichfalls sehr dramatisch ausgearbeitete Bolksstück "Not kennt kein Gebot" von Rudolf Jenny (geb. in Kastelruth in Tirol am 23. Mai 1858) in Norddeutschland so gut wie gar keine Beachtung fand.

Während so neue Junger des Naturalismus sich hervorwagten, mubte sich der älteste Hauptmann-Schuler vergebens, sich zu einer höheren Kunstform durchzuringen. Ja, als Halbe von München nach Berlin kam, um sein neuestes Schauspiel "Der Eroberer" im "Lessingtbeater" aufführen zu lassen, außert er einem Reporter des Berliner "Lokal-Unzeigers" gegenüber etwas, das so klang, als wenn er in die Bahnen der Klassister einlenken wolle. Das war ihm denn freilich nicht gelungen. Der Eroberer, ein Secheld und Naturmensch, der mitten in seinem Streben nach einer Herzogskrone weiblicher Eisersucht zum Opfer fällt, erlebte im Berliner Lessingtheater einen jener larmenden Durchfälle, wie sie in Berlin seit den Lagen der Freien Bühne üblich geworden waren, und das in München zuerst aufgeführte, und dann im Deutschen Theater in Berlin zu Tode gespielte Prophetendrama "Das tausendsährige Reich" zeigte dieselbe erschreckende Stillosigkeit.

Salbungsvolle Reben des Propheten standen in undramatischer Buchsprache im frassessen Gegensatz zu den bei den Haaren herangezogenen Knalleffekten des außeren Geschehens mit Donner und mit Blig. — In demselben Winter und fast zur selben Zeit versuchte die Direktion des Deutschen Theaters das neueste Werkichten Lieblingsdichters vergebens zu größerem Erfolge durchzuzwingen.

Shakespeare bat seine genial barocke Kombdie "Die bezähmte Widerspenstige" bekanntlich mit einer scherzhaften dramatischen Einleitung versehen. Ein Lord läßt da einen Betrunkenen im Zustande der Bewußtlosigkeit mit prächtigen Gewändern umhüllen und läßt ihn bei seinem Erwachen als stolzen Lord begrüßen. Aus diesem Splitter eines Einfalls, den der genialste Dramatiker der Welt beim Abkassen einer leichtgeschürzten Schnurre achtlos so nebendei von sich wark, schniste Haupt-manns mühseliger Kunstsleiß eine sechsaktige Komddie: "Schluck und Jau"—viel zu langatnug für den kleinen daraus bervorschimmernden Grundgedanken von der Wertlosigkeit alles Erdenglanzes vor den Augen des furchtbaren Gleichmachers Tod. Soviel auch die Hauptmann-Gemeinde aus diesem Stück machen wollte, — von dem bei der Aufführung wieder mal ein ganzer Akt wegblieb, — die ruhig denkenden Kreunde des begabten Dichters konnten dieses Stück seiner nicht würdig erachten. — Auch Sudermanns Rücksehr zum Naturalismus führte nicht zum Serlin bereitete in künstlerischer Hussplicht eine Enttäuschung.

Doch trug das Deutsche Theater ein Jahr zuvor einen sturmischen Erfolg davon mit dem neuesten Werke eines Mannes, der als Hauptmann-Schüler begonnen und sich dann der berkommlichen Bühnendichtung zugewendet hatte. Max Dreyer (geb. 25. Septbr. 1862 in Rostock) hatte als naturalistischer Novellist angefangen, war dann 1892 mit einem kleinen dreiaktigen Drama "Drei"

hervorgetreten, das in frischem naturlichen Dialog schildert, wie ein etwas pedantischer junger Gelehrter in den Bund mit seiner geiffreichen Frau auch einen genialen Kunftlerfreund aufnimmt, ter tann schlieflich bas Berg ber Gattin feines Freundes gewinnt. Co alt der Stoff war, fo frijch mar boch feine Neugestaltung. Die gang naturliche Urt, wie die drei ihrem Schicksal entgegengetrieben werden, hat etwas Feffelndes an fich. Erft brei Jahre fpater murde Dregers zweites Drama aufgeführt: "Binterschlaf" (1895). Es bat im ganzen Gedankengang Alehnlich= feit mit Salbes "Jugend", nur daß der Gesamteindruck bier nicht fo ein erfrischen= ber war wie bort. Ließ Salbe ein junges Mabchen einsam in einem katholischen Pfarrhause aufwachsen und an ter ersten Liebe jauchzend zu Grunde geben, so laßt Dreyer seine junge Seldin in einem einsamen Forstbause ibre Jugend vertrauern; und — wie Halbes Hanneben vom jungen Kaplan — so wird sie von ihrem Berlobten wider Willen, einem brutalen jungen Forftgebilfen, beständig in 3mangs: aufficht gehalten. Gine Mutter hat fie nicht mehr; ihr Bater, ein biederbrummiger Balbbar, versteht sie nicht; und eine alte, norglig mofante Tante tragt namentlich wahrend bes eintonigen Winters im erfrorenen Walte nicht eben zur Erbobung der Gemutlichkeit bei. Da wird im erstarrten Zustande im Schneesturm ein junger Schriftsteller zu ihr getragen, ber im Forstbause wieder zum Leben erwacht und mit seinen bochfliegenden sozialreformatorischen Planen das Berg des jungen Madchens erobert. Schon bat fie des Baters Einwilligung erlangt, zu einer Bermandten ihres neuen Freundes in die Stadt zu gieben, da durchfreugt ihre Plane ber Forstgebilfe in letter Etunde burch ein frivoles Mittel. Mit rober Gewalt entebrt er fie und verwüsset dadurch ibr Glück und ihr Leben. — Bon folden dufteren Stoffen aber, die beim Publikum wenig Anklang fanden, wandte Drever fich ab und neigte fich mehr ber Konvention zu: fo im Luftspiel "In Bebandlung" (1897), das oberflächlich mit der Frauenfrage spielt, und in der ausgelassenen "Großmama". Nach dem erfolgreichen Gesellschaftsstuck "Sans" (1898) und ein paar gleichfalls wirkungsvollen Einaftern trug er einen großen Gieg davon mit seinem "Probekandidaten" (1900). Hier ist das alte Problem aus Gugkows "Uriel Acosta" ins Moterne gewendet; es bandelt fich wenigstens auch bier um einen Martyrer seiner Ueberzeugung, ber zum Widerruf gezwungen wird und bann nochmals seinen Widerruf widerruft. Guntow bat bekanntlich in seinem schwungvollsten Jamben= drama den Widerruf des judischen Philosophen Uriel Acosta — abweichend von ber Geschichte - baburch zu erklaren versucht, daß ber kubne freie Denker bas Martyrium ber Celbstverleugnung seiner großen Gedanken nicht nur seiner Mutter, sondern auch seiner Braut zuliebe auf sich nimmt. In abnlieber Beise ergeht es bem Helden des Dreverschen Stuckes. Es bandelt sich bier um einen jungen Probefandidaten, der in seinen naturwiffenschaftlichen Unterrichtsstunden Dinge gesagt bat, die nicht zum Religionsunterricht passen wollen. Er wird daher vom herrn Direktor unter nachdrucklicher Beeinfluffung eines firchlichen "Prapositus" vor die Wahl gestellt, entweder auf seine Anstellungsaussichten zu verzichten, oder im Konferenzsaal vor versammelten Schülern die von ihm geäußerten Anfichten zu berichtigen. Aus Rückficht auf Mutter und Braut entschließt er sich zu biesem

Schrift. Wie er aber seinen Schülern in die jugendhellen, vertrauensvollen Augen blieft, da vermag er es nicht über sieh, gegen seine Ueberzeugung zu sprechen: er wiederholt seine ursprünglichen Acuserungen noch einmal — und damit ist sein tragisches Schicksal besiegelt.

Durch diese Verlegung des Acosta-Stoffes in die moderne Welt hat das Ibema sieber an erschütternder Tragik eingebüßt. Ein mittelalterlicher Jude, den seine eigene Gemeinde verklucht, batte sieber ganz anders zu leiden, als ein moderner, blutjunger Gemeindellehrer, der seiner freidenkerischen Anziehten wegen entlassen wird, und dem sieh gerade deswegen leicht eine um so glanzendere Laufbahn bei der liberalen Presse bisnet. Auch bat Dreyer die modernen Verhältnisse entsichieden übertrieben, wie ihm in der freissungen "Vosssischen Itz." ein Gymnassiallehrer überzeugend nachgewiesen bat. Für den kirchlichen "Präpositus", für

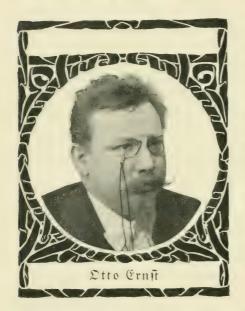

dessen Einspruch sich ein preußischer Gymnasialdirekter sieher sehdnstens bedanken
würde, beruft sieh Drever auf Mecklenburg. Auch sind die Gymnasiallehrertypen
zweisellos mit dem Stift des Karikaturenzeichners entworfen — denn solch eine Gesellschaft von moralischen Keiglingen
und komischen Gesinnungslumpen dürfte
doch wohl schwerlich typisch für den gebildeten Stand der deutschen Gymnasiallehrer sein. Kurz und gut — um ein Gedankendrama wirkungsvoll zuzuspizen,
mußte der Verfasser erstens übertreiben
und zweitens die tragische Wirkung durch
eine satirische ersegen.

Gute Luftspiele sind immer noch selten. 3wischen Blumenthal und Kadel= burgs oberflächlicher Theaterware und den Naturalisten breitet sich eine Fulle

minderwertiger buhnischer Lach-Rezepte aus. — Als ein ehrlich aufstrebendes Talent mit frischen Zügen sei Max Kempner-Hochstädt genannt.

Ja die modernste Generation selbst wurde jetzt sehon von Anhängern der jüngsten Richtung mitunter zum Gegenstand der Satire gemacht. Schon früher einmal hatte das Richard Sowronnek versucht (geb. 12. März 1862). Er batte sich anfangs mit dem interessanten dramatischen Charakterbild "Im Forst bause" verbeißungsvoll eingekührt, war dann aber später zu einem leichtherzigen tantiemenkreudigen Luftspieldichter des "Königlichen Schauspielhauses" in Berlin und sogar Hoftheater» Dramaturg geworden, — aber nur auf kurze Zeit. In seinem Lustspiel "Die kranke Zeit" trat er satirisch gegen die Jüngsten auf. Weit geistreicher that dies nun Otto Ernst Schmidt, der sich als Schriftsteller Otto Ernst nennt (geb. in Ottensen am 7. Oktober 1862), der kleißige und

feinsinnige Leiter der "Freien litterarischen Gesellschaft" in Hamburg. Durch mutige und stimmungsvolle Gedichte hat er sich eingeführt und mit seiner "Größten Sünde" (1895) sich an der modernen sozialen Dramatist wuchtig zu beteiligen versucht. Doch sehlte ihm die eigentliche dramatische Kraft. Dazgegen erwies er sich als sehr begabter satirischer Plauderer, wie denn sein "Süßer Willi" eine köstliche Satire auf Hamburger Propentum und thörichte Erziehung ist. Sehr erfolgreich war dann aber seine Komboie "Jugend von heute" (1899), die von Dresden aus nach Verlin kam, dort im Königlichen Theater großes Aussehen erregte und dann in Deutschland die Kunde machte.

Auch weibliche Bante ftreckten fich langft schon nach tem Corbeer bes Drama= tifers. Die oberflächlich geiffreiche Elfa von Echabelsfu (geb. am 18. April 1860 ju Stupky in Rugland) vermochte jedoch nicht die notige dramatische Konzentrationsfraft zu erlangen, und fo erregten ihre Luftspiele "Der berühmte Mann" und "Marippina" jowie ihre Schauspiele "Notwehr", "Gifela", "Brrlichter", "Das liebe Geld" (1894) u. f. w. nur vorübergebendes Intereffe. Auch Diga 28ohl= bruck (geb. 5. Juni 1867 in Wien), eine begabte Novelliftin, Die Damals mit dem Lyrifer Maximilian Bern verbeiratet war, war wenig erfolgreich, da ihr Schausviel "Das Recht auf Gluct" an zu weicher Empfindsamfeit frankte. Mit viel Begabung aber ringt Elsbeth Mever Forfter um die Ibeater:Lorbeeren, namentlich mit ibrem "Gnadigen Berrn", den die Berliner "Sezeffionsbubne" erfolgreich darstellte. Erfolgreicher mar Elfa Bernstein, Die Gattin eines befannten Munchener Schriftstellers, Die fich Ernft Rosmer nannte. Bereits ihr erftes Schauipiel "Bir drei", das fie in üblicher litterarischer Robetterie schlechthin als "fünf Afte" bezeichnete, zeigte ihre gang außergewohnliche Begabung zur lebhaften, fein aus= pinselnden Charafteristif einzelner Kiguren. Aber Diese sonderbare Cascha - ein Gemisch aus Kunftlerfeuer und Ginnenglut, Die vorübergebend die Che ihrer Freundin Manes mit dem Alltags-Schriftsteller Chner auseinanderreißt, um fie spater wieder zusammenzuflicken, - ift eben eine jener problematischen Tiguren, die nur in der breitausmalenden Urt des Romans gan; verständlich werden konnen. Daber geben dann auch die meisten dieser funf Afte in breit dabinflutenden, steigerungslosen Gesprächen unter, in denen über alle modernen Probleme vom modernsten Stand= punkt aus geredet wird. Die Zaine = Bolajche Weltanschauung, Die bier Chner ver= tritt, daß der Mensch nur ein Produkt seiner Abstammung, Erziehung und Um= gebung sei, kann eben zu allem Möglichen in der Welt, aber nicht zu einem wirklichen Drama führen. Go ift taber auch ties Rosmeriche Schauspiel wie so viele Dramen ber neuesten Epoche - Seite fur Seite intereffant im Einzelnen, aber als Gesamtwert verschwommen und ohne Lebensfraft auf der Buhne. Bon ihren weiteren Dramen - fo "Dammerung", die Rombbie "Tedeum", die Tragboie "Themistofles" und "Die Mutter Maria", das Schauspiel "Dagny Peters" - hatte den meiften Erfolg das Marchendrama "Die Ronigs= finder" (1895.) Es schildert die Abenteuerfahrt eines jungen Konigssohnes, der aus seinem elterlichen Palast in Die Welt binausgelaufen ift, um die Menschen fennen zu lernen und die Welt zu seben. Unfundig der Gefahren tragt er nichts

bei fich als seine Krone. In einem Zauberwalde bei einer Bere findet er eine Ganjemage, Die bort gleichfalls zur Bere erzogen werden foll. Bon ibrer Cebon: beit bezwungen, druckt er ihr seine Krone aufs haupt und will fie entführen. Aber fie findet nicht den Mut zu flieben, und so verläßt er fie wieder, um fich in ber benachbarten Stadt als Schweinebirt zu verdingen, denn er will gehorchen ternen, ebe er zu berricben anfangt. In ber Stadt erwartet man an jenem Tage gerate einen Konig, um teffen Entfendung bie Burger Die alte Bere gebeten baben. Alber zur bestimmten Stunde erscheint ftatt beffen die Gansemage, Die - burch einen alten Spielmann ermutigt - nun doch fich von der Bere losgeriffen hat. Berubrt finft sie in die Urme des Konigssohnes; aber die Burger des Ortes wollen in den unscheinbaren Kindern kein Konigspaar erblicken und vertreiben sie emport aus ber Stadt. Die Burgerfinder aber glauben an die Konigsfinder und gieben im tiefen Winter unter Fubrung des Spielmanns hinaus, um die beiden zu suchen. Aber schon ift es zu spat. Bom Sunger zur Berzweiflung getrieben hat der Konigssohn seine Krone um ein Stuck Brot verlauft, um sich und die Gansemagt vom Tode zu retten.

> Königssohn. Haft schon wieder ein wenig Not auf Wang' und Mund. Da! Noch das Krümlein! Ist dir gesund. Nimmer werd' ich den Acter lästern. Wie gut ein Brot, ich hab's nicht gewußt, da ich's schnieckte vor Langem.

> > Ganfemagd. Du irrft, es war geftern.

Konigsfohn.
Gestern? Ach nein.
Die Wolfen lagen grau auf dem Moos,
im Höhlengestein
frierend faßest du mir im Schoß.

Gänsemagt.
2Bar's eine Höhle? Ein Prunkgemach,
das schimmerblaue Sieraten deckten.
Plur leise brach
Um Mittag herein die Sonnenfeier,
wenn wir auf seidenen Kilsen streckten.
Haft du vergessen?

Konigssohn.
Kann meine Gedanten nimmer ermeffen —
Sintt vor mir ein silberner Schleier.
Lindentraum?
Sonne? Blüten? Ergrünt die Erde?
Der Brunnen murmelt?

Ganfemagt (fieht fich um). Meine Gaufeberde haft mir wieder verscheucht. Mir deucht — Kamft du eben vom Bergesfaum? Bin ich erschrecken. (Es schneit immer frärker.)

Königsfehn.

Nachttrepfen tauen dir noch in den Locken, weiße Blüten ichüttelt der Baum — Wie jung du leuchtest in Duft und Zierde — Wie staunen dich an

meine Knechte und Nitter

Mir flammt es! Dich beimzuführen — Begierde —

Ich trag dich hinan die goldbreiten Stufen, auf das Gitter!

Ich höre sie rufen,

Janchzen dröhnt durch bas gange Reich: Romm, o fomm, meine Königin!

Ganiemaat.

Mir ift mude und wohl zugleich, weiß taum, wo ich bin. Go sommerschläftig! Go schwer die Glieder!

Rönigsfohn. Mich fcmindelt's nieder . . .

Ganfemagt. Laft und ruhn - bald wieder ju erwachen.

Königsfehn.

Dann wollen wir freblich uns beimwärts lachen, pflüden uns Resen und Glüd in bie Sande.

Gansemagt.

Mönigsfohn. Im Brautgemach unterm Königsdach lebtafen wir ein — Laß mich dich tüssen — und stille sein.

(Dicht aneinander geschmiegt, Lippe an Lippe, schlafen fie ein. Der Wind hat fich gedreht und weht von links nach rechts die Flocken über fie bin, daß fie bald wie unter einer feinen weißen Decke liegen. Die Taube schlüpft aus dem Aftloch, flügelt ein paarmal um die Schlafenden und zupft die Gänsemagd am Haar.)

(Banfemagt

(regt fich ein wenig, bebt den Kopf mit balbem Murmeln.) Der Tod fann nicht fommen — ich liebe dich . . .

(Sie fintt jurud. Die Taube rupft fich ein Tederchen aus der Bruft, legt es ihr auf den Mund und bleibt ihr auf der Schulter figen.)

Ihr Schlunnner gebt in den ewigen Schlaf über, und tot werden sie vom Spielmann und seinem Gefolge aufgefunden und zur Stadt beimgebracht. — In biese anspruchslose Marchengeschiebte konnte man viel Sombolik bineinlegen: etwa

vom ungestümen Ivalismus der Jugend, der die Welt im Sturme zu erobern glaubt, aber von Ihur zu Ihur gestoßen wird und endlich sein Heiligstes für alltägliches Brot verschachern muß, um endlich, vor der Zeit ermattet, zwecklos zu sterben. — In Verbindung mit Musik machte die Dichtung in ihrem Wechsel von Naturalismus und Romantik vielfach einen tiefen Eindruck. Als eigentlicher Märchendramatiker aber scheint sich Mar Möller zu entwickeln (geb. 16. März 1868), der von geistreich niedlichen Legenden zu liebenswürdig naiven Einaktern aufstieg und mit "Totentanz" und "Johannisnacht" bübsche Bühnenerfolge errang.

Auch Hanns von Gumppenberg, der sich jest als Dichter einer Art von buddbistisch entsagungsvoller Weltanschauung zuneigte, bat diese mit hober kunsterischer Meisterschaft verklart. In seiner großen Trilogie "Alles und Nichts" läßt er zwei junge Männer vor einem indischen Märchentempel vor die Wahl stellen, auf welchem Wege sie zum wahren Glück geführt werden wollen. Der eine ist der feck zugreisende Realist, der in Macht, Reichtum und Liebesgenuß die Staffel zur Glückseitzligkeit erblickt, aber gerade darum das wirkliche Glück nicht sinden kann. Der andere wird durch beständiges Entsagen von Stufe zu Stufe höher binauf geläutert; er durchläuft unter ernsten Schieksalen alle irdischen Rangstusen bis zur Königsmacht, muß aber immer wieder erkennen, daß alle irdischen Erfolge Qual mit sieh bringen — und erst wie er ganz entsagt hat, geht er sterbend zum Glück ein. Ein Schluß voll Weihe und Hoheit.

Einen verwandten Gedankengang führt dieser hochbegabte Dichter in seinem "Ersten Hofnarr" aus, wo er einen Sohn Karls des Großen dichtet, den ein lachender und ein weinender Philosoph durch die Welt führen. Der Pessimist will dem jungen Prinzen klar machen, daß Welt und Leben ein Uebel sei. Der lachende Philosoph aber, der kein oberklächlicher Lacher ist, schöpft seinen Optimismus aus einer eigenartigen Weltanschauung, mit der er auch den Prinzen bei der Leiche seiner geliebten Gattin tröstet.

"Wir und alles! Menich und Tier! Der Baum, Die Blume, Die jum Lichte langt, erstarrte Berge, fturmgepeitschte Meere, Dies gange Erdenrund und Conn' und Mond und aller Sterne Reigentang im Mether -Wir alle find Die eine Liebe nur! Rein Raum fann fie, Die Beiftige, begrengen, und feine Beit berührt die Wandellose: Doch eben barum freut fie's fleiner fich ju träumen, in ungablige Beftalten verworrnen Rampfes, ungestillter Gehnsucht fich auszustreuen, Endlichfeit zu toften in freiem Echerg: benn Endlichfeit ift Traum! Der Liebe Mastenspiel ift feierlich und groß und schreckhaft auch, als wollt' fie fich in aller Qual Des Richtigen verlieren: Und dennoch bleibt es eitel Luftbarfeit, ein ftolges Spiel der Wahrheit mit bem Trug, darüber fie im stillen Scherzt und lacht!

Denn ihre Allmacht bleibt fich froh bewußt, daß sie die Täuschung von sich werfen fann, sobald fie will! Bedenke nur, wie du mit ganger Gehnfucht Theudechild begehrt! Und bachteft doch, bich hermingard ju opfern? Und liebteft beine Leuba boch, als hatteft du nie zuvor geliebt? Das fonnt'ft du nicht, fo wie du bift, wenn du in Diesen dreien nicht eine geliebt - ein und basfelbe, Bilfried. Mur Beimweh nach der großern Liebe, Der auch du entiprungen, lehrte Dich Berlangen nach Theudedild, und iprengte dann im Gifer für hermingard beinab das Mummenfleid, in dem du Menidenglud genießen fonnteft! Denn Theutedilt und Germingard und Leuba, fie maren Masten nur berielben Gottheit, Die fich in de in Bergängliches gebüllt, und die in dir und jedem Auserwählten Die Augen aufschlägt, mitten bier im Traum ju machen, mitten im Gebrang' ber Larven beiter ju miffen; bas bin ich, Die Liebe, Die spielend ihrer Allmacht fich erfreut!"

Ein junger Gedankendichter von bobem Echwung Der Poelie ift auch Elifar von Aupffer. Doch barrt fein langft als Buch erschienener "herr der Welt" noch ber Aufführung und damit feiner Bubnenprobe. - Bilden bruch zeigte alte Buhnenfraft in der "Zochter des Erasmus", einer Tragedie aus der Reformations= zeit, wahrend sein einstiger Plan eines Hobenzollernenklus von Sofef Lauff aufgegriffen wurde, der im "Burggraf" und im "Gifenzabn" patriotische Buldigungsdramen schuf. - Eine Mittelgattung zwischen Lvrif und Drama fam in dem großen Wendejabr 1892 jum erstenmal zur öffentlichen Geltung, nachdem ibr genialer Begrunder Richard von Meerbeimb (geb. zu Großenbain 1825) bereits lange banach gerungen batte: das Pfvebodrama. 3bm lag nichts ferner, als ber Gedanke ber Umgestaltung ber Bubne und des Dramas. Im Gegenteil find feine Werke nur zur Recitation Durch eine einzige Perfonlichkeit bestimmt, verzichten von vornberein auf die Bubne und wollen nur neben anderen Dichtungs: aattungen auch fur fieb Lebensberechtigung erringen. Um flarften bat ein Bunger des Meisters: Telir Bimmermann, fur Diese neue Kunftform fich erklart (Neue litterarische Bl. 1. Jahrg. Nr. 1):

"Das Pinchedrama ift eine völlig neue, einheitliche Dichtungeform, eigentlich eine Mifch: form aus dramatischen, epischen und brifden Grundelementen, ein Drama in dentbar einfachster, idealfter Ausführung. Jeder äußerliche Apparat fehlt; benn nicht für die äußeren Ginne find Diese Bortragedichtungen geschrieben, sondern Die innigste Mitarbeit ber erregten Pfnche ift notig, Damit Der Borer Dieses Drama in feiner gangen Teinheit begreife und fühle. Aber eben Dieses rein geiftige Wefen bes Pinchebramas macht es möglich, bag bie Beit und Raum überflügelnde Phantafie fold einen bramatifchen, in Wirflichfeit vielleicht Stunden mabrenden Borgang, von ben geistigen Welten ber Sprache und bes Mlanges getragen, mit allen Abfrufungen und Aufregungen der Gefühle in wenigen Minuten durchteben fann. Dem Pinchodramatifer fallt

Demnach eine Doppelte Aufgabe gu. In den Mittelpunkt einer bramatisch regelrecht gegliederten Sandlung fellt er ben Pinchodramenhelden, in beffen Borten allein fich Bort und That aller anderen mithandelnden Personen mit greifbarer Plaftif abspiegeln muß. Die außerliche, fortidreitende Sandlung wird babei ju unzweifelhafter, geiftig-fichtbarer Klarbeit gebracht. Zweitens aber läßt ber Pfnchodramatifer in pfnchologischer Bertiefung und Berfaserung Die innere Motivierung ber That, ben Geelentampf bes Belben, Die Lofung eines feelischen Problems u. f. m. ju gleicher Beit jum Austrud gelangen. Bierbei muffen ihm alle fprachlichen Gilfsmittel gur wormlaftischen Malerei von Personen und Szenerie unterthan fein, fo daß epische Schilderunge: fraft und Inrifde Glut ber Sprache biefem "Dramenertrafte" ju Dienften fteben. Dabei aber "bedingt Die Form" nach des Mefthetiters Bermann Bettners Aussprache "Kurze, fofte Begrengung epigrammatifche Schärfe, flare Gruppierung, großen Stil". Mit folden rein geiftigen Mitteln ber Sprache vermag biefe bem Kultus ber Schönheit neue Bahnen eröffnende Form Geift und Phantafie Des Borers oder Lefers in ungeahnter Beife ju beschwingen. Die Sauptgeselbe Des Pinchodramas laffen fich alfo in drei Puntte jufammenfaffen: Un der Sandlung nehmen erftens wie im Buhnendrama mehrere Personen teil; zweitens rollt fich die handlung wie ein Drama in fortichreitender Entwidelung gegenwärtig und unter thätiger Teilnahme, nicht bloß Schilderung oder Ergablung, des Sprechenden ab; drittens endlich ermangelt das Phychodrama jeder fzeni: iden Darftellung und wirft unmittelbar vom Beifte auf ben Beift."

Ueber die Berechtigung oder Nichtberechtigung solcher Kunstgattung zu streiten ist zwecklos, wenn diesen theoretischen Erdrterungen eine große, starke Schaffenssfraft vorausgeeilt ist, wie Richard von Meerheimb sie z. B. in seiner "Aleopatra vor Uctium" bewährt hat, einem gewaltigen Werke, dessen alles bezwingender Unsschaulichkeit und erschütternder Kraft sich kein Leser oder Hörer entziehen kann. Leider ist dieses Gedicht zu lang, um es hier herzusesen, und zerstückelt werden darf es nicht. Darum mag denn eins seiner späteren weit schwächeren Psychosdramen hier Plas sinden — nur als Probe der Gattung:

## Eine altromifche Mutter.

Motto: Ohe, jam satis est! (Plautus.)

"Bild meines Mutius, teurer Ehegemahl, Schmud meines Atriums, Hausstüße meines Witwentums, umschirme mich auch diese Nacht mit deinem Geisterhauch!

Ich geh' jur Nuh, — möcht' Nuhe finden in meinem Elend — doch — horch —

Was flopft am Eingangsthor zu später Nacht? Wer flopft?

Die Antwort flingt wie Echoftimme meines Sohnes, bes Elenden, bem ich bas Leben gab.

hor' auf zu flopfen - tritt berein!

Wie fiehft du aus, Cohn? Die Augen ftier

— das haar gesträubt — die Stirne schweißgetränkt —

Du zitterst — bebst — Was ift geschehen? — Sprich! — Ein Rlüchtling bift bu! die Nemesis —

die Furien verfolgen dich?! Sie haben ja nie geruht ob beiner Schandbahn!

Was thatft du wieder? Warft wieder arg verfolgt von Gläubigern ?!

Ich soll das Ohr zum Mund dir neigen!? Lauter, Mensch! — Gestoblen hast du?!
Bist eingebrochen in der Diana Tempel und hast der Göttin goldnes Bild herabgeholt vom Altar?
Und ich soll's verbergen, weil dir die Schergen auf den Fersen? Den Bater hast du durch dein Ihun — durch Gift und Giftestropfen langsam hingemeuchelt, — und mich, die schwache Mutter, schwach, mir selbst zum Etel — hast hinausgerrieben in die Nacht des Wahnsuns — zur Hehlerin willst du die Mutter machen!?

Knie nieder Menich! — Deffne die Bruft! Berflucht, dreimal verflucht von deiner Mutter! Den Dolch hinein in deine Heuchterseele! — Stirb, wie ich selbst — mein Haus — bleib rein — von — Schande!!!"

Cine Cammlung feiner Phochodramen batte R. v. Meerbeimb in dem Rabre 1887 berausgegeben. Aber in Die Damals beginnende Zeit der realistischen Dramatik paßten seine Dichtungen wenig binein, obwohl 3. B. Conrad warm fur ihn ein= getreten war. Aber erft im Jabre, bas ber Alleinberrichaft bes Naturalismus ein Ende bereitete, kam auch fur Meerbeimb die eigentliche Zeit. Um 1. Oft. 1892 bildete sich namlich eine "Litterarische Gesellschaft Pswebodrama" unter dem Borfit von Meerbeimb in Dresten, Die in ten "Neuen litterarischen Blattern" ihr Organ bejag und fich über gang Deutschland ausbreitete. Ward doch die ftellvertretente Borfigente tie Edriftstellerin Pauline hoffmann von Wangenbeim in Erfurt, Die felbit gablreiche Dramen geschaffen bat. Der erfte Schriftfubrer und eigentlicher Geschäftsverwalter wurde Franciskus Babnel in Bremen, ein vielseitiger Schriftsteller, ter aber vor allen in Teffpielen und Psuchodramen seine Begabung versuchte (geb. in Hamburg am 15. Mai 1864), so 3. B. "Beinrich VII. in Genua", "An der Beiche", "Des alten Lebrers felig Ende" und "Eife". Gein Landsmann, Dr. jur. Jacobi in Bremen, trat als Beigeordneter bem Borftand bei. Der Dresoner Kelir Bimmermann, beffen theoretische Erbrterung ich oben wiedergegeben babe, übernabm das Amt des zweiten Schriftführers, und Berlin ward durch Mar Dittrich vertreten. Babnel, am eifrigften thatig fur die Cache des Meisters, gab eine febr interessante Cammlung psochodramatischer Gedichte beraus unter Mitwirkung von Richard von Meerbeimb, Pauline Hoffmann von Bangenheim, Ernft Roeder, Telir Bimmermann, Wilhelm Becker, Alice Freiin von Gaudy und Wilhelm Schubert (Peter Merwin). (Bremen 1893.)

So gipfelt diese neue Richtung des Dramas wieder einmal darin, sich mehr und mehr von der Bubne zu emanzipieren. Nachdem ein paar Jahre lang der Naturalismus den Schein der Bühne nicht fraß genug in bandgreisliche Wirf-lichkeit umwandeln konnte, schlägt nun wieder einmal die Mode in das entgegengesete Extrem um, und man will nur den Geist des Dramas gewissermaßen sprechen lassen und das ganze Lebendigwerden auf der Bühne wie einen unnötigen Ballast lästigen Wirklichkeitsscheines beiseite werfen. Es ist dies eine neue Folge

der allzu strupellosen Verwischung aller Grenzen zwischen den einzelnen Kunstzgattungen. War in der Zeit des Naturalismus eine Urt von dialogissierter Nozvelle an die Stelle des wirklichen kraftvollen Dramas getreten, so griff bald in der Zeit des wiedererwachten Schönheitssehnens die Lyrif verhängnisvoll hinüber in das Drama und ergoß statt dramatisch belebter Verse weichwohlige Sprackmussik auf die Bühne, um als allerneueste Geburt der Zeit eine Mischgattung entzstehen zu lassen, die wir erst kennen lernen konnen nach einem Ueberblick über die Lyrif der lesten Jahre.

### MANANANANANANANANANANANANANANANA

## Siebentes Rapitel.

Die neue lyrische Bochflut.

Während so das Drama von Tag zu Tage lyrischer wurde, regte sich auch mehr und mehr wieder die Neigung für das Lied. Ja die am stiesmütterlichsten behandelte Dichtungsgattung trat jest deutlich in den Vordergrund des litterarischen Interesses.

So war es recht bezeichnend, daß dasselbe Jahr, das mit dem Talisman und Basantasena die Freude am Woblsaut auf der Bühne wieder zum Siege brachte — auch eine neue Zusammenscharung der Lyriker herbeisührte. Im Jahre 1892 erschien nämlich eine Sammlung "Deutsche Lyrik von 1891". Die Herzausgeber waren: Julius Schultz, der sich immer noch E. G. Bruno nannte und unter diesem Pseudonym ein zweites Drama: "Pinsel und Kutte" veröffentzlicht hatte; ferner Franz Servaes, der auch mit zwei Schauspielen "Heimkehr" und "Sticklust" hervorgetreten war, und Montanus. Sie hatten seden zur Mitarbeit aufgesordert, dem in diesem Jahr "ein Lied gelungen" war. Eine ähnzliche Sammlung hatte in München Vierbaum gelegentlich eines Sommerzfestes der Gesellschaft für modernes Leben herausgegeben (1891), und nun ließ (1893) dieser auch seinen ersten modernen "Musenalmanach" in die Welt hinausgehen.

Die Modernsten hatten einst mit der Kriegserklarung an die Goldschnittlyrik auch der außeren schonen Form der Liederbande die Fehde angesagt. Auch das verkehrte sich wieder in sein Gegenteil. Vierbaum brachte als Kunstenthusiast überhaupt eine dekorative Neigung mit und schmückte gern den Einband und die Druckseiten. Sbendrein sollte ja sein Musenalmanach nicht bloß der Dichtung dienen: nein, auch die Malerei berücksichtigte er, indem er Nachbildungen von Gesmälden moderner Künstler einfügte, und obendrein schmückte er die beiden Vände seines Musenalmanachs (1893 94) auch mit den Vildnissen moderner Dichter und Maler. Sollten nun zwar alle Dichtungsgattungen hier berücksichtigt werden — erschien doch unter anderen der erste Akt von Halbes "Jugend" im ersten Jahrsgang — so siel doch der Lyrik der Löwenanteil zu.

Bierbaums Lyrif selbst ift schon in seinen "Erlebten Gedichten" (Berlin 1892) weich und musikalisch. Stimmung ift ihm alles, und diese halt sich gleich

fern von erkunsteltem Weltschmerz wie von tobender Ausgelassenheit. Aber ihr Grundcharakter ist romantisch, und sie zerkließt oft in ihrer Weichheit. Zwischen Prosa und Vers giebt es für Vierbaum keine Grenze der Form. Ein Gedicht nennt er z. B.

#### Traum im Walde.

Ein lichter, grüner Schleier über mir, und um mich her ein lichter, grüner Schleier ... Es fingt und flingt aus weiter, weiter Ferne Musit, vergebend, weich ... Durch die Maschen bes Schleiers flirrt und blinft ein goldiger Schein. Der malt sich in Kringeln, in tanzenden, buichenden, bebenden Tupfen beit aufs dunkelgrune Moos. —

Was fingt das ferne, ferne Lied ...? Lauschen will ich ... Holde, weiche Frauenstimme, leise, leise ... Wiegenliedsang ... Schlage die Augen auf, glückliches Kind; fiebe, liebreich chimmern zwei gürige Sterne der wachenden Liebe bernieder, schlafe, schlafe, du glückliches Kind, umsungen vom Liede der Mutterliebe ... Webend teilt sich der grüne Schleier: wie eine Wolke umbüllt er ein Weib. Das naht mit schwebend langsamem Schritt. — Bist du das Glück, Weib, bist du die Liebe? ... Selige Milde strömt aus den blauen, himmlisch gürigen Augen mir lösend ins Herz. .. Bist du die Liebe, Weib? ... Wie es klingt und duftet ... Was hebt mich emper? Ein Quillen und Schwellen in mir: süßes Singen, serne, nahe; Geigen schwirren, lang aussäuselnd, Blüten schauteln herab durch warme, wogende Düste, — ah, der Atem der Frau mir nahe. Ihre Blicke strömen wie beiße Fluten glübend mir ins Herz, — ein Kuß auf meinen bebenden Lippen ... Bist du die Liebe, Weib?

Da klingt's wie Wiegenliedsang so weich, beruhigend, seliger Wehmut voll von den Lippen der Krau: "Bergebe im Traum, schlaf ein im Tod, unruhiges Kind: schlafe, schlafe, mein Kind, im Tod, siehe, die Liebe lebr!" —

Aber mit solcher Weichbeit verträgt sich bei Bierbaum oft eine gewisse Munterkeit, die mit wohltbuender Lebenslust erfüllt, so etwa in

# Genefung.

Lange lag ich frant im Saus unter diden Deden, beut zum erstenmal binaus darf den Kopf ich steden.

Bor dem Kenster Wipfelgrün, ach, wie ist das bette, und es treibt mich frühlingstühn bis zu Ther und Schwelle.

Fliegt mein Blid febnsüchtig weit über Blühewonnen, ift Gedanten jager Zeit wie ein Dunft gerronnen.

In mein Auge schwillt ein Schein bimmelheller Reine: Leben! Leben! Bift du mein? Und ich weine, weine . . .

Etwas Weibliches — nicht im üblen Sinne — liegt in all tiefer Duft- und Hauch-Poefie.

So konnte es nicht sonderlich wundernehmen, daß er seine zweite Gedichtsammlung betitelte: "Nemt Frouwe die sen Kranh". Freilich — die Geziertheit dieses Litels und die Gesuchtheit seiner Ausstattung entsprechen einer gewissen Manier, die sich bei Vierbaum allmählich kundzugeben anfängt. Seine Natur muß ihn ins Mittelalter zurückführen, und daher hat er auch mit seinem weichen, handlungsarmen Märchentert "Lobetanz" eine gute Unterlage für romantische Musik geschaffen.



Weit bedeutender ist Gustav Falke (geb. 11. Jan. 1853 in Lübeck). In vollen Ibnen weiß er die Sprache zu beherrsschen, und durch die Reihe seiner Gedichte geht ein starkes Streben nach auswärts. Nach der vorausgegangenen Sammlung "Mynher" erreichte er seinen ersten Höhepunst in "Tanz und Andacht", um später mit "Zwischen zwei Nächten" (1894), "Neue Fahrt" (1897) und "Mit dem Leben" (1899) sich fortzuentwickeln. Als eine Probe seiner vollsaftigen, bilderreichen Sprache gelte das Gedicht:

## Das Berg.

Aus grünem Waldesdämmerdunkel tret' plößlich ich in helles Licht, da grüßt aus goldnem Glanzgefunkel mich ein entzückendes Gesicht: Ein Marmerhaus in lauter Nosen, ein Säulenrund, wo Schaft und Schaft verstrickt in eines leichten, leben Gerantes holder Liebeshaft.

Und in der stillen Tempelgrette hebt sich ein schlankes Postament, darauf sternblant dem Liebesgette ein Erzbild in der Sonne brennt. Den Pfeil auf dem erhobenen Bogen, darüber er sein Siel eräugt, steht er, die Sehne straff gezogen zum Schuß, ein wenig vorgebeugt.

Und vorn an des Geschosses Spike, wie man den Heiligen Opfer bringt, an einer schlichten, wollenen Like ein wächsern Gerz im Winde schwingt. Das zeigt von warmen Fingermalen im weichen Wachs ein Konterfei und eine Spur, als ob in Qualen ein Weinen drauf gefallen sei.

Und eine abgepflüdte Rese, wie ein verlornes Liebespfand, liegt da, und Stapfen rings im Mose und weiterhin im glühenden Sand. Die tauchen in die Ruchenschatten und finden ungeschn nach Kaus, und nienzals plaudern diese Matten das gärtliche Geheimnis aus.

Und einsam in des Mittags Gluten am Pfeil des Gottes schmilzt das herz, und tropft, ein langsames Verbluten, in roten Thränen niederwärts, und tropft in roten, heißen Thränen auf weißen Marmors falt Geleucht, von ungestillter Liebe Sehnen ein rührend Gleichnis, wie mir deucht.

Eine Poesse der fraftigen Gesundheit vertritt auch Max Hoffmann (geb. in Berlin am 27. Nov. 1858), der seinen "Frdischen Liedern" (1891) "Die Morgensstimmen" (München 1893) folgen ließ. Kräftige, phantasievolle Anschauung der Natur spricht namentlich aus den Strophen:

### Dem Morgen entgegen.

Erwacht ist die Welt, mit Goldpfeilen ichos die Sonne vom Himmel die Sterne, ihr Scharlachblut in die Welten floß, mit Purpur malend die Ferne; ein Jauchzen wirbelt von Tiefen und Höh'n auf allen Straßen und Stegen, das ist ein wunderbares Geton dem schimmernden Mergen entgegen.

Auf filbernem Kahn durchsteuert die Luft das Licht, der himmlische Ferge,!
es schmiegt sich ein zurtes Gewand von Duft als Morgentleid um die Berge, die Wälder wiegen die Kronen sacht im niederstutenden Segen, und selbst der grämliche Friedhof lacht dem schimmernden Morgen entgegen.

Bom sozialen Kampsherold zum Dichter seines eigenen Herzens wandelte sich um dieselbe Zeit Reinhold Maurice von Stern. In dem Gedichte "Arbeiters weltseiertag" nimmt er von den einstigen Parteigenossen Abschied als einer, der sie noch liebt, aber nicht mehr ihr Borstämpfer sein will. "Mattgold" nennt er die Sammlung, die auch dieses Lied bringt. Wundervoll paßt der Name auf die Stimmung des solgenden Gedichtes:





# Liebesfrühling.

Die Sonne lacht; der Brunnen plaudert leise sein stillvertrautes, ew'ges Frühlingslied; im Abendglanze tont die fromme Beise wie fernes Echo, das von hinnen flieht.
D Jugendbild! Des Kähleins sanftes Schnurren mischt sich ins Lied der Quelle wie ein Traum, vom heimatdache tont der Tauben Gurren, und Blüten streut der duftverschneite Baum.

Da naht fie schon auf flinken, flücht'gen Sohlen die süffe Zaubrin aus dem Jugendland; wie Sonnenschein, so lächelt sie verstohlen und schürt im Herzen längst erloschenen Brand. Da schnäbeln sich zwei Stare in den Zweigen, das Nestlein sieht im Blütenschnee bereit — Ein Kuß, ein Druck, ein süßbeklommenes Schweigen: D Liebesfrühling, holde Jugendzeit!

Im Dämmerlichte gleitet stilles Staunen, und Schatten stiehen vor dem lichten Traum; ein Kleidehen rauscht, und beiße Lippen raunen — In Blüten schwand der Jugend heller Saum. Der Kirschbaum blüht, der Brunnen plätschert ferne, es streift die Stirn leis wie ein Blütenkranz. Und schwand der Tag, die Nacht hat ihre Sterne — Ein furzes Glühen, und ein ewiger Glanz! —

Ein religibser Zug macht sich bei ihm geltend und ebenso bei seinem Landsmann, bem tief empfindenden Jeannot Emil Frhr. von Grotthuß (geb. 24. Marz 1865 zu Riga), dem fleißigen Sammler des "Baltischen Dichterbuchs".

## Gottsuchers Frublingslied.

Es spielt der Lenz die alte Beise, die alle Erdenwunden heilt; er hat auch mich auf meiner Reise, den müden Wanderer, ereilt.

Er frößt mit übermächt'gem: "Berde!" bes Blibes Speer am Wolfenschaft tief in die Bruft der harten Erde und löst sie aus des Binters Saft.

Sie ichlägt in weicher Lüfte Kofen bie blauen Beilchenaugen auf, es perlt ihr Blut in roten Rosen aufs grüne Rleid in tollem Lauf.

Befreiend stürzen ihre Thränen in tausend Flüssen in das Thal — D wollustvolles Frühlingssehnen! D schone, wilde Frühlingsqual!

hier fann ich erft mein Ich begreifen, ben Widerspruch, aus bem ich bin, ben Drang zu unbegrenztem Schweifen und meiner Qualen tiefen Sinn.

Mir ift's, als bort' ich's fragen leife, als ob Natur, die Göttin, spricht: "Entfremdet Kind, wohin die Neife? Erfennst du beine Mutter nicht?"

Zum eigentlichen Bertreter der mystisch-religibsen Lyrik aber wurde Franz Evers (geb. zu Winsen a. Luhe am 10. Juli 1871), der mit seiner "Symphonie" (1891) und seinen "Tundamenten" (1892) begann, um dann in seinen "Sprüchen

aus der Hohe" und seinen "Psalmen" (1893) die geheimnisvolle Weltanschauung der Theosophie in Berse zu fassen. Eine Probe seiner weichen Schnsuchtsstimmung gebe:

Das Traumland.

In weichem Lilapurpur liegt fern ein Traumestand: Blaudunfel glühn die Wellen, und golden ift ber Strand.

Eppressenwälder wiegen im Wind ihr Nadellaub, und in den Lüften liegen Maiglud und Sonnenftaub.

Die himmelhoben Kuppeln der ewigen Berge ichau'n im Scharlachichnee der Frühe hin auf die goldnen Gan'n.

Das Glück, das Glück umschmiegt uns, wir sind vom Schmerz befreit — und unfre Seele wiegt uns in blaue Ewigkeit . . .

Als ein echter Romantifer, aber ein jugendlich gesunder, sandte auch Carl Busse (geb. 12. Nov. 1872 zu Lindenstadt-Birnbaum in Posen) seine "Gedichte" (1892) und "Neue Gedichte" (1895) in die Welt binaus.

#### Das Rakden.

Kam ein Käschen angesprungen so ben Wiesenrain entlang, hört es einen feden, jungen schmetternd bellen Luftgesang. Und bas Käschen schlich zur Seite über Stock und über Stein, suchte schleunigst bann bas Weite links vom grünen Wiesenrain.

Kam ein Madchen angegangen gang genan denselben Steg; braunes Gaar, verbrannte Wangen, trat der Burich ihr in den Weg. Fanden bald ein heimlich Plätschen Odn wunderschoner Mai!

Ia, das Mädel war tein Käßchen, deshalb fam es nicht verbei.

Kaft alle Diese jungsten und neuesten Lyrifer bezogen sich in irgend einer Weise, personlich oder dichterisch auf Detlev von Lilieneron, obaleich fie alle fich sehr von deffen einstiger Urfraft unter= schieden; aber auch er verweichlichte zu= sebens. Er wurde immer wahlloser in seinen Stoffen, begann fein großes Talent in jeden Regentumpel der Alltäglichkeit zu werfen und wurde - gleich als batte ibn Tovote ins Schlepptan ge= nommen — von Tag zu Tag mehr zum Verberrlicher auch der unbedeutenoffen Sinnlichkeit. Deutlich lagt fich eine zweite Periode in Lilienerons Schaffen abgrenzen mit dem Erscheinen seines "Doggfred, funterbuntes Epos in zwolf Cantuffen".



"Dies ist ein Epos mit und ohne Held, ihr könnt's von vorne lesen und von hinten, auch aus der Mitte, wenn es euch gefällt. Ja, wo ihr wollt, ich mache nirgends Finten, flaubt euch ein Verslein aus der Strophenwelt! So such ein Kind im Kuchen nach Kerinthen. Oh sie euch schmecken, kümmert mich fürwahr nicht; so lest denn mit Geduld! Meinerwegen garnicht.

3mar wähl' ich mir ein fremdländisch Gewand: Ich greife ju Ottaven und Terzinen. Doch werd' ich dich, mein deutsches Baterland, deshalb nicht weniger adrett bedienen. Die Stanze ist mir nur der Zellenstand, den Honig bringen meine heimischen Bienen. Und der Terzinen Sancta Trinitas dämmt die Gedankenflut ins rechte Maß.

Was thu' ich nun hinein in die Behälter? Erinn'rung? Traum? Erlebnis? Phantasie? Ich habe Angst, mein Blut wird täglich fälter, jum Teufel geht allmählich der Esprit. Susammen schab' ich drum, eh immer älter, die schäbigen Reste meiner Poesse.

Denn vor mir, eine greuliche Pagode Godt fteif des Dichters "zweite Periode".

Sie hockte allerdings vor ihm. Und wenn er bier "funterbunt seine Quellen versprudelt", so ist diese Kunterbuntheit weniger ein Beweis von Kraft, als ein Beiden vom Beginn einer gemiffen Biellofigkeit. Wir baben ben Eindruck eines Mannes, ter auf seinem Gute Poggfred (Froschfrieden) im Gefühl berannabenden Alters fist und planlos in den reichen Erinnerungen feiner Jugend wuhlt. Baum und Strauch in seiner Besigung rufen ibm die wunderbarften Gestalten aus dem Innern seiner Seele mach. Das ferne Rauschen der Nordsee laft ihm die sagen= haften Drachenschiffe der Wikinger auftauchen, und wie er mit umgehangener Jagebuchse über eine Lichtung streicht, sieht er einen Birkusklown, nach beffen Pfeife Cafar und Bannibal, Napoleon und Friedrich der Große tangen muffen. Einst fibbert sein Jagobund Diana einen geflügelten Bewohner tes Mars auf. Ein ander Mal begleitet der weiter traumende Dichter einen seiner phantastischen Abnen auf der Reise durchs Weltall, und wieder ein anderes Mal ist es ihm, als ware in seinem Parke Besus ans Kreuz geschlagen und er belfe ben Beiligen festnageln, um nachher, gleich anderen, von Reue ergriffen zu stehn. Und so weiter steigt vor der Phantasie des Dichters in planlos bunter Mannigfaltigkeit auf: was er gelesen, gedacht und geträumt - und was er erlebt bat. Dies freilich find nur Liebesabenteuer von zweideutiger Natur. — Abenteuer, die Tovote erfunden baben fonnte, bamit Liliencron feine wunderbare Sprachmeisterschaft barauf verschwende! 3a, seine rhythmische und reimende Sprachmeisterschaft ift hier auf der Bobe. Durch biet und bunn reimt er sich hindurch mit Ottaverimen und Terzinen, und ein je größerer Widerspruch zwischen dieser feierlichen Form und dem alltäglichen

Gegenstande klafft, desto freudiger lacht der Dichter über die unerschöpfliche Fülle seiner scherzhaften Wendungen, necktschen Tollheiten und abenteuerlich-liebens- würdigen Reime, für die er die Schaffanimern aller Umgangssprachen Europas und die Fundgruben der deutschen Dialekte plündert. Dabei kommt es zu großen Schilderungen, wie der einem farbigen Gemälde gleichenden Ausmalung des Jusammenpralls zwischen seinen seurigen Hengsten und den Trakehnern einer aufgeblasenen Scheimrätin.

Und gleich darauf kichert wieder die Satire aus der Beschreibung eines Hamburger Salons mit gezierten Musikern und Dichtern. Aber wie ausgelaffen lebenslustig dieser Poggfred-Sanger auch zu sein scheint, er scheint es doch nur.

Denn all seine Liebesabenteuer enten in Wehmut. Bon bem poetisch Schonften von der fanften "Site", Die aus Gifersucht jur Morderin der schonen Samburger Griechin wird, bis zu tem als Pagen verkleideten jungen Madeben, bas in einer Schiffer-Taverne einer Rauferei zum Opfer fallt - überall breitet fich der abnungs= volle Schatten des Todes über die fünstlich erbiste Lebensfreude. Ra, fünstlich tenn wie der leichtberzige Plauderton Diefer kunftvollen Berfe, fo ift auch Die Scheinbare Leichtbergiakeit Des Berfaffers nur mubsam erfunftelt in tiesem webmutsvollen, tollen "Kunterbunt", das feine jugendstarte Sand mehr zum geichloffenen Kunfimert zu adeln vermochte. - 3wei Jahre fpater gab Lilieneren eine zweibandige Cammlung feiner bisberigen Dichtungen beraus unter tem Titel "Rampf und Spiele" und "Kampfe und Biele". Aber in allem, mas der neuesten



Epoche angebort, zeigt sieh ein zielloses Erperimentieren, ein sichtbares Erschlaffen ter Selbstfritik, ein unaufbaltsames Sinken ter einst so ftarken Begabung, die in platter Sinnlichkeit zu versimpeln trobt. — Möchte, üblen Vermutungen zum Troß, tem Dichter ein baltiges Wiederaufsteigen zu ten lichten Höhen seiner jungen Mannestage beschieden sein!

Cine ganze Anzahl Motti, die in dieses kunterbunte Epos eingestreut sind, tragen den Namen Nichard Dehmel (geb. in Wendisch-Hermstorf am 18. Nov. 1863). Nachdem er eine Zeit lang für das Versicherungswesen litterarisch thätig gewesen war, ging er von dieser nüchternen Wissenschaft zur Poesse über. Mit einem Prolog zur Eröffnung der Freien Volksbuhne und mit einem Huldigungszgedicht auf Robert Koch, den Baeillen-Entdecker, hatte er sich im Sturmsahr 1890

cungeführt, und im folgenden Jahre erschien seine erste Gedichtsammlung "Ersthsungen" (Stuttgart 1891). Der Untertitel "Eine Seelemwandlung in Gedichten, Sprüchen" deutet an, daß er bier seine innere Entwickelung in Versen niedergelegt bat, und den Gang derselben offenbart die Einteilung in drei Stufen: Ringen und Trachten, Liebe, Leben und Arbeit. So mischen sich denn also Stimmungsbilder mit philosophischen Grübeleien. Erstere sind ohne sonderliche Eigenart, die philosophischen Erbrterungen ohne Klarheit. Grade dies Veides unterscheidet ihn von seinem Meister Lilieneron. Bei diesem ist alles Anschauung, bei Dehmel alles Abstraftion. Singt uns Lilieneron allzwiel vor von seinen süßen Sünden, so thut er es wenigstens im Feuerton der Leidenschaft. — Dehmel verlangt vollsommen freie Bahn für seine Leidenschaften, aber wir fühlen nichts von diesen. Ift es wirklich viel mehr als gereimte Prosa, wenn Dehmel da einen Fehdebrief dichtet:

"Ich haffe dieses Mittelstraßenleben, ich will nicht eure wohlgemeinten Neden, ich passe nicht in euer Alltagsstreben, ich will das Glück nicht, das da feil für jeden!

Ich habe eine Welt in meinen Sinnen, die ihr nicht ahnt mit euren Biedergeistern! Drum laffet das Bedauern, laft das Meistern — ich fühl's: ich werde einst die Schlacht gewinnen!

Diese "Welt in seinen Sinnen" aber erscheint in spateren Sammlungen nun im Gegensatzu jener Trockenheit in einem wahren Schwelgen im Unverständlichen.

Als eine Probe, wie weit das Streben nach danmerhaft malendem Wortzgeklingel verführen kann, mogen hier die ersten Berse eines Gedichts stehen, das den Titel trägt: "Der tote Ton". (Aus "Aber die Liebe".)

> Ton von Gloden. Drohn von Gloden. Bo nur? Beh, ich falle! Wohin wollten doch die stummen, grauen Monche alle? -Um mein dunkles Gitter feh ich Rachtgespenfter jagen, und ba vor mir, nur zwei Schritte, rollt ein schwarzer Bagen. Mingkum glimmt die Luft von Kreuzen, und die Facteln bluten, und man führt mich an den Armen - ach, dies weiche Kluten! Von alleine geben meine qualgelähmten Beine, ach fo ichen geführt; ich tenne feine Strafe, feine; gebe flutend wie im Traume, ohne Ginn und Willen, nur im Ropfe, nur im Bergen fühl' ich etwas wühlen. Etwas prüft da feine Rrallen, Scharfe, frumme Krallen, und die Raben flagen drüben und die Gloden hallen. Ald ich hore ferne Chore - ei fo lieb, fo liebe; nur in meinen Mugen brennt mas, o fo trub, fo trube. Und es riefelt etwas Raltes über meine Mienen, alle Menschen stieren ber, und - feiner naht von ihnen; und es rieselt etwas Raltes über meine Saut ba. Und vier Rappen ziehn den Bagen, trauerflorumfloffen, aber mich gieht eine Sand, die halt mich ftarr umschloffen. Großer Gott, der Sarg, der Sarg da - fommt wohl auf mich los da?! Da im Carge, ja im Carge liegt mein Daseinelos - ja . . .

Ift das schon zweifellos frankbafte Poefic - wenn auch unbewußt - so ftellt den Gipfelpunkt des bewußt Krankbaften Kelir Dormann dar (geb. in Bien 1870) mit feinen "Meurotika" und "Senfationen" (1892, 1890).

Cagt er doch felbst von sich:

"Ich liebe, mas niemand erlefen, was feinem zu lieben gelang: Mein eignes, urinnerftes Wefen und alles, mas feltfam und frant." -

Sebr nabe verwandt ift ibm der allzu jugendlichelebensmude Richard Schaukal mit seinen Triftia. Dagegen Osfar Linke stellte fich mit mehreren neuen Banden gesunder Lyrif ein, wie "Als die Rosen blubten" (1891) und "Schlummere, Schwert, unter Minrten".

Alles wurde jest von der lyrischen Bochflut ergriffen. Brund Wille, der Politiker a. D., der mit einer gangen Gruppe jungerer Schriftskeller in Friedrichs=



bagen bei Berlin lebte, atbeistische Weltanschauung popularisierte und seine erzieherischen und sozialen Unfichten in ein Sustem der "Philosophie des reinen Mittels" zu bringen suchte - er erschien als Lvrifer mit ben beiden Banden "Einsiedler und Genoffe" (1891) und "Einsiedelkunft aus der Riefernbaide" (1897). Otto Erich Bartleben nannte feine Liedersammlung "Meine Berse" (1895). Daneben seisten die Lorifer von fruber unermudlich ihre Arbeit fort. Frang Belt, ter feinen Dramen durch eine eigens gegrundete "Fredeo-Bubne" vergeblich Unfeben zu verschaffen gesucht batte, erschöpfte fich in neuen ibrischen Banden. "Trop alledem" nannte er seine neuesten Lieder, Die ein bedenkliches Ginken zeigen, und "Tanhuserus recidivus" taufte er eine Sammlung epischer Dichtungen, Die bei weitem nicht mehr an seine "Gorgonenbaupter" beranreichen. Die Fulle von Wilhelm Arents Liederbanden auch nur aufzugablen ware ein vergebliches Bemuben, benn fein weiches sehwaches Talent ging in ber Maffe unter. Cafar Tlaischlen war nur glucklich, wo er seine schwäbische Tonart anschlug. Lienhard vertrat in seinen "Liedern eines Etsaffers" (1895)

ven patriotischen Standpunkt, nachdem ibm vier Jahre zuvor darin Christian Schmidt (geb. zu Geuderthein am 28. März 1865) vorausgegangen war mit seinen "Alfaliedern" (1891). Georg Schaumberg sammelte seine Dichtungen unter dem Titel "Dies irae", und Wilhelm Weigand (geb. Gissighain 1862), der in seinen "Rügeliedern" (1892) fraftvoll donnerte, fand die Stimmung mannlicher Rube in seinen Gedichten "Sommer" (1894). Der Wiener Friedrich



Abler gab zwei reife Sammlungen "Ge= dichte" beraus und errang einen großen Buhnensieg mit "Zwei Gifen im Feuer" nach Calderon. - Auch Jacobowski reifte lyrisch mehr und mehr in "Aus Tag und Traum" (1895) und "Leuchtende Zage" (1900); starb aber allzujung (2. Dezember 1900). - Sugo Regel, der einst so fraftvoll mit seinen Liedern "Gegen ben Strom" begonnen batte, faßte noch einmal schwermutig sein lettes lyrisches Konnen zusammen in "Berlorenes Leben" (Dresten 1895). Balt darauf erloste ihn der Tod. — "Welt und Seele" nannte Sugo Grothe feine Dichtungen (Dresten, Leipzig 1892). "Lieder des Lebens" taufte Theodor Souchan Die seinen (Dresten, Leipzig 1899) und die Wehmut, die Felix Lorenz (geb. 23. Dezember 1875 in Berlin) erfüllte, brachte er im Titel seiner ersten Gedicht= sammlung "Jugend und Tod" (1897). Er flüchtet sich mit Vorliebe ins Marchen= land, wohin auch Lyrifer der alteren Generation wie Otto Weddigen und Alfred Friedmann fich oft wenden. "In Phantas Echloß" (1895) nannte seine Erstlinge bezeichnend Christian Morgenstern, der spåter als Uebersetzer 3bsen'scher Gedichte erfolgreich wurde. Beinrich Stumte führte feine Lprif als "Praludien" ein (1894), wahrend der

formreine und gedankenklare Heinrich Vierordt, der mit Dichtungen und Balladen (1881) begonnen und in seinen Akanthusblättern (1888) Italien und Griechenland besungen hatte, außer seinen Baterlandsgesängen nur noch wenig Lyrisches veröffentlichte. Ein Leben, reich an inneren Kämpfen, faßte zu ergreifenzen lyrischen Stimmungen Maximilian Bern, geb. in Aeron 18. Nov. 1849,

der bekannte Anthologist, zusammen in "Aus reinem Leben" (1899). — Ein Buch voll reifer Lebenserfahrung, von hoher Schönbeit der Form ist auch das von Konrad Gustav Steller, dem einstigen Stürmer und Dränger aus dem Verein "Durch", der im Gegensatz zu seinen Genossen seine Schöpfungen nie vollendet genug für eine Druckausgabe glaubte und erst im Jahre 1900 seine erlesensten Dichtungen als wohlbestallter Schretär an der Handelskammer zu Hanau als "Gedensblätter" herausgab — ein Buch voll echter Schönheit.

Unter dem schlichten Titel "Leben und Lieben" offenbarte Elisar von Rupffer ein frisches Talent. Durch Maurice von Stern wurde Emanuel von Bodsman eingeführt mit seinen "Stufen". Alls eine Merkwürdigkeit der Tage aber zeigte sich der Eisenarbeiter Ludwig Palmer, den Kelir Dahn entdeckte, über den Franzos in seiner "Deutschen Dichtung" die ersten Nachrichten brachte und dessen Gedichte schließlich Walter Kellerbauer in einer Auswahl berausgab (Deutsche Berlagsanstalt 1895), ein Arbeiter, der in der zeit der Arbeiterbewegung zu singen anhub. Gewiß vermutete man bier zornstammende Liebe zu sinden, aber nichts von dem! Mit Schiller'schem Idealismus erbebt sich dieser Arbeiter über sein Los und singt von sich:

"Mir ist ein steter Kampf beschieden; mein Tag hat wenig Sonnenschein, und meine Nacht hat wenig Frieden, drum schau' ich oft so finster drein. So manche Hoffnung war vergebens, und tödlich schmerzte der Verzicht — Da grub der bittre Ernst des Lebens die Furchen mir ins Angesicht.

Wenn auch mit fablem Silberschimmer die Sorge mir das Haar durchweb: Mit neuer Araft mein Geist sich immer ins Neich der Ideale hob.
Die Liebe, die mein Herz durchslutet, vertlärt mein Leid mit ihrem Licht — Ein Kämpfer, der noch nie geblutet, verdient die Siegespalme nicht. —

Schon im großen Wendejabr 1893, das die Absehung des Naturalismus begonnen batte, hatte sich ein "Bund der Phantasten" gebildet unter Kührung des bis dabin völlig unbefannten Paul Scheerbart. Die Verlagsanstalt dieses neuen Bundes brachte dieses neuen Dichters vor drei Jahren erschienenes "Paradies" gleich in zweiter Auftage — ein wirres Durcheinander von Vers und Prosa, ein Durche einander von Engeln und Teuseln — einem bunten, planlosen Traum verzgleichbar. Doch verdient er nicht mehr ernst genommen zu werden, seitdem er zu der Festschrift der Prager akademischen Lesez und Redehalle zu Goethes 150. Geburtstag das folgende Lied beisteuerte:

# Indianerlied.

Murr den Europäer! Murr ihn! Murr ihn! Murr ihn! Murr ihn ab!

Diese Festschrift gab einen recht deutlichen Ueberblick über die Fülle der jungeren Lyriker. Bon denen, die an andrer Stelle noch nicht genannt wurden, seien hier noch angeführt: Robert Aufterliß in Prag (geb 28. Nov. 1862),

Sans Bengmann (geb. in Colberg am 27. Ceptember 1869), Berfaffer von "Im Frublingfturm" und "Commersonnengluch", Mar Bernftein (geb. in Furth am 13. Mai 1854), der sich namentlich in zahlreichen Luftspielen versucht bat; 3. 21. Bond v in Prag, Mitherausgeber der Zeitschrift "Moderne Dichtung" (geb. 23. Buli 1876). Frang Brentano in Floreng, Mar Bruns in Minden (geb. 13. Juli 1876), ein Epifer und Satirifer, Emil Faktor in Prag (geb. 13. August 1876), ber seine erfte Sammlung nannte: "Was ich suche" (1899); Kurt Gnucke in Berlin (geb. in Meerane i. C. am 22. Juni 1864), ber fich als Dramatifer einführte; hermann Sango, ber als Lyrifer und Dramatifer auftrat (geb. in Bernals am 19. Juni 1861). 3. Bergfelder in Augsburg (geb. gu Dbernbreit am 31. Mai 1836); Fran; himmelbauer in Wien (geb. am 30. Juni 1871); Camill hoffmann in Prag; Arthur Solitscher in Berlin (geb. 22. Muguft 1869), ein junger Erzähler; Wilhelm Solgamer in Seppen= beim a. t. B. (geb. in Main; am 28. Mar; 1870); Bictor Jog in Prag (geb. am 29. Mai 1869) und sein Landsmann, der Advokat Theodor Kirchner (geb. in Karolinenthal am 8. September 1862); Otto Robler in Prag; Ritir in Wien (geb. in Afpang am 11. Mar; 1867); Paul Leppin in Prag (geb. in Prag am 27. November 1877); Karl Freiherr von Levekow in Wien (geb. am 10. April 1871); Fris Vick und Adolf Freiherr Prochagka in Prag; Bermann Runge (geb. in hamm am 11. Januar 1876); Sugo Calus in Prag (geb. am 3. Mug. 1866), einer ber begabteften Lyrifer seiner Beimat, der fich jest auch dem Drama zuwendet, Wilhelm von Scholz (geb. in Berlin am 15. Juli 1874); Beinrich Teweles, Dramaturg am beutschen Stadttbeater in Prag (geb. 13. November 1856); Paul Berthheimer in Wien (geb. am 4. Kebruar 1874) und Kranz Zimmermann, der noch cand. phil. in Wien mar, als die Testschrift erschien. - Griff toch überbaupt die lyrische Bewegung in den letten Jahren tief in die akademische Jugend ein und ließ manchen Bruder Etudio leider viel zu fruh zum "Gedruckten" werden. Das beweift der Mufen= almanach Berliner Etudenten, berausgegeben von G. Fris, R. Raffeno und E. Edberings (Berlin 1898), tem im Jahre 1899 eine zweite Cammlung folgte. -In neuer Auflage erschien auch Richard Samels trefflicher "Zauber der Che" (1900).

Auch das Epos hatte sich fortentwickelt. Heinrich Hart hatte sein Lied der Menschheit bis zu Moses durchgeführt. Neben ihm war Richard Nordhausen (geb. 31. Jan. 1868 in Berlin) besonders in den Bordergrund getreten. Begonnen batte er mit Joß Fris der Landstreicher (1892), das seinen Namen schnell bekannt machte. Den Höhepunkt seines Konnens erreichte er mit Vestigia leonis (1893), während sein Bersuch eines modernen Epos "Sonnenwende" (1895) als gescheitert zu betrachten ist.

Auch Julius Groffe war wieder einmal unter die Jugend getreten mit einem modernen Epos, "Das Bolframslied", und auch Otto Franz Genfichen faßte das moderne Leben vielfach in seinen formschönen Bersen.

Einen modernen Helden wahlte auch ich zum. Helden eines größeren Epos, das ich meinen poetischen Erzählungen: "Der Liebesrichter" (1893) und "Der

Wifar" (1897) folgen ließ. Ich wählte ben sozialreligiösen Aufstand des Mahdi in Egypten, der in seinen Ursachen soviel Alebnlichkeit mit den sozialen Spannungen der Länder Europas darbot, aber doch in Stoff und Kostüm der epischen Behandlung soviel näher lag: "Ach med der Heiland" (1898 Berlin).

Die Weltanschauung Nießsches fam zum scharfen Ausdruck im "Beltgericht" (Leipzig 1895) von Victor von Andre= jan off, geb. in Roftlow, einer fleinen Stadt des russischen Gouvernements Tambow, am 10. Juli 1857. Mit viel Kraft und Stimmung läßt bier ber Dichter, ber bis dahin ein weicher Lyrifer gewesen war, bas Gericht Gottes über Die toten Seelen - jenseits von gut und bose - zu einer Berherrlichung aller Manner der Kraft, zu einer Verurteilung aller Schwachen und Weichen werden. — Und gang abnliche Gedanken vertritt Eduard von Maver in seinem fraftvoll geschriebenen Vrosa-Epos: "Die Bucher Rains vom ewigen Leben".

In gang anderem Ginne laßt Rurt von Robrscheidt (geb. 23. Nov. 1857 zu Lüßen) ben Teufel Die Berzeibung Gottes erlangen vom ehristlichen Stand= punkt aus in seinem geistreich gedachten Epos "Satans Erlöfung" (Leipzig 1894). Einen gang eigenartigen Gedanken trug in die moderne religibse Epik auch Paul Friedrich binein. Er läßt Jesus in der Wuste durch Satan dadurch versucht werden, indem der Bose ihm im voraus alle Greuel zeigte, die das nichtverstan= dene Christentum in der Welt wachrufen wird: die Neronische Christenverfolgung, die mittelalterlichen Berenverbrennungen, die frangofische Bartholomausnacht und die Berfolgung des Christentums durch ben modernen Atheismus der Neuzeit. Aber mutig schließt bas Gange:



Lugifer schweigt und ficht den Träumer - schweigen, indeffen fich das Firmament erhellt. Eden naht ein berber Wind und wedt aus Echlaf und Schlummer rings bie magern Grafer auf. Beforgt fieht Gatan ichen den erften Streif Des Morgenrots am fahlen Borigont. Ein Widerschein des purpurroten Lichts fällt auf bas Saupt Des ichlummernden Propheten. Da - endlich öffnet er ben schmalen Mund und fluftert leis: "Beich' von mir, Satanas! Bar' felbft bas Blut ein Meer, bas megen mir in wildem Glaubensffreit vergoffen wird, Des Baters Willen würd' ich bennoch thun. In feiner Macht liegt all mein Gein begründet, benn ob ich lebe ober fterbe, ftets gebot er feinen Engeln über mir. Mur einem würd' ich weichen, wenn bereinft ein Großerer benn ich bas Wert vollendet, bas ich beginnen muß und will. Wer ftirbt um meines Ramens willen, der wird leben. Denn Leben liegt in allem Blut, bas je jubelnd geopfert wird dem Gieg des Lichts." . . . . .

#### MANAMANANANANANANANANANANANANANA

## Achtes Kapitel.

Die Berfe der modernen Beiblichfeit.

Aber eine der bedeutendsten epischen Dichtungen moderner Art ruhrt von einer Frau ber - von Marie Eugenie belle Grazie (geb. in Unterweißfirchen am 14. Juli 1864). Von jeher hat sie sich die hochsten Ziele gesteckt. Neunzehn= jabrig trat sie mit einem Epos "hermann" und ein Sahr spater mit einem Drama "Saul" bervor, dem freilich der eigentlich dramatische Zug fehlt. Novellen und Gedichten reifte fie langfam, bis ihr im dreißigften Jahre ein ge= waltiges Werk gelang: das Epos "Robespierre". Das einzige in diesem Gedicht Berfehlte ift ber Titel. Nicht ber eine Mann ift ber held, sondern die gange französische Revolution entrollt sich in der Mannigfaltigkeit ihrer blendenden Charaftere und in der furchtbaren Blutigkeit ihrer endlichen Entartung vor den Alugen des bald staunenden, bald entsetten Lesers. Immer schrecklicher entfesseln sich Die Leidenschaften, und Die Szenen im Parlament, auf der Strafe, beim Sturm der Rete und der Waffen erreichen die Wirkung eines oft erschreckenden Realismus, der aber durch die lebensvoll gehandhabten funffußigen jambischen Blankverse gemildert und mit gewaltiger Faust zu einer kraftvollen Komposition gebändigt wird. Wenn der Realismus jemals berechtigt ift, so ift er es im Dienst eines großen, weltgeschichtlichen Stoffes: wovon wir uns im kleinrahmen des Alltags= lebens mit Widerwillen abwenden, das erscheint als folgerichtige Notwendigkeit,

wenn es den Donnergang der Weltgeschichte begleitet. Bon der gewaltigen Kraft dieser Dichterin gebe eine Stelle aus ihrem Gedichte Zarenmahl (Musenalmanach 1893) eine Probe:

Gr tafelt . . . . .

Vor der samtverhang'nen Thüre, die Hand am Schwerte, stehen die Hartschiere; gewandt und mit ehrfürchtigem Gefriech bedienen ihn die schwänzelnden Lafaien — Mun speise, Väterchen, und labe dich! Sieh, ringsum, deinen Gaumen zu erfreuen, gehäuft, was nur ein Weltreich bieten fann! Nicht reden darfit du, Greker, nur ein Winten, schwe deiner stelzen Augen berrisch Blinken genügt, und was du willst, es ist gethan.

Und naber rücht der Bar die goldnen Teller -Da, fiebe, bricht es plotlich wie ein greller und blut'ger Widerichein Daraus berver: "Gedentst bu Karas?" tont es an fein Dir; "aus jenem Bergwert, Bar, find wir gewonnen, bert glangt es wie von unterird'ichen Gennen, von Gold - und alles, Baterchen, ift bein! Biel hundert Urme werfen in den Minen -Berbannte find's, Unichuld'ge unter ihnen, und täglich, fründlich mehrt fich ihre Sahl -Schlaff ift ihr Rerper und ihr Antlig fahl . . . Geit Jahren traf ihr Ohr fein andrer Ten, als bas Gefauf' ber Ruten, ober Sohn, wenn ichwächer fie bie muden Sande rühren; und treibt fie ber Rolad bes Rachts ju Bette, fo flirrt an ihrem Urm und Jug die Rette, daß fie im Traum noch beine Macht verfpuren. An jedem Barren flebt ein Tropfen Blut, ein milder Gluch und eine Ehränenflut -Wir miffen es - wir, beine Pruntgefaße . . . Allein, was thut es? Gold und Barengroße verroften nie! Run if, und lag bir's nunden, der himmel ichente dir noch viele Stunden!" ....

Ift sie die kraftvollste, so ist sie darum natürlich nicht die populärste Dichterin; vielmehr kommt in der Berühmtheit des Tages keine der Bauerdichterin gleich, die der unermüdliche Förderer der Frauendichtung Professor Beiße drattenthal entdeckte. Der Kultus der Johanna Ambrosius stieg in der Reichsbauptstadt auf seinen Höhepunkt, als der Berein "Berliner Presse" sie zu einem öffentlichen Bortragsabend einlud und Sudermann sie würdevoll als seine Landsmännin auf die Bühne geleitete. Der erste Band ihrer Gedichte (1894 und 1898) erlebte in vier Jahren sechsundreißig Auflagen. Die ungeheure Ueberschäsung ihrer liebense würdigen, aber nicht sonderlich eigenartigen Begabung erklärt sich eben aus der



Art ibres Eintritts in Die Litteratur. Liebenswürdig und geiffreich ftebt neben ibr auch Frieda Schang, feit Jahren vermäblt mit dem Schriftsteller und Redakteur Covaur. Alber auch sie ist nicht abbangig von der jungstdeutschen Bewegung, ebensowenig wie die liederreiche Ronigin Rumaniens Carmen Sylva oder deren Freundin Mite Kremnis. Raber steht ber modernen Bewegung mit ibren ernsten, tiefen und formvollendeten Gedichten Alberta von Puttkamer. eine Schlesierin aus Glogau, die in ihren "Dichtungen" (1885), "Afforden und Gefangen" (1889), "Offenba= rungen" 1894 und "Aus Bergangen= beiten" fraftvolle Anschaulichkeit für wertvolle Gedanken findet.

Eine Probe bietet fur ihre warme Stimmungslyrik das Lied:

#### Sommernachts.

Wie trunten ichläft die Juninacht! Es ist wie Duft von reifem Korn weither im Lande aufgewacht — Die Rose glüht am Heckendorn. Der Bergwald atmet; manchmal stehen die Winde aus den Wolfen auf und führen sehnsuchtsschwüles Weben der Leidenschaft vom Thal berauf.

Dort blist aus dem entschlaften Land ein einzig maches Fensterlein, ich habe bald dein Haus erkannt, von dort entloht der schwüle Schein ... Und aus beglänzten Büschen fragen mich Nachtigallen, wo du bist, warum in diesen trunknen Tagen die Sehnsucht nicht die Liebe küßt.

Aber mit solchen Empfindungsversen ist ihre Lyrik keineswegs erschöpft. Mit dem feierlich getragenen Tonfall, den ihre Verse meist anschlagen, verbindet sich Kraft und Klarheit. Sie gemahnt in ihren Valladen und Romanzen oft an die besten Zeiten Lilienerons. Hält man Gedichte, wie ihr "Nachts am Lügenfeld", mit der gewaltig dramatischen Zeichnung der Karolingergeister neben die zersließende Weichheit Vierbaums oder die Unklarheit Dehmels, so glaubt man, die Geschlechter haben ihre Rollen vertauscht. Dabei ist sie, so fern ihr alle Prüderie bleibt, rein und keusch in ihrem Empfinden. Za, das Thema der Reinheit im Kampf mit wilder Leidenschaft schlägt sie oft an, am edelsten in dem symbolischen Gedicht: "Der Jüngling von Hüningen", der auszieht, um den wilden Wolf zu töten, aber siegend von seinem Giftbauch verpestet wird, und sich lieber selbst dem Tode weiht: "Ich gehe zur Gottheit früh und allein, ein Würger des Vösen — und stolz und rein." Mit ihrer anschaulich lebensvollen Schilderung verklärt sie am liebsten Wald, Verg und Märchenwelt des Elsaß.

Mehr noch steht Hermine von Preuschen den Jüngstdeutschen sehon außerlich nahe. Als Malerin war sie der Welt zuerst bekannt geworden durch ihr aufregendes Bild Mors imperator (Kaiser Tod), das den Tod als Umstürzer der Throne darstellte. In gewolltem Anklang an diesen Bildertitel nannte sie wohl ihre erste Liedersammlung "Regina vitae" (Königin des Lebens). Aber unter dieser Konigin scheint sie den Schmerz verstanden zu haben. Denn die meisten dieser Lieder sagen von Seelenqualen, von schnell verglübender Lust und von Pein und Reue.

"Ich stieg — im Gerzen heiße Sennensehnsucht — Wie Ifarus, gebrochen, flügellahm, stürzt' ich hinab in bodenlose Tiefen, in die ein Sonnenseuchten nimmer kam.
Und ich habe gelitten.

- Doch Jahre ichwinden, femmen, ichwinden wieder, was find fie andres als ein Totentan; für eines stolzen Gerzens Sonnenstreben - Stumpf ieh' ich welten meines Lebens Mranz, denn ich habe vergessen!"

Diese ernste Stimmung bat sich auch nach dem kurzen Cheglück mit Telmann natürlich nicht verloren. Ihre lette, nicht ohne eine gewisse Gesuchtheit auszgestattete Sammlung mit dem mustischen Titel "Vom Mondberg" zeigt das Bild der Verfasserin — die sich jest Hermione neunt — umrahmt mit dem dusteren Spruch: "... und so zerrinnt mit Irrtum, Gram und Zeit ein kurzes

Leben in Die Emigkeit; Durch Ibranen spiegelt's, wie im Prisma wieder all seinen Farbenglang in Bild und Lieder." - Die eigentliche Mostiferin unter den modernen dichtenden Frauen aber ift Maria Janitschef. Gie feblog fich frub der jungen Richtung an, und in Bierbaums Musenalmanachen stand sie in Reib und Glied mit der mannlichen Schar. Eine eigentumliche Mischung von irdischem Lebensdrang und einer oft religibs gefärbten Gebnfucht nach tem Uebersinnlichen kennzeichnet alle ihre Dichtungen, in tenen Bers und Proja durch= einander fliegen wie Welt und Ueberwelt, und in denen das Gewirr der verschie= tenen Epannungen baufig ten Anschein des Krankbaften bat, während im nächsten Augenblicke Die Aleußerung entschiedener Kraft Berwunderung erregt. Gine Probe biete ibre Bersffige:



## Gebeimniffe.

Der Wildbach brauft, es rauscht die Luft, schwefelfarbnes Gewolfe speit rote Flammen, zerriffne Zweige treiben im Sturm, die Liere fieden die Kopfe zusammen.

Auf schroffem Fels, der sentrecht fällt in die gähnende Tiefe, steht ein Weib und jauchzt in die Wolfen und berzt einen Mann, und schlingt ihre Arme um seinen Leib.

"Salve Jehova, brav gewettert, hier stehen zwei und freuen sich baß deiner Dremmeten und Flammengarben, rase weiter in deinem Wolfengelaß.

Wir find ficher vor deinen Feuern, beißer brennt unfre als ihre Glut, wir find ficher vor deinen Stromen, höber schwillt unser drängendes Blut. Salve Jehova!"

Die Güsse ichweigen, durch die Wälder geht leises Erzittern bin, stockende Donner stottert das Echo, die Wolfen schauern und — entsliehen.

Monde verstrichen, Jahre vergingen, Sommer braunten die halden an ihren Teuern, Winter füßten die Tannen, bis sie erblichen

Der Abler äfte feine Brut, bublende Winde ftreuten Samen in Felfensprünge, zwischen Geroll, die Senne brannte dazu ihr Amen.

Da schleicht inmitten des Festgejubels ein Schatten über die Hochzeitsstätte, ein Leichnam, der unbegraben ist, der sehnt sich nach seinem letzten Bette.

Gierig bliden die Augen nach der Tiefe, we der Tod im Kinstern sein Messer schleift, befriedigt messen sie den gähnenden Abgrund, da — zitternd die Hand nach dem Haupte greift.

Ein schroffer Felsen, der senkrecht fällt ins leere Dunkel, eurnt sich auf, Edelweifiwiesen träumen still, Tannen raunen aus der Schlucht herauf.

Vor Jahren. Noter Himmel rings, auf diesem Fels ein Mann, ein Weib, er starb ihr jüngst, wer sagt warum? Was sucher hier ihr müder Leib? Auf schroffem Kelfen, der senkrecht fällt in die gähnende Liefe, ruht die Sonne, Tannen raunen aus der Schlucht berauf, Die Liere kosen in scheuer Wenne.

Es ist alles wie früher,

D Jehova!

Bur allerjungsten Schar der Poetinnen gehörte auch Ricarda Huch, wie sie mit ihrem Geburtsnamen heißt, verehelichte Ceconi. Sie ist in Porto Alegre in Brasilien geboren am 10. Juli 1864, aber sie fühlt sich heimisch in der Schweiz, wo sie studiert und die Würde eines Dr. phil. erlangt hat. Eine Anzahl geschichtzlicher Abhandlungen und Forschungen haben ihren Namen der Wissenschaft bekannt

gemacht, und auch mit ihren Erzählungen versetzt sie sich gern in frühere Zeiten. Ihre frischen "Gedichte" (1891 und 1894) zeigen lebhafte Empfindung und Naturanschauung:

### Soch über meinem Baterland. . .

Hoch über meinem Baterland auf einem Ibron von Stein, den Strauß von Enzian in der Hand, fiß' ich im Sonnenschein.

Die Wolfen wandern über mir und unter mir dabin; neugierig schaut das Murmeltier und weiß nicht, wer ich bin.

Der Wind um meinen Scheitel zieht und weht mir Kühlung zu, e Land, so weit bas Auge sieht, ift nichts so schön wie bu!

Und wenn die Sonne westwärts wich, steig' ich jum Thal binab und bitte Gott um Heil für dich, und bier für mich ein Grab.

Wenn drüber hin die Gemle springt, und bei der Firne Schein der Sturm das Lied der Freiheit singt, dann zittert mein Gebein.



Eine große Reihe der Empfindungen von leidenschaftlicher Liebe bis zum realistischen Lebenshumor durchläuft Thekla Lingen (geb. zu Goldingen in Finland am 18. März 1866) in ihrer Sammlung "Am Scheidewege". Als Humoristin zeigt sie sich in:

## Gang wie bei uns.

Schusters Lotte, ein frühreifes Kind, wie sie bei armen Leuten sind, hatte in ihren dreizehn Jahren bei Bater und Mutter viel Not erfahren, und so gelernt, daß um glüdlich zu sein, man Geld nur braucht — nur Geld allein. So fam es denn, daß mit der Zeit im jungen Herzen nagte der Neid, und wuchs ein Haß ohnegleichen gegen die Neichen.

Eines Abends im Dämmerschein schlendert sie durch die Strassen allein, im Biertel, wo die Reichen lebten, die stressen ihren Träumen schwebten. Th, das war nun einmal schon, die bellerleuchteten Fenster zu seh'n: Mit Spiken und roten Seidengardinen, vom elektrischen Licht beschienen, und seltene Blumen und Pasmenbäume, so recht wie Jaubermärchenträume! Und gar unten, aus den Küchen, da strömt es nur so von Wohlgerüchen zu Letten hinauf.

Alch ja! Die hatten es alle gut — und Lotten wurde neidisch zu Mut. — Und still war es hier! — Kein Rädergerassel und kein Geschrei; und rollte einmal ein Wagen vorbei, dann sauste er wie im Traume dahin, — da saßen gepußte Damen drin mit feinen Kindern — in Samt und Seiden, — (die mochte sie num gar nicht leiden) — aber dafür die noblen Herr'n, die hatte sie nun wieder gern, in hohem Hut und geschniegeltem Haar, und Lackstein — fünfzig Mark das Paar, das wuste sie ganz genau, — und alles!

Ach ja, das wär' ein Leben!
28as hätte Lette nicht drum gegeben!
und wehmütig schnuppert sie in der Luft
nach dem feinen Sigarrendust,
und seufzte und dachte:
Schon das wäre schön,
die Herrichteiten einmal nahe zu sehn!
Im Ru bing sie am Gitterzaun,
um in die erleuchteten Fenster zu schau'n,
und gudte hinein:

War das aber fein!
Und rectre das Hälschen höber hinauf — und plöstlich rik sie die Augen auf und sah — und sah es ganz genau, da kand eine weinende Arau, und da — und da — nicht fern einer von den neblen Herrn, die Hand erhoben zu drebendem Schlag —

Und Lette vor Schreck auf dem Pflaster lag, es schien ihr wie ein böser Traum, und sie faste es kaum, was sie geseh'n, und wie es da drinnen kennte gescheh'n. Dann plöstlich rief sie erleichtert aus! "Das ist ja gang wie bei uns zu haus!"

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

Mit ihren "Gedichten" machte Unna Ritter (geb. in Elbing am 23. Febr. 1865) großes Aufsehen. Eine ffarke dichterische Anschauung ist ihr eigen. So sehildert sie folgende Bision:

## Auf dem Goetheweg jum Torfbaufe.

. . . . Dief liegt ber Echnee. Die buntten Tannen ragen wie Riefen aus dem ftitten Grund berauf, von fernen Boben femmt ein feltfam Edbimmern, und taufend mingige Aristalle flimmern im blaffen Edbein ber Winterfonne auf. Da tont ein Schritt . . . aus weiß verbrämten Bogen trittit du berver, der duntle Mantel wallt um beines Leibes blübende Geffalt, du bait den But tief in die Stirn gezogen, als weltreft bu, gan; in bich felbit verfentt, von feinem Bild ber Erbe abgelentt, binuntersteigen in dein eignes Leben, ben Mätielichaß ber Tiefe aufzuheben. Gewolt fteigt auf . . . in regellofen Maffen ichiebt fich's emper . . . . ein fables Dammerlicht verdrängt die Conne, raube Winde faffen ben jaben Tann mit wilden, fampferprobten Käuften an, bag bir ber Edmee in großen, weißen Rloden ins Untlig fliebt. Du ichreiteft feft veran, ben Boben ju, Die bich verheißend loden. Dein Auge leuchtet, beine Ginne laufchen geheimen Stimmen, Die fein Ohr erfuhr: Im Webn bes Windes, in ber Baume Raufden ipricht fie ju bir, Die ewige Ratur, und mas im Traume wednielvoller Stunden fich dir entmand, dir unvertfändlich mar, ben Urquell beiner Rraft, ber friid und flar tief in dir rinnt - bu baft ibn neu gefunden.

Einer alteren Generation entstamment kam Mia Holm (geb. zu Riga am 14. September 1845) auch erst in ten letzten Jahren zu größerer Bekanntschaft. Ihre "Gedichte" erschienen 1882 zur Zeit, ba die junge Litteraturrevolution bezann, aber größeres Aufsehen erregten erst ihre Mutterlieder (1897) und ihre "Berse" (1899). Sie zeigt sich als geistreiche Bersdichterin in den Zeilen:

## Auf falschem Wege.

Den Weg, den er mir wies, bin ich gegangen: Auf Blumen trat ich, und sie wurden Schlangen. Die Schlangen haben mich ins Herz gebissen und meine Seele haben sie zerrissen. — Da hob ich meine Augen auf zum Licht und schaute Gett ins Strahlenangesicht, und hilseheischend streckte ich die Hände, daß er, sich neigend, meine Qualen ende — da ward der Strahlenglanz zu Blikesschein, und dennerrellend suhr herab ein: Nein! Ich aber ließ nicht ab mit Bitten, klehn, ich rang mit Gett, und endlich ist's geschehn: Er neigte sich erbarmend zu mir nieder, und selig wandle ich auf Blumen wieder.

### 

## Meuntes Rapitel.

Das Suchen nach einer "neuen Lyrif".

Diese ungeheure Hochflut lyrischer Dichtungen von mannlichen und weiblichen Schriftstellern ließ allgemach die deutsche Dichtung wieder in das alte Fahrwaffer von Reim und Rhythmus gleiten. Aber nun gab es unter den Lyrisern eine ganze Reihe von ausgesprochenen Versuchen, die sogenannte neue Lyris zu entdecken.

Der erste, der hier erwähnt zu werden verdient, ist Ferdinand Avenarius (geb. 20. Dezember 1856 in Berlin), der mittlerweile in Dresden, wohin ihn früh sein Schicksal geführt, eine vornehme Zeitschrift "Der Kunstwart" geschaffen hatte und sorgfältig redigierte. Nach langem Schweigen trat er jest wieder mit einer Dichtung hervor, die den sonderbaren Titel "Lebe!" führte (1893). Man kann diesen Titel nicht besser erstären und den Inhalt nicht besser erzählen, als es der Dichter selbst in seiner Borrede gethan hat:

"Ich habe den Titel aus sprachlichen Gründen ungern gewählt, konnte ihn aber nicht umgehen, da er den eigentlichen Inhalt andeutet, wie kein anderer. Der held der Dichtung verliert unerwartet und gerade, da er ein heim begründen will, seine leidenschaftlich geliebte Braut. Zunächst kann er den Verlust nicht fassen — als er ihn nach und nach begreift, erkennt er auch mehr und mehr, wie sein bisheriges Leben in dieser Gestrebenen gewurzelt hat; haltlos treibt er nun der Verzweiflung, dem Wahnsinn, dem Selbstmord entgegen. Da stellt ihn das Schicksalpsöslich mitten hinein in anderer Menschen Leid, zwingend, zu vergleichen. Und wie er sich sträuben mag, er kann sich der Wirkung so eindringlicher Unschaulichkeit nicht entziehen. Leise

zuerst, doch nach und nach anschwellend zu unwiderstehlichem Befehl halt aus dem Unbewußten seiner Seele das Lebe! Die Wohlthat des Mitleids, des Denkens und Sorgens für andere, der Arbeit überhaupt geht ihm allmählich auf und dazwischen das Bewußtsein davon, wie viel ihm die Geschiedene gegeben hat, was nicht gestorben ift. Die Ahnung erdämmert, die Erkenntnis erlichtet sich ihm, daß gerade der Schwerz alle Kräfte seiner Seele geübt und gestärkt hat zur Empfänglichkeit auch für das Große und Schone. So geht auch jene Zeit verüber, da er in Entsagung auf eigenes Glück nur aus Pflichtgefühl weiterzuleben entschlossen ist: als ein Weihezgeschent des tiefsten Schwerzes erkennt er in sich die Kähigkeit auch zu tiefinnerlicher Freude. Den wir als unreisen Jüngling kennen gelernt, verlassen wir als einen zu voller geistiger Manntheit gereiften großen Menschen."

In der That ist die Art, wie der Dichter Schritt für Schritt diesen Menschen in allen seinen Stimmungen auf dem Werdegang seiner Seele begleitet, geradezu ergreisend. Allen Seelenzuständen wird er gleich gerecht, dem jungen Liebesglück mit der jauchzenden Hoffnung, dem langen, langen Kummer und dem späten lichthellen Trost. Man sagt nicht zu viel, wenn man dies wenig befannt gewordene Büchlein für eine der sehbnsten Dichtungen der neuen Litteratur



erklart. Da sie jedoch grade durch den Zusammenbang so vieler einzelner Lieder nur ihre Bedeutung erhalt, so vermag eine herausgeriffene Probe nur einen schwachen Eindruck zu bieten. In der Zeit kurz nach dem schweren Verlust erslebt der Held u. a. folgende Stimmung.

"Seut' traf ich einen, den auch du gefannt. In einem Jug ums Auge, sagten sie, sei er dir ähnlich, ich — ich sand es nie. Doch wie ich heut' ihn sah und unverwandt das Bürschlein mir nun sergsam scharf beschaue — da seh' auch ich's: Dert zwischen Aug und Braue die Linie ist der deinen ähnlich — ja! Und lange stand ich wie verloren da.

Amei Monde find seit deinem Tod vorbei, zwei Monde Schlafs und dumpfer Träumerei jekt muß mich eine Jufallspolle weden, ein Jug von dir — im Antlitz eines Gecken. Test äfft mich ein Gespenst mit beinen Jügen, zwingt mich, statt weg mich in den Traum zu lügen, bier auf der Welt mit ihrer Nichtigkeit zu bleiben und zu sehn, wie endlos weit von allem, was da lebt, zu dir die Kluft — so wach' ich denn. Um Sarg. In einer Gruft."

"Ben deinem Grab am Meere zu den Stätten des Alpenlands, die dich und mich gefannt, jagt es mich bin und her — 's ift alles tot und trauert so in Eis und Schnee mit mir. Doch furchtbar wird die Zeit, die fommen soll, ach, furchtbar ist der Frühling — wenn die Welt aufsteht und jubelt, und du bist nicht da: Ich fann's nicht denten, Gott . . . "

"Im Tannenwalde droben, unsers ersten Glücks Bertrauten, tote Liebe, such' ich dich. Wechmütig in den Wipfeln zittert aus das letzte Abendret, und weiches Dunkel versenkt das Irdische. Dann, tote Liebe, mit leisem Gruße her zu mir trittst du, dann geben wir mitsammen. Und der Winderwacht bech droben, und wir sauschen ihm wie ehedem. Der Wind rauscht in den Buchen und singt zu uns und rauscht und singt uns zu von Konnnendem.

Siehst du das tleine Haus, das er umfingt? Ben Kinderstimmen mischt sich's in sein Lied, und durch die Fenster leuchtet geldig ber, mein Weib, das Glück, das reiche, stelze, strablende, das große Glück. Die Zukunft, Gertrud, grüßt, die Zukunft grüßt! . . .

Der Bergwald rauscht, der Bergwald singt und rauscht, am Arme dich schreit' ich halboff'nen Aug's den Hang hinab. Was er und zugesungen, mit Fäden Lichtes spinnt es in und fort, zu deiner alten Wohnung fommen wir. Ein Kuß, ein Händedruck, im Weggeh'n schen nochmals ein Gutenacht . . .

Und erft, wenn ich babeim, erfaßt es mich, und wie ein Geier frallt in mich ber Schmerz."

Etatt aber auf das Gelingen einer so vollendeten Dichtung stolz zu sein, war Avenarius nur stolz darauf, die "neue Lyrif" entdeckt zu haben, und meinte schließlich am Schluß der Borrede, daß diese von ihm entdeckte "große lyrische Form", die neben die große dramatische und epische Form trete, auch dann "weiterer Bemühungen als würdig" erscheine, "wenn die personliche Begabung des Berkassers nicht genügt hat, sie bier an einem dichterisch wertvollen Beispiel zu verkörpern." Als ob das Schaffen eines wirklichen Kunstwerks in noch so alter Form nicht hunderts

tausendmal mehr wert sei als nicktungene Versuche in einer sogenannten neuen Form. Die Neuheit dieser Form kann auch nicht unbedingt zugegeben werden — Chamisso u. a. haben ähnliche Liederenklen gedichtet. Aber sedenfalls war diese subjektive Lyrik von Avenarius mehr berechtigt, sich für die Lyrik der Zukunft auszugeben, als einst Harts Theorie von der Objektivität.

Aber zu einer wahren Schultbeorie ließ sich wieder einmal Arno Holz fortreißen. Nach siebenjährigem Schweigen kundigte er in Hardens "Zukunft" seine neue Lyrik an.

"Gine Lwif, Die auf jede Mufit durch Worte als Celbitgwedt verzichtet, und Die, rein formal, lediglich durch einen Abnthmus getragen wird, der nur noch durch bas lebt, was durch ihn jum Ausdruck ringt. Eine folde Lprit, Die von jedem überlieferten Runftmittel absieht, nicht, weil es überliefert ift, sondern weil famtliche Werte Dieser Gruppe langst aufgebort haben, Entwickelungs: werte ju fein, habe ich in meinem Buche verlucht. - Wozu noch ber Reim? Der erfte, ber vor Jahrhunderten! - auf Conne Wonne reimte, auf Berg Comerz und auf Bruft Luft, mar ein Benie, Der Taufenoffe, vorausgefest, bag ibn Diefe Tolge nicht bereits genierte, ein Kretin. Brauche ich benfelben Reim, ben vor mir ichen ein anderer gebraucht bat, fo ftreife ich in neun Källen von zehn denfelben Gedanten . . . . So arm ift unfere Sprache an gleichauslautenden Worten, fo wenig liegt Dies "Mittel" in ihr uripringlich, daß man ficher nicht allzusehr übertreibt, wenn man blind behauptet, funfundsiebzig Prozent ihrer famtlichen Botabeln waren für Diese Technit von vorn berein unverwendbar, eriffierten für fie gar nicht. Ift mir aber ein Ausdrud verwehrt, so ift es mir in der Kunft gleichzeitig mit ihm auch sein reales Aeguivalent . . . Alehnlich Die Strophe. Wie viele prachtvollite Wirtungen haben nicht ungegählte Poeten Jahrhunderte lang mit ibr erzielt! Wir alle, wenn wir Befferes nicht zu thun wiffen und alte Erinnerungen loden, wiegen uns noch in ihr. Aber ebensowenig wie Die Bedingungen ftets Dieselben bleiben, unter benen Runftwerte geich affen werden, genau fo andern fich auch fortwährend Die Bedingungen, unter benen Munftwerte genoffen werden. Unfer Ohr hort beute feiner. Durch jebe Strophe, auch durch die iconfte, flingt, febald fie wiederholt wird, ein geheimer Leierfaften. Und gerade biefer Leierkaften ift es, ber endlich aus unserer Lorit beraus muß. 2Bas im Anfang Sohes Lied war, ift badurch, daß es immer wiederholt wurde, heute Bantelfangerei geworden."

Und nach diesem neuesten Rezept diebtete er nun seine Liedersammlung "Phantasus" in einem Stil, den er vor Jahren sehon einmal in der Freien Bühne angeschlagen batte und den man nicht mit Unrecht "hvrischen Depeschenstil" taufte. Einige Beispiele!

## Schmerz.

Vergeben?
Ich?
Dir?
Längst!
Ich that's, noch eh' ich's wußte.
Aber vergessen?
Vergessen??
Uch, wenn ich's fönnte!!
Oft,
mitten im hellsten Sonnenschein,
wenn ich fröhlich bin,

und "an nichts dente", plößlich, da: Grau heckt es vor mir, wie eine Krote! Und alles, alles scheint mir wieder schal! Schal und trostlos. Das ganze Leben. Und ich bin traurig, traurig über dich und — mich.

## Berbft.

Eine Düne. Auf ihr einfam ein Haus, drauken Glegen, ich am Feufter.

Hinter mir Tidtad einer Uhr, meine Stirn gegen die Scheibe.

Nichts.

Grau ift der himmel, Grau ift die See und grau das herz.

Ich bin ein Stern. Ich glange.

Thränenbleich

hebst du ju mir bein Geficht;

deine Hände weinen.

Tröfte mich! Ich glänze.

Alle meine Strahlen zittern in dein Berg. -

Alles Ernstes glaubt Arno Holz, daß bieser neue Stil von allen Dichtern später angenommen werden musse, wenn nicht die Lyrik im Dilettantismus der Form vollständig untergehen solle. Mur ein Arno Holz kann verlangen, daß man ihm auf solche Behauptung ernsthaft antwortet — nämlich: daß gerade dieser neue Stil dem Dilettantismus die Pforten sperrweit offinen würde, denn so kann schließlich jeder — "dichten". Den besten Beweis dafür hatte der Ersinder darin, daß sogleich eine Anzahl Jünger bei demselben Berleger (Sassenbach in Berlin) in derselben Manier zu dichten ansingen. Ich schlage da von Georg Stolzensberg "Neues Leben" auf und sinde darin:

Ein Engel,
hebt mich, reißt mich aus der lieben Erde.
Du warst gut.
Ich verpflanze dich ins Paradies.
Laß mich
Horch mal,
wie drollig dort der Sperling piepst!

Ist bas nun von Holz oder Stolzenberg? Ja — ist es überhaupt wert, von irgend jemandem zu sein? Ewig schade ist es nur um den Dichter bes "Buches ber Zeit"!

Aber um dieselbe Zeit hatte sich noch eine andere Gruppe von Dichtern zu= sammengefunden, die ebenfalls einen neuen Stil schaffen wollte.

Einer von ihnen war bereits früher hervorgetreten: Hugo von Hofmannsthal (geb. 1. Febr. 1874 in Wien). Sehr früh hatte er Dichtungen veröffentlicht, so mit siebzehn Jahren sein "Gestern" (1891), drei Jahre später "Der Thor und der Tod" (1894). Aber das erste Mal hatte er sich "Teofil Morren" und das zweite Mal "Loris" genannt. Damals führte ihn Hermann Bahr, der eben wieder nach Wien gegangen war, mit Begeisterung in die Litteratur ein. Aber Hofmannsthal suchte sich später seinen eigenen Kreis, und so kand sich eine junge Gesellschaft Poeten zusammen, von denen man sagen kann, daß sie jest recht gestiffentlich

das Gegenteil der fruberen Jungstdeut= schen darstellten. Hatten gebn Sabre zuvor die jungen Leute nicht fruh genug in die Deffentlichkeit treten konnen, jo machte dieser neue Kreis es sich geradezu zum Geset, zunächst völlig vornehm im Verborgenen zu bleiben. Die deutsche Jugend wurde ja unter bem Ginfluffe Niehsches "vornehm". Das war das neueste Schlagwort! Und so sammelten sie sich in einem ausschließenden Kreise und grundeten fich eine Zeitschrift "Blatter fur die Kunft", die keineswegs fur Geld bezogen werden konnte, sondern "einen geschloffenen, von den Mitgliedern ge= ladenen Leserkreis" sich beranbildete. Und diese Zeitsebrift kundigte nun ihre Imeete - in bochit sonderbarer Orthographie an mit ben Worten:

"Sie will die Geistige Kunst auf grund der neuen fühlweise und mache — eine tunst für die tunst — und sieht deshalb im gegensatzu jener verbrauchten und minderwertigen schule die einer falschen auffassung der wirklichteit entsprang, sie kann sich auch nicht beschäftigen mitweltverbesserungen und allbeglüchungsträumen in denen man gegenwärtig bei uns den feim zu allem neuen sieht, die ja sehr schon sein mogen, aber in ein anderes gebier gehören als das der dichtung." —

Den Gegensaß gegen die früheren Bestrebungen drückte man nicht zusams menhängend aus, sondern — da Nießsche ja aphoristisch geschrieben hatte — so orakelte man auch hier nur in Merksprüchen:

"Zwischen älterer und heutiger funst giebt es allerdings einige unterschiede: 20ir wollen feine erfindung von geschichten sondern wiedergabe von stimmungen feine betrachtung sondern darstellung feine unterhaltung sondern eindruck. — Die älteren dichter schusen der mehrzahl nach ihre werte oder wollten sie wenigstens angesehen haben als stüße einer meinung; einer weltanschauung — wir sehen in jedem ereignis jedem zeitalter nur ein mittel fünstlerischer



erregung, auch die freieften der freien konnten ohne den sittlichen deckmantel nicht auskommen (man dente an die begriffe von ichuld u. i. w.) der uns gang wertlos geworden ift.

Prittens die fürze — rein eilenmäßig — die fürze. — das Gedicht ist der bochste der endzgültige ausdruck eines geschehens: nicht wiedergabe eines gedankens sondern einer kimmung, was in der malerei wirkt ist verteilung linie und farbe, in der dichtung: auswahl maß und klang. — Viele die über ein zweckzichtung, auf der ein zweckzichtung läuben würden glauben troß ihres leugenens dech an die zweckzichtung, auf der einen seite haben sie erkannt daß das steffliche bedeutungstes ist, auf der andern suchen sie es beständig und fremd ist ihnen eine dichtung zu genießen. — Erzählung. Man verwechselt heute kunst (literatur) mit berichterstatterei (reportage) zu welch lecktever gattung die meisten unserer erzählungen (sogen, romane) gehören. Ein gewister zeitgeschichtlicher wert bleibt ihnen immerbin obgleich er nicht dem der tagesblätter gerichtsverhandlungen behordlichen zählungen u. ä. gleichkeumnt. — Eine neubelebung der Bühne ist nur durch ein volliges inshintergrundstreten des schauspielers denkbar."

Bersuchen wir Diese Drakelsprüche naber zu beleuchten.

Worauf die neue Schule ausging, — denn als eine solche muß man den Verein dennoch bezeichnen, — das war: die ganze Dichtung in Stimmung aufzulbsen. Man kann den Gedanken jener Allerneuesten etwa so nachdenken: Der Mensch wird in Schicksale verwickelt und erlebt ein außeres Gescheben — diese Erlebnisse zu schildern wäre also Reporterdienst, einfache Berichterstattung. Aber das Ergebnisse all des Geschebens ist ein Zustand, in den der Mensch versetst wird; diesen zu schildern wäre naturalistische Zustandsmalerei. Aber drittens: während der Mensch das äußere Gescheben erlebt und in jenen neuen Zustand eintritt, empfindet er Stimmungen: diese festzubalten wäre, nach dieser allerneuesten Theorie, die einzige Ausgabe der Dichtung.

So bat das eigentliche Haupt der neuen Schule Stefan George (geb. in Wingen a Rb. 1865) zwei "Trilogien" herausgegeben, die jede für sich einen sondersbaren lurischen Niederschlag epischen Geschehens darstellt. Die erste besteht aus den drei Teilen "Humnen", "Pilgerfahrten" und "Allgabal". Der Verfasser leitete sie selbst durch folgende Vorbemerkung ein:

"Es steht wel an verauszuschicken daß in diesen drei werken nirgends das bild eines geschichtlicken — oder entwickungs-abschnittes entwerfen werden soll: sie enthalten die spiegelungen einer seele die verübergehend in andere zeiten und ortlickkeiten gestehen ist und sich dert gewiegt hat. dabei kamen ihr begreiflicherweise ererbte verstellungen ebenso zu hilfe als die jeweilige wirkliche umgebung; einmal unsere noch unentweihten thäler und wälder ein andresmal unsere mittelalterlichen strome dann wieder die sinnliche lust unserer angebeteten städte, jede zeit und jeder geist rücken indem sie fremde und vergangenheit nach eigner art gestalten ins reich des perstenlichen und beutigen und von unsern drei großen bildungswelten ist bier nicht mehr enthalten als in einigen von uns noch eben sebt."

Aber diese so komplizierte Dichtungsart des Herrn George bedurfte eines ganz besonderen Erklarers, der dem Publikum gegenüber den Schulmeister spielen mußte. Dieser Rolle hat sich Herr Karl August Klein unterzogen:

"Jedos einzelne Gedicht ist ein Bild, eine Szene. Handelnde Person ift überall die Seele Des modernen Künftlers. In den Hommen sehen wir sie mit noch deutlicher Weltstreude über Gätten und Uferlandschaften schweben, in den Pilgerfahrten tritt sie uns entgegen unter dem Sombol des Wanderers mit sehnsüchtigen, aber unterdrücksen Leidenschaften, in Algabal unter dem Symbol des byzantinischen Imperators, der im Nieseln der Metalle und überreichen

Gewänder fich zu Tode trauert. Im ersten Buch herrschen Trompete und Paufe vor, im zweiten Leier und Flote, im dritten lange vibrierende Fiedelstriche, die wie Berzweiflung klingen und den Sinn verwirren."

Etwas Sinnverwirrentes bat tiefe neue Kunft gang naturlich. Wer bas mannliche Bedurfnis bat, zu wiffen: was er lieft und wovon die Rede ift, dem wird bei diefer ewigen pflaumenweichen Stimmungstraumerei schließlich schlimm und weh zu Mute. Und darin haben George und seine Schar sehr unrecht, wenn fie glauben, sich auf drei frübere deutsche Dichter beziehen zu durfen: erstens auf Goethe! Freilich, eine jo reiche Natur, wie der Altmeister, bietet jedem eine Geite dar, und er batte auch weiche Augenblicke, wo er von der "Rub' über allen Bipfeln" traumte; aber wenn er einen Roman oder ein Epos schrieb, dann zerfaserte er feinen Stoff nicht zu inhaltlofen Stimmungen, sondern bann erzählte er Bandlungen und schilderte Gestalten — und wenn auch Herr George darum das gettliche Lied von "Bermann und Dorothea" für einen "Reporterbericht" erklären sollte. Bu Un= recht auch beruft man fich auf Jean Paul und Bardenberg-Novalis, als ob nicht der eine seine Berfahrenbeit durch seinen sprühenden Geift gewürzt und Der andere fur feine gestaltlose Traumerei in einer tiefen und ehrlieben Religiosität ben Wurzelboden gefunden batte. George aber ift ein bloger Formalift, ein bloger Wortkunftler, ber mit mufikalischen Klangen Stimmung zu machen weiß. Gerat doch sein eifrigster Bewunderer Richard M. Mener 3. B. in Entzucken darüber, wie George einmal die bleiche Farbung eines Raumes mit bleichen Vokalen ausmalt:

"Daneben war der raum der blaffen belle der weißes licht und weißen glanz vereint, das dach ist glas, die streu gebleichter felle am boden schnee und oben wolfe scheint."

Ein befferes Beispiel von Georges kunftelnder Sprachfertigkeit scheint mir aber folgendes Gedicht zu geben:

#### Beihe.

Hinaus jum ftrom! wo ftolg die hohen rohre im linden winde ihre fahnen schwingen und wehren junger weiten schmeichelschore, jum ufermoose tosend vorzudringen.

Im rafen raffend sollst du bich betäuben an startem urduft, ohne denterstörung, so daß die fremden hauche all zerstäuben. Das auge ichauend harre der erhörung:

Siehst du im taft des strauches laub schon zittern und auf der glatten fluten dunkelglanz die dunne nebelmauer sich zersplittern? Hörst du das elsentied zum elsentanz?

Schon icheinen durch der zweige zackenrahmen mit sternenfrädten selige gefilde, der zeiten flug verliert die alten namen und raum und dasein bleiben nur im bilde.

Nun bist du reif, nun schwebt die herrin nieder, mondfarbene gazeschleier sie umschlingen, halbossen ihre traumesschweren lider zu dir geneigt, die segnung zu vollbringen:
Indem ihr mund auf deinem antlik lebte und sie dich rein und so geheiligt sah daß sie im suß nicht auszuweichen strebte dem finger stüßend deine Lippe nah. —

Die übrigen Dichter, die sich um George scharen, sind: Hugo von Hofmannsthal (geb. 1. Febr. 1874 in Wien), Paul Gerardy, Karl Wolfskehl (geb. 7. Sept. 1869 in Darmstadt), Ludwig Klages, Leopold Andrian, Richard Perls, Max Dauthendey, Oscar Schmiß, Ernst Hardt, Karl Gustav Bollmoeller, August Dehler. Einer weiteren Deffentlichkeit sind sie zuerst bestannt geworden durch einen Aufsaß des Berliner Universitätss Dozenten Richard M. Meyer: "Ein neuer Dichterkreis" (Preuß. Jahrb. April 1897). Sinen Auszug aus ihrer Zeitschrift mit Beiträgen aller Mitglieder ihres Kreises boten sie zwei Jahr später der Deffentlichkeit dar unter dem Titel "Blätter für die Kunst, eine Auslese aus den Jahren 1892—1898" (Berlin 1899). Gleichzeitig erschienen bei demselben Berleger Stefan Georges Werke, die vorher nur als Manussfriptdruck an Freunde vergeben worden waren, in einer zweiten, für den Buchhandel bestimmten Ausgabe in drei Bänden.

Der bedeutendste von seinen Freunden ift zweifellos Hofmannsthal, der auch weit bober zu stellen ift als der kunftelnde George. Ja, er ist wirklich geboren jum Lyrifer - und zwar zum Lyrifer größten Stils, bei bem Gedanke, Empfin= bung und Wert in Eins flingen; aber er will als Dramatifer gelten, und gerade das ist ihm versagt, wenigstens - solange er sich nicht von dem, alles leben totenden, Doama ber herren George und Klein befreien fann, die im scharfen Erfaffen bes Gegenständlichen, in der Handlung und ber plastischen Charafteristif das Reporter= geschäft erblicken. Uebrigens scheint Hofmannsthal sich auch schon langfam von Diesem Dogma zu tofen. - 2115 Die Freie Buhne sein Schauspiel "Die Frau am Kenfter" brachte, frand jeder Nichteingeweihte Diesem sonderbaren Werke verftandnis: 105 gegenüber. Grelle topische Gegenfaße in der Charafteristif: Ein schrecklicher grungefleideter Mann, der ein ftarkes Pferd obrfeigt, daß es zittert wie ein hund; der einen geseslich geschütten Gesandten auffordert, den Brief zu "freffen", den er eben selbst gebracht bat, und ben fich Weigernden in die Etsch werfen laft; und feine Frau, ein gang verträumtes Wefen, Die nachts am Tenfter steht und Die Strickleiter binabwirft, auf der bas Ideal ihrer Seele binaufklimmen foll! Und in diesem Augenblick wird die Frau abgefaßt von ihrem grunen Mann und verfällt einer unbeimlichen Rache, die man nicht versteht. Ja, man versteht bas gange Stuck nicht; aber nach ter Ansicht ter George-Schule foll man auch ein Runftwerk nicht verstehen. - Fast bas gange Stuck ift ein Monolog ber Frau, nur vorübergebend unterbrochen durch ein Gespräch mit ihrer Amme. Alles, was der Mann thut, geschieht binter den Coulissen. Nur immer steht die Frau am Fenster

und thut das, was die Freie Bubne früher als Gelsbrücke verpont batte: sie balt reflektierende Monologe und erzählt in direkter Charakteristik fich selbit, was fie erlebt hat und was sie empfindet. Das Gange ift eben kein Drama, sondern ein gesprochenes Bild: "Die Frau am Tenster". Auf ter Bubne ift es unmoglich; beim Lesen aber entzückt es durch Gedankentiefe und seelenvolle Verssprache. Eine lebendigere Bandlung erfant hofmannsthal in feiner "Doch zeit ber Cobeibe". Aber die Geschichte von der Frau, die ihren geistwoll edlen Mann in der Hochzeits= nacht verläßt, um einen ihr langft untreu gewordenen Geliebten im Saufe feines reichen und geizigen Baters aufzusuchen und fich ba so lacherlich zu machen, baß ihr nur noch der Lod übrig bleibt — diese Geschichte an sich ist gewiß ohne Natur, obne Wahrheit und Reiz. Aber Die einzelnen Bilder find mit Kunftlerauge an= geschaut, und die Eprache ift ftellenweise durchdrungen von Sebonbeit und Weisbeit. Darum mochte ich den Hobepunkt von Hofmannsthals Schaffen in seinem früheren Drama "Der Lot des Tigian" suchen. hier ift gar fein wirkliches Drama versucht. Der Beld betritt die Bubne aar nicht. Die abnungsvollen Schauer seines Sterbens schweben nur über ber barrenten Schar seiner Getreuen, Die von ibm febryarmen und in wunderbarer Sprache Den Meifter Der Schunbeit feiern:

> Gianine. Er hat ben regungslofen malt belebt: Und wo die braunen weiber murmelnd liegen und epheuranten fich an Buchen ichmiegen, da hat er gotter in bas nichts gewebt: Den fatter der die fpring tonend bebt, bis alle dinge in verlangen ichwellen und birten fich ben birtinnen gesellen ... Batifia. Er hat ben wolfen die vorüberichweben, ben wesenlosen, einen finn gegeben; der blaffen meißen ichleierhaftes debnen gedeutet in ein blaffes füßes fehnen, der macht'gen geldumrandet ichwarges wallen und runde graue Die fich lachend ballen und rofig filberne die abends giebn! Gie haben feele, haben finn durch ihn. Er hat aus flippen, nachten, fablen, bleichen, aus grüner mogen brandend weißen ich aumen, aus ichwarzer baine regungslofen träumen und aus der trauer bliggetroffner eichen ein menichliches gemacht bas wir verfteben und uns gelehrt ben geift ber nacht ju feben. Er hat uns aufgewedt aus halber nacht und unfre feelen licht und reich gemacht . . .



# Schluß.

Go erftrebt die lette der vielen Dichterschulen am Ende des neunzehnten Labrbunderts die Auflösung der rauben Wirklichkeit in klangvolle gedankenreiche Schönbeit. - Mit tem Kampfe gegen bas Herkommliche und Triviale für Schönbeit, Kraft und Gedankenstarte batte ber Rampf ber jungen Dichter im Unfange ber achtziger Jahre begonnen. Dann kam bie Forderung bingu, Die foziale Frage und die Arbeit des Tages in Diefe Kunft der Schonbeit bineingu= gieben. Dann entruftete man fich über Die Schonbeit, verwarf ten Bers und wollte nur noch die Proja des Arbeitslebens dargestellt seben. Man lachte über Die Liederfanger. Man wollte nur noch den Roman und Das Drama anerkennen, und beide sollten nur noch die frasse Wirklichkeit im Buche und auf der Bubne zeigen. Best machte man bie Ungerechtigkeit ber Welt in ber funftlerischen Dar= stellung noch ungerechter und ben Schmuß noch schmußiger, bis einige auf ben Einfall kamen, daß doch auch der Reichtum und die Ueppigkeit in der Wirklichfeit vorhanden waren. Und nun schwelgten die Realisten an den Tafeln der Reichen, bielten es mit den Glucklichen und den "Starken" und gewöhnten sich, mit diesen über die Ungerechtigkeit der Welt vornehm zu lachen. An Stelle des Hinterbaustramas trat tie Calonfatire, an Stelle ber naturaliftischen Armuts= darstellung der leichtfertige Dirnenroman. — Und dann tauchte plotslich die Schonbeit wieder auf. Berauschend, wie eine neue Offenbarung, ftromten Die Berje wieder baber; fie erklangen auf der Buhne, fie weihten den Roman wieder jum Epos, und fie ließen taufendfaltig die Luft und das Leid der Menschen wiedererklingen aus jungem Bergen. — Und nun kommt wieder eine Schar von Poeten, Die sich "vornehm" zurückziehen von der Welt, die in der Alltagsarbeit etwas Entweihendes fur Die Dichtung feben, die fich berauschen in Schonheits= flangen und in Bersbildern, und die Gedanken in Wortmufik wollen erklingen laffen und die Runft nur pflegen wollen um der Runft willen. - Der Kreis: lauf ist beendet.

Diesen Kreislauf zu schildern war der Zweck des vorliegenden Buches. Wenn es der Wahrheit entspricht, so muß es sich darstellen wie eine Geschichte

fortlaufender Zusammenscharungen und Gruppenbildungen. Nie hat das Vereinsteben eine solche Rolle in der Litteratur gespielt wie in dieser Periode. Der mächtige Einfluß, den vorübergehend der Verliner Verein "Freie Bühne" geübt hat, ist geschichtlich nur dann ganz verständlich, wenn man beachtet, wie beständig ihm Vereinsbildungen vorausgegangen waren und Vereinsbildungen folgten. Die ganze Zeit war beherrscht von dem Gedanken, daß auf diesem Wege eine Neubelebung der deutschen Litteratur herbeigeführt werden könnte — und doch war es ein so gefährlicher Irrweg, denn nur freischaffende Individualitäten können wirklich große Künstler sein — frei vor allen Dingen von jedem einseitigen ässthetischen Dogma.

Und nie bat das afthetische Dogma eine größere Rolle in der deutschen Litteratur gespielt, als auch gerade wiederum in dem Zeitraume, den wir eben durchmaßen: Naturalismus, Sombolismus, Berismus, Phantastizismus, Impressionismus, Realismus, Neuidealismus, — wie flogen uns alle diese Ausdrücke gleich Granatsplittern um die Ohren, als wir diesen sonderbarsten aller Litteraturkämpfe an uns vorüberziehen ließen. Wahrhaftig: es war das Zeitalter der .. ismen und der .. aner.

Und gerade das Ergebnis dieses Kampfes mußte darin bestehen, daß die letten Aner die Niessecheaner und der lette Ismus der rücksichtlsose Individualismus wurde. Auch dieses lette Ertrem muß nun wieder überwunden werden, ebe auf dem blutgetränkten Schlachtselde die friedlichen Blumen der echten Dichtung wieder erblüben können. Das wäre das wertvollste Ergebnis dieser stürmissehen Revolution, wenn man — und das wäre nun doch wirklich möglich! — nun endlich gelernt baben würde: Zusammenrottungen führen wohl zu vorübersgebendem äußeren Erfolge, aber sie toten die Eigenart der Auswärtsringenden und sie benimen den rubigen Fortschritt des Geisteslebens.

Individualitäten, einzelne für sieh emporstrebende Menschen, sind auch aus diesem verheerenden Kampfe lebend zurückgeblieben. Das sehen wir auch deutlich in dersenigen Diehtungsgattung, die seit mehr als einem Jahrhundert im breitesten Strome daberrauscht: im Roman.

Es konnte nicht die Aufgabe dieses Buches sein, die Geschichte des deutschen Romans der leisten zwanzig Jahre erschöpfend zu behandeln. Nur wo er in die Wogen dieses Litteraturkampfes bestimmend hineingezogen wurde, habe ich ihn in seinen charafteristischsten Bertretern berührt. Wir sahen da, wie auch der Roman von den verschiedenen ästbetischen Dogmen wechselnd beeinflußt, wie er naturalistisch, sumbolistisch, salonmäßig einisch wurde — und auch der Roman hat sich von all diesen Dogmen wieder befreit.

Aber was beißt der Roman? Gerade diese Dichtungsgattung kann nie so vollständig in ein Schema gezwängt werden, wie das Drama oder die Lyrik. Denn das Drama bat keinen Wert, wenn es nicht aufgeführt wird, und die Bübnenleiter folgen der Mode, weil der Mode auch die Theaterkasse folgt. Und der Lyriker, der in Deutschland überhaupt schwer einen Verleger findet, sindet ihn noch am ebesten, wenn er ein Tagesschlagwort auf den Titel seinen kann. Aber

der Roman findet seine Leser und seine Kaufer in den weitesten Schichten der Berölkerung, und die Leibbibliotheken so gut, wie der Handler auf dem Eisenbahnhose oder wie der Sortimenter, der sein Lager für Weihnachten "affortiert" — wissen, daß sie manchen etwas bringen werden, wenn sie vieles bringen. Daher floß denn auch ein großer Strom der Romandichtung — der wertvollen sowohl, wie der wertlosen — unberührt um den ganzen Lärm des Kampses, und mancher Wiffinger aus der Kriegszeit steuerte nachber langsam aber sieher sein gerettetes Boot in den großen Strom zurück.

Es kann nun naturlich auch nicht meine Aufgabe sein, am Schluffe meiner Darstellung tes ganzen Kampfes nun auch noch ten ganzen Roman ter Gegen=



wart zu schildern. Ich müßte die Anzahl der bisher bedruckten Blatter dann, statt sie jest zielbewußt abzuschließen, um das Doppelte vermehren.

Will man aber eine allgemeine Charafteristik des "Neuen Romans" in seiner Gefamtheit geben, so kann man fagen: Er bat fich verinnerlicht, obwohl ber Naturalismus ibn vorübergebend ver= außerlichen wollte. Un Stelle ber reichen außeren Bandlung ift bie feinfinnige Schilderung seelischer Entwickelung getreten. Auch die Spannung sucht der litterarische Roman jest weniger als je in der zer= malmenden Wucht der außeren Berbalt= niffe - wie der soziale Roman es that sondern mehr in dem luckenlos fesseln= ten Aufbau eines menschlichen Charaf= ters: wie es einst schon der Werther=Dichter anbabnte im Gegensaße zu seinen deutschen Vorgangern. Freilich - eins hat das in ber neueren Dichtung zur Folge gebabt.

Es gilt nicht mehr Wilhelm von Schlegels Grundsat, daß das erste Erforzernis für einen Roman ein bedeutendes Menschenleben sei. Im Gegenteil: gerade darin sucht man vielfach die Kunst, auch den Durchschnittsmenschen interesssant zu machen durch vollständige Enthüllung seiner geheimsten Seelenregungen nach dem Grundsate, daß für den Menschen nichts interessanter sein könne, als der Mensch. Nicht mehr die Helden, wie bei Walther Scott, nicht mehr die Driginale wie bei Dickens, nein: die schlichten Menschen stehen im Vordergrunde der Romanerzählung. Zu einer wirklichen Kunst brachte es auf diesem Gebiete von den Neuesten namentlich Georg von Empteda, dessen litterarische Ansänge mit seinen "Freilichtbildern" in die Zeit der Gründung der Münchener Gesellschaft für Modernes Leben fallen. Alls ein ehemaliger Offizier nahm er sich die

Schilderung seines einstigen Standes zu seinem besonderen Bereich, und nach= dem er mit seinen knapp und kernig erzählten "Drohnen" und mit seiner lebensvollen Schilderung "Unfer Re= giment" sich glanzend eingeführt batte. erreichte er nach einigen, wenig erfreu= lichen, pikanten Abschweifungen den Sobe= punkt seines Konnens in "Entvester von Gener", der dichterischen Lebens= geschichte eines sachsischen Offiziers, die er vollig zutreffend als "ein Menschen= leben" bezeichnet. — Bon anderen jungeren Kräften seien noch genannt Withelm von Polenz, der in feinem etwas breiten Religionsromane: "Der Pfarrer von Breitendorf", und ber bumorvoll veranlagte Wilhelm Dege= ter, ber in feiner "Mutter Bertha" fein Bestes leiftete, mabrent Peter Altenbergs "Wie ich es sebe" - son= derbare Abwege sucht. Auch die Kampen aus der Revolution sebreiben naturlich ruftig weiter. Ernft von Wolzogen tummelt wablles sein bumoristisches Rok und reitet immer mehr in das Gebiet des prickelnd Pifanten binuber. Dem 3ch = Kultus buldigte er in seinem Ecce ego! Die Emanzipierten verspottete er in seinem "Dritten Geschlecht". Max Kreber zeigte sich in dem "Gesicht Christi" von der erwachenden religibsen Stromung weibevoll berührt. hans Land, der feine besten Stiggen unter bem Titel "Sunden" gesammelt hatte, überraschte mit einem geschichtlichen Spartacusroman voll packender Poefie "Bon zwei Erlofern". Rirchbach zeigte sich als Realist im "Leben auf der Walze" und als geistreicher Denker mit eigenartiger Weltanschauung in "Welt= fabrer". - Jacobowski bot einen "Werther, der Jude" dar u. f. w. Anton



und Karl von Perfall, Hans und Fedor von Zobeltiß, Eduard Berg u. a. sueben das moderne Leben überall zu fassen, während J. E. Heer und Rudolf Straßgleich Ganghofer wesentlich die Naturschilderung in ihren Romanen pflegen. Wie wenig aber jemand noch Lust bat, sieh in irgend ein ästhetisches Dogma einzwängen zu lassen, das zeigte sieh, als der Verleger Storm im Jahre 1894 einen Verein für freies Schrifttum gründete und darin veröffentlichte: einen symbolischen Roman von Conrad ("In purpurner Finsternis"), einen bistorischen von Conrad Ulberti ("Die Kose von Hildesbeim"), einen spiritistischen von Gumppenberg ("Der fünste Prophet"), einen humoristischen von Vierbaum ("Die Freiersfahrten und Freiersmeinungen des weiberfeindlichen Herrn Panfrazius Graunzer"); einen realistischen von Gustav Falke ("Landen und Stranden"), einen tendenzissen von Dscar Mosing ("Die Vildungsmüden"), Vearbeitung von Carl Schneidt, dem geistreichen Spottvogel-Redasteur (nach Valles humorvollem "Vingtras' junge Leiden"), einen phantasisschen von Paul Scheerbart ("Tarub, Bagdads berühmte Köchin") und einen satirischen von mir ("Die Altien des Glücks").

Tros alledem kann man noch eine Gruppe von Romanen unter einem einzbeitlichen Gesichtspunkte zusammenkassen: das sind diesenigen der neuen Frauenzgeneration. Nicht als ob sie ihres Geschlechtes wegen von den männlichen Dichtern getrennt werden sollten. Im Gegenteil saben wir ja, wie im Drama und in der Lyrif die Frauen sich zwanglos den verschiedenen Dichtungsströmungen ansschlossen, in denen ihre männlichen Genossen den Ton angegeben hatten. Im geraden Gegensabe dazu aber wurden im Romane die Frauen in den neunziger Jahren selbst die Angeberinnen eines neuen Tones. Und das ging sehr natürzlich zu.

Der Naturalismus hatte das Bestreben geweckt, neue Lebensverhaltniffe durch Dichterische Darftellung aufzudecken: dabei war auch die moderne Frau "entdeckt" worden. Wer aber konnte Diese besser kennen als Die Frauen selbst? Dun hatte fich aus dem naturaliftischen der Scelenroman entwickelt: wer konnte bier beffer zu Hause sein als wiederum Die Frau selbst? Budem batten Die Frauen fur fich eine soziale Aufgabe zu losen in der modernen Frauenbewegung, und wahrend ber soziale Roman bei ben Mannern langsam in den hintergrund trat, mußten Die Frauen naturgemäß ihm von ihrem Standpunkte aus ein neues Leben ein= blasen. Und da der weibliche Geift von vornberein das Einzelne schärfer ins Auge faßt, und ftatt bes großen Ueberblicks über bas Gange Die Teile und Die Teileben sebneller erfaßt, so eignete fich fur die moderne Spielart des Romans mit seiner feinen Filigranarbeit und bem Gefundenftil seiner Seelenbeobachtung gerade die Dichterin. Go ift die neue Gruppe ter Frauenromane wohl aus dem jungften Deutschland bervorgegangen, aber auch fie schließt nicht ab mit dem Ende der naturaliftischen Revolution, sondern auch fie bebt dort eigentlich erft an. Much ibre erschöpfende Behandlung gehört taber nicht an ten Schluß biefer meiner Darftellung, sondern auch fie verlangt eine Darftellung fur fich, und die konnte nur gelingen im Zusammenhange mit einer eingehenden Schilderung ber modernen Frauenbewegung. Hier also nur einige allgemeine Umriffe.

Noch gilt Frau Ehner-Cichenbach als die erste, denn mit ihren Erzählungen: "Das Gemeindefind", "Unsühnbar" (1891) und "Glaubenslos" (1893) batte sie sich auf der Höhe ihrer berben, starken Kunst erhalten. Emilie Mataja (Emil Marriotist noch immer am größten in der Schilderung religibser Seelenkämpse. Neben ihr eine Reibe von Novellistinnen erstanden, die mit scharfem Realismus der

Beobachtung besonders die Landschaft ibrer Heimat in ihren Ergablungen bervortreten laffen. Go schreibt die Badenserin Ber= mine Villinger (geboren in Karlsrube am 6. Kebruar 1849) mit Vorliebe aus ibrer schonen Deimat am Kuße des Edwarzwaldes, wobei sie besonders das Rleinleben berücksichtigt und in Schulmatchen= und Bauerngeschichten eine sebarfe Beobachtungsgabe beweift. wabrent ibre wurttembergische Genoffin, die uns sebon als Luriferin befannt ge= wordene Molde Rurg, mit ihrer regen Phantafie am liebsten in Italien weilt, läßt Die Bamburgerin 31je Frapan (geboren am 3. Februar 1852) Die Welt Brifchen Elbe und Alfter", in der fie beimisch ift, "Bu Waffer und zu Lande" lebens= voll erstehen, und ihre "Querkopfe" (1895) find echte bamburger Driginale. Gine gan; andere Landichaft, Die bisber ber Diebtung gang fern gelegen batte, fübrte das frische Talent von Clara Biebig (vermählt mit dem Verlagsbuchbandler Cobn) in die Dichtung ein. Als eine geborene Triererin bat sie "Die Kinder ber Cifel" litteraturfabig gemacht, und wenn ibre Echauspiele "Barbara Holzer" und "Pharifaer" auch noch zu keinen Bubnenerfolgen führten, jo bat ihr Runftlerroman "Es lebe die Runft" und por allem die fecte Lebensfrische ibres



"Weiberdorfs" (1900) ihr einen der ersten Plage unter diesen modernsten Schriftzstellerinnen verschafft. — Die holsteinische Ebene, der Duft der Heide und die geschichtliche Ueberlieferung des jest wieder deutschen Danenlandes von Hamburg bis zur schleswigschen Grenze findet treue Naturione in den Schöpfungen von Charlotte Niese (geboren zu Burg a. F.).

Ift es bei biefen Schriftstellerinnen wesentlich ein landschaftlich ethnographischer



Realismus, der das "Moderne" in ibren Erzählungen ausmacht, so erscheinen andere wesentlich als Vorkampferinnen ibres Geschlechts. Eine That in Dieser Binficht vollbrachte Gabriele Reuter in ibrem mit Recht so schnell berühmt gewordenen Roman "Aus guter Familie", in dem die Leidensgeschichte eines jungen Matchens der fogenannten befferen Stande geschildert wird, das für alles andere er= zogen worden ist: nur nicht für den Kampf mit dem Leben (1895); und dieser Aufruf zur verständigeren Hand= habung der Erziehung des weiblichen Geschlechts findet ein Gegenstück in ihrem neueren Romane "Frau Bürgelin und ibre Cobne", in dem eine erziehende Mut= ter die Beldin ift. - Belene Boblau (Frau al Raschit Ben) führte fich gleich= falls als Realistin ein mit ihren "Rats= mådelgeschichten" (1888), denen sie meh= rere Fortsetzungen folgen ließ; und ihre scharfe, ja frasse Kritik an der modernen Frau und ihrem Bildungsstande erreichte den Höhepunkt in ihrem Buch "Das Halbtier" (1899). - Daß übrigens Diese fritischen Naturalistinnen von jenen Land= schaftsschildererinnen durchaus nicht grund= säklich getrennt sind, das bezeugt als eins von vielen Beispielen Ilse Frapans: "Bir Frauen haben fein Baterland". -Wie sehr aber auch bei einer Frau der Naturalismus der Schilderung alles Maß und alle Grenzen übersteigen fann, das beweist die junge Belene von Mom= bart, die fich hans von Rablenberg nennt (geboren zu Beiligenstadt am 23. Februar 1870), Die Berfafferin 3. B. von "Die Familie von Barchwiß" und "Mirchen" (1899). Much E. Bety, Ets= beth Mener=Korfter, Dora Duncker, Un nu Bock ringen nach modernen Bielen, und von jungerem Nachwuchs find u. a.

zu erwähnen Emmy von Egity, Anna Behnisch, Emma Böhmer u. s. w. Als völlig selbständig jedoch und nur in gutem Sinne als eine Schülerin Gottfried Kellers bewährte sich Ricarda Huch (Frau Ecconi) in ihrem rein menschlich-schönen Buche: Erinnerungen von Ludolf Ursteu dem "Jüngeren".

Doch genug! Nur allgemeine Umriffe sollten hier geboten werden und einige Namen zur Stichprobe.

Auch an neuen journalistischen Gruppenbildungen fehlt es nicht. Als eigentliches Organ der Jungstdeutschen hat sich vor einigen Jahren "Die Jugend" aufgethan, sich aber von den Ertremen ferngehalten, die im "Simplizissimus" und in Bierbaums neuester baroffer Grundung der Zeitschrift "Die Insel" sich wunderlich und unerfreulich auswachsen. Gegenüber den ewigen Sonderbundeleien schuf Grotthuß in seinem "Türmer" eine Zeitschrift, die sich freihalten will von allen Schlagworten, und Lienbard erstreht eine künftige Heimatkunst in seiner "Heimat".

Alles dies beweist, daß die Anregungen des litterarischen Krieges noch fortdauern, und niemand kann wissen, zu welchen neuen Spaltungen und Spannungen, Gruppierungen und Richtungen die litterarische Folgezeit noch führen mag. Prophezeien soll und kann man nicht über die litterarische Zukunft, aber ein Wunsch steht jedem frei, und so möchte ich denn mit einem solchen diese Darsstellung schließen:

Möchte die nächste Zukunft der deutschen Dichtung nicht von Schulen und Richtungen, sondern von einzeln für sich dastehenden, groß und frei schaffenden Persönlichkeiten beeinflußt werden; und möchten sich diese dessen bewußt sein, daß alle echte Kunft ihre älteste Lehrmeisterin in der Natur sieht, daß sie aber nicht bei der sichlerhaft knechtischen Nachahmung stehen bleibt, sondern daß sie die aufgefundene Wahrheit mit der Schönheit der Form versöhnt, durch die Größe des selbständigen Gedankens vertieft und ihr die Weihe gieht durch die Erfülzlung mit sittlicher Kraft.





Die Bahlen bedeuten Die Geiten.

21.

Adermann, Paul 165.

Abler, Prof. Ueber vollstümliche Aufführun: gen 184.

Abler, Friedrich. Mitarbeiter ber "Modernen Dichtercharaftere" 54. 55. — Gedichte und neue Gedichte 334. Bild 334. — Anführ rungen 55.

Atademiide Beitider. Wird gegründer 69. Alberti, Konrad: (Pieud. f. Conr. Gittenfeld). Anfänge. Gegen Benfe. Ohne Schminfe. Miesen und Swerge. Plebs 97. — Wer ist ber Starfere? 97-99. — Die Alten und die Jungen 99. — Brot! 140. Aufgeführt 183. Begr. d. Deutschen Bühne 182. Leipz. Prozeß 194. — Die Rose von Hilbesheim 360. — Bild 97. Alexis, Willibald. 10. 66.

Altrenberg, Peter. Wie ich es febe 359. Undrejenoff, Bieter von. Weltgericht 337. Unne, Unten. Direfter bes Residenztheaters in Berlin 114. — Kübrt Ibiens Geipenfier auf 118. — Wird Direfter d. Kgl. Schauspiel-hauses in Berlin 121. — Sein Rachfolger 267.

Antoine, André. Begr. t. Theâtre libre 281. 282. — Bild 281.

Angengruber, Ludwig. Das vierte Gebot i. t. Freien Bubne 146. — Bild 162.

Arent, Wilhelm. Berausgeb. d. ,, Med. Dichter: diaraftere". Gedichte 52. - Mus tieffter Geele 52-54. - Bleibtren über ihn 67. - Min: ftifiziert. R. Lenz 80. — Weitere Lieberbande 333. — Bild 82. — Anführungen 53. 54. L'Arronge, Adolf. Begründer des Deutschen

Theaters 26. - Tritt gurud 282. - Bild 26.

Auerbach, Berthold. 67.

Augier, Emile. M. G. Conrad über ibn 34. 196.

Augsburger Abendzeitung. 205. Aufterliß, Robert. 335. Avenarius, Ferdinand. Wandern und Werden. Deutsche Lywit. Mitarbeiter der Berl. Monatshefte 60. - Lebe! 346-348. - Ueber die große Inrische Form 348. 349. — Bild 347. — Unführungen 347. 348.

Baate, Curt. Mitbegrunder ber Freien Bolte: bühne 186.

Bahr, hermann. Anfänge 240. — Rommt von Paris nach Berlin 240. — Aufführung

ber "Neuen Menichen" 184. — Die große Sünde 242. — Die gute Schule 242-246. Bergleich mit Tovote 247. 248. — Ueber Die Jufunft d. deutsch. Litteratur 271. - Kritif der Moderne, Ueberwindung des Naturalismus. Muffiche Reife. Geht nach Wien 309. — Caph, Mutter, Tichapperl, Star, Athlet. Wird Führer Jung-Wiens. — Ueber Schlenthers Burgtheater-Leitung 310. — Ueber Die norddeutiche Edriftstellertolonie in München 312. 313. - Bild 240. - Anführungen: 244-246. 310. 312. 313.

Barnan, Ludwig. Mitgl. Des Deutschen Thea: ters. Infgenierung des Don Carlos. Ginfluß auf Kain; 27. - Begründer das Berliner

Theater 121. — Bild 275. Barich, Paul. Auf Strafen und Stegen. Aliegende Blätter 81.

Barth, Paul. Tiberius Grachus 306. Baumbach, Rudolf. 11. 271. Baprifcher Courier. 203.

Bebel, August. 188. 189. Bed, Carl. 204.

Beder, August 204. Beder, Wilhelm. 323.

Behnisch, Anna 363.

enzmann, hans. Im Frühlingsflurm, Sommersennenglud 336. Bengmann, Sans.

Berg, Leo. Redafteur an Rufters Afad. Beit: schrift 69. - Tritt für die modernfte Stro: mung ein 70. — Gründet mit Wolff und Küster den Verein "Durch" 71. — Bild 70. Berlin beginnt sich zu Deutschlands geistigem

Mittelpunft ju entwideln 1-3.

Berliner Borfen : Courier. Heber Die Schillerpreisverteilung 1891. 268.

Berliner Presse, Berein 339. Berliner Tageblatt. Ebendarüber 268. Gründung 26. — Bringt Sudermanns "Fran Gorge" 109. 110.

Berliner Theater. Wird gegründet 121. -Erwähnt 276.

Berliner Universität. 22.

Bern, Maximilian. Aus einem Leben 334-335.

Bernans, Michael. 28. Bernstein, Elfa. Giche Ernft Mosmer.

Bert, Eduard 360.

Bierbaum, Otto Julius. Anfänge. Bezieh-ungen zu ber Beitidrift "Münchener Kunft" 197. — Mitbegründer ber Gesellschaft für modernes Leben 202. - Deutsche Lurif von

heute 203. - Heber feinen religiöfen Etand: punft 205. - Heber Die Bufunft D. Deutschen Litteratur 271. - Moderner Musenalmanach 324. - Erlebte Gedichte 284-325. - Nemt Fromme Diesen Krants. Loberan; 325. — Pantrajius Graunzer 360. — Bild 200. — An führungen 271 u. 325.

Bismard. 1. Björnson Björnstjerne. In der Berliner Freien Buhne 144. — Bild 168.

Blätter für Die Runft. Werden gegründet 351. - 3hr 3wed und ihr Kreis 351, 352.

Bleiberen, Karl. Unfange 41. - Gunlang Schlangenzunge. Der Traum. Dies irae 42. - Der Nibelungen Not 43. — Norwegische Nevellen. Schlechte Gesellschaft 44. — Na: poleon bei Leipzig. Dentiche Waffen in Spainen. Lord Burons lepte Liebe 45. -- Seine Tochter 45-46, Tireler Liederbuch 46-47. - Berbaltnis ju ben "Medernen Dichtercharat teren" 50. — Mitarbeiter der Berl. Menats befte 60. — Nevelutien in der Litteratur 65-68. — Wird Herausg, des Magazin 68. — Nechter die Luit 91. — Grekenwahn 94-96. - Ueber bas Drama ber Bufunft 126. — Schickal 127—129. Aufgeführt 182, 183. — Weltgericht 129—130. — Em Kauft der That 130. — Hareld. Damen 131. — Volf und Vaterland 131, 132. — Mitbegr. der Deutschen Bitone 182. - Legt Die Riebaftien des Magazin nieder 228. Bild 48. Anfübrungen 47. 48. 65. 66. 67. 126. 128, 129,

Blütbgen, Bieter. Heber Die Butunft Der

Deutschen Litteratur 271.

Blumenthal, Oscar. Neue Monatsbette für Did ung und Kritit 17. - Krititer am Berl. Tageblatt 26. - Probepfeil, Greke Glode 27. - In Samt und Seide. Bleibtren und Rrefer über ibn 112. - Begrimder bas Leifingtheater 121. - Luftipiele 316. -- Bilt 120. Bodenfredt, Friedrich. 28.

von Bodmann, Emanuel. Emfen 335. Böbiter, Staatsietretar, im Reichstag gegen

den Naturalismus 27.

Boblau, Belene. Ratsmadelgeschichten, Salb. tier 362.

Böhmer, Emma. 363.

Volumer, Emma. 363. Bölfche, Wilhelm. Anfänge. Analwie von Heines Werten. Maturw. Grundlage der Poesse 185. — Paulus. Jauber des Königs Arpus 186. — Mitbegr. der Freien Velksbühne 186. 187. — Redakteur der Zeitschrift Freie Wilhne 228. — Bist 185. Bohl, Johannes. Mitorh der Modernen

Bohne, Johannes. Mitarb. der "Modernen Dichtercharaftere" 55.

Bondy, J. A. 336. Brabm, Otte. Schillerhaffer 22. - Kritifer der Bossischen Zeitung 26. — Tritt für 3be fon ein. Ueber Heinrich von Kleift 118. Enan über Ibien 120-121. - Borf. Des Bereins Freie Bubne 143. - Stellt Diefe in ben Dienft Des Auslandes und des Marmalis:

mus 144-146. - Berausg. D. Beitschr. Freie Bühne 180. - Programm derfelben 180-181. Meber Deutsche Buhne und freie Bolfsbuhne. Mitbegr. d. letteren 186. 187. — Bergleich mit Mi. G. Conrad 198. - Heber Wilbrandts Reue Zeiten 213. — Ueber Lubliner 216. — Legt die Nedattion der Zeitschr. Freie Bühne nieder 228. — Bahr fein Mitredafteur 242. — Pachtet bas Deutsche Theater in Berlin 282. 289. — Bild 143. — Anführungen 180. 181. 186. 187. Brandt, Julius. Pleudemmn für Hillebrand.

Novo 199. - Knifer Otto III. 200. - Benus

Uftaroth 200. 201.

Brentane, Tranz. 336. Brestaner Zeitung. Ueber Schillerpreisver:

teilung 1891. 269.

Brune, C. (B. Pieud, für Julius Schulf. Rönigsfehn u. Rebell 137. 138. - Pinfel und Kutte. Deutsche Lorif von 1891, 324. Bruns, Mar. 336.

Büchner, Georg. Leonce und Lena 312.

ven Bülem, Bans. 1.

ven Butowics, Emmerich. Diretter Des Deutichen Belfetheatere in Wien 207. - Bild

Bultbaupt, Beinrich. Mitarbeiter ber Berl. Monarchefte. König Caul. Die Arbeiter. Gereld Wendel. Gine neut Welt 132. -Ueber moderne Dramenstoffe. 133. Bild 133. — Anführung: 131—133.

Burdbard, Mar. Anfänge. Direftor bes Wiener Burgtbeaters. Tübet 3bien in Wien ein 207. - Spatien für ibn 208. - Tritt

juriid 309.

Buffe, Karl. Gedichte und Neue Gedichte 329. — Bild 329. — Anführung 329.

Buron, 45. 46. 163. 164.

Carriere, Moris. 28. — Gegen Kirchbach 61. Striftaller, G. Natürliche und vernünftige Zuchmahl in der Menschheit. Mitarb. der Zeitschr. Gesellschaft 62.

Cobn, Clara. Giebe Clara Biebig.

Conrad, Edriffitellername des Pringen Georg

von Preußen, f. d.

Conrad, Michael Georg. Anfänge 33. Parifiana. Meritale Edilderhebung. Die testen Papite. Lutetias Töchter, Totentang der Liebe 34. — Begründer der Zeitschrift Gesellschaft 61—65. — Bleibtreu über ihn 66. — Was die Far rauscht 92—94. — Kirma Geldberg 139. — Beziehungen zu der Zeitschrift Münchener Kunst 196. 197. — Bergleich mit Brahm 198. — Ueber Ungier 34. 196. — Mittbegründer der Gesellichaft für medernes Leben 202. — Ueber die Ziele der Gesellschaft 203. — Das Necht, der Staat, die Mederne 204. — Relig. Erkfärung 205. — Vergleich mit Levere 248. - In purpurner Finsternis 360. Bild 33. Unführungen 62. 63. 203.

Conradi, hermann. Einleitung zu ben "Mo: Dunker, Dora. 362. bernen Dichter Charafteren" 48-49. Erfte Durch. Jung:Litterar. Verein wird gegründer Gedichte 50. — Lieder eines Sünders 51. 80. 68-79. — Bleibtreu über ihn 94. 96. Ver-Gedichte 50. - Lieder eines Günders 51. 80. 81. — Jührt Arent ein 52. — Mitarbeiter ber Berl. Monatshefte 60. — Ueber Gendell 80. — Brutalitäten 99. — Abam Menich 99-100. - Hauptmann über ihn 165. -Leipziger Projek. Gein Tod 194. — Nachrufe und Berberrlichungen 194. 195. In ber Berliner Freien Litterarifden Gefellichaft 196. Bild 49. Anführungen 48. 49. 50. 80-81.

Cûdrafa. Bafantafena 279.

### D.

Dahn, Felir. 10. 66. 204. - Bild 9.

Dandler, Anna 203.

Dauthendn, Mar. 354. Décadents. Entstehung und Bedeutung dieser Bezeichnung einer modernen Richtung 242.

Debmel, Richard. Anfänge 331. — Er- löfungen. Aber die Liebe 332. — Bild 331. Anführung 332.

Dern, Juliane 312.

Deutide Bühne wird in Berlin gegründet 182-184. Erwähnt 196.

Deutsche Studenten-Bereine 21. 22. Deutsches Tageblatt. Gründung und Mit-

arbeiterfreiß 41. Deutsches Theater. Gründung desselben durch L'Arrenge 26. 27. - Wird von Brahm gepachtet 282. 289. — Ermähnt 213. 215. u. a. D.

Deutsches Theater in München wird ge-

aründet 313.

Deutsches Bolfstheater in Wien wird gegründet 207.

Doutschinger, Frang. Theaterdireftor in Auge: burg. Führt Ibiens Gespenfter auf 117. Bill 117.

Deutschland, Beitschrift, begründet durch Frit Mauthner 213.

Devrient, Otto. Berl. Softheater : Direttor. Schillerpreisrichter 267.

Dilthen, Berliner Universitäte Profesor. Als Schillerpreisrichter 267.

Dittrich, Mar. 323. Doepler, Carl Emil d. Melt. Maler, wirft für Bolfetheater 184.

Dörmann, Felir. Begrußungsgedicht für 36: fen in Wien 207. Neurerifa, Genfationen 333. — Anführung 333.

Deficjewsti, Tjeder. Schuld und Guhne 225. - Dramatisiert von Zabel und Koppel als "Rasfolnitom" 226. — Eine heitle Geschichte 240.

Drad, Emil. 313.

Dranmor 47.

Drestner Zeitung. Ueber Edillerpreisver:

teilung 1891. 269.

Drener, Mar. Anfänge. Drei 314. - Win: terichlaf. In Behandlung. Großmama 315. - Probefandidat 315. 316.

fuche eines Theatervereins 141.

#### Œ.

Ebermann, Leo. Anführung 306. Althenerin 305 - 306. -

Ebers, Georg. 11. 66. von Ebner: Cichenbach, Marie. Dorf: und Edbloggeschichten 38. - Gemeindefind, Un: fühnbar, Glaubenslos 361. — Bild 39.

Edftein, Ernft. Befuch im Karger 253. von Egibn, Moris. Ernfte Gedanten 235. Ehlermann, Louis, Berlagsbuchhändler. Ueber-

nimmt bas "Magazin" 228. Ellmenreich, Franzista, Schauspielerin 27. Engel, Eduard. Pinchologie der frang. Littera: tur 63. — Herausg. des "Magazin" 68. – Band an Wand 196. — Bild 268.

Engel, Georg. Der Berenfessel. Sadasa 306.

Erdmann, Karl. Ueber Bolg 229.

Ernft, Dite. Pfeud. für D. E Schmidt. Grun: det in hamburg eine freie Litterarische Gefellschaft 208. — Die größte Sünde, Jugend von heute 317. — Bild 316.

Kabri, Being. Pfeud. für Guftav Schmidt. Gedichte 74.

Kattor, Emil. Was ich fuche 336.

Falte, Guftav. Freie Litterar. Gefellichaft in Sam: burg 208. — Monheer, Tanz und Andacht, Swifchen zwei Rächten, Reue Fahrt, Mit dem Leben 326, 327. — Landen und Stranden 360. — Bild 326. — Anführung 326. Fin de siecle. Entstehung und Bedeutung dieser Redenkart für die neuere Litteratur

241. 242.

Kischer, Bans R. Anfänge, Unter den Armen und Elenden. Das Berlin verschlingt 257. - Berliner Zigeunerleben 258. - Bild 257.

Fischer, G. Berlagsbuchhandler, Schakmeifter Des Bereins Freie Buhne 143. - Grundet

die Zeitschrift "Freie Buhne" 180. Fitger, Arthur. Die Bere. — Bon Gottes: gnaden, aufgeführt in der Freien Buhne 146.

Flaischlen, Caefar. Ueber hartleben 262. — Toni Stürmer 312. — Schwäbische Dialett: didmina 333.

Tliegende Blätter. Ueber naturaliftische Dich:

tung 269. 270.

Begründer des neuen schau: Förfter, August. spielerischen Stils am Deutschen Theater 27. - Direftor des Wiener Burgtheaters. Stirbt

Fontane, Theodor. Balladen. Banderungen durch die Mark. Redafteur der Kreuzzeitung. Kritifer der Boffischen Zeitung in Berlin 25. - Bleibtreu über ihn 67. — Jrrungen und Wirrungen 101. - Heber Sauptmanns Bor Sonnenaufgang 169. — In der Freien Litterar. Gefellschaft zu Berlin 196. — Giebt die

Rritif: Thatigfeit auf 228. - Entdedt Saupt: manns humeriftische Begabung 256. — Er-hält den Schillerpreis 268. — Bild 101. Frankfurter Zeitung. Ueber Schillerpreisver-teilung 1891 268. — Ueber Schlenthers Burg-

theater-Leitung 311.

Frangos, Karl Emil. Halbellfien 37. — Mojchto von Parma 38. — Der Praficent 224, 225. — Deutsche Dichtung über Palmer 335. Bild 38.

Frapan, Ile. Swiften Elbe und Alfter, Bu Waffer und zu Lande 361. - Bild 361.

Freie Bühne. Wird in Berlin gegründer 141 bis 146. — Erwähnt 159. 169. 170. 171. 172. 180, 184, 195, 202, 209, 211, 212, 239, 240, 356, u. f. w. Soll in München begründer werden 202. 206. — in Wien desgl. 208. Freie Bühne. Seitschrift wird gegründer 180. — Programm 180. 181. — Erwähnt 182.

186, 187, 213, 216, 219, 225, 228, 239, 242,

246. 249. 256. u. s. w.

Freie Litterar. Gesellschaft wird gegründer in Berlin 195—196. — Erwähnt 202. — In Stettin und Hamburg 208—209. — Das "Magazin" wird Organ der Freien Litterar. Gesellschaft 208. 209.

Kreie Boltsbühne, wird gegründer 182-189. Erwähnt 195. 196. 204. - Zell in

Münden gegründet werden 204.

Frengel, Rarl. Berliner Dramaturgie. Ueber Die Aufgaben des modernen Dramas 8. 9. -Heber die Bedeutung des modernen Romans 9. 91. - Als Krititer 25. - Bild 7. -

Unführungen 8. 9.

Frentag, Guffan. Ueber Julian Schmidt 3. — Soll und Saben 3. — Wendung jum hifterischen Roman, Aeukerung über Die Ber anlaffung 9. - Realismus 13. - Bleiberen über ibn 66. - Gebung Diefer Gattung Des Nomans durch ihn 91. — Schillerpreisrichter 1891 267. — Bild 1. — Anführung 9.

Triedmann, Mfred. 334. Friedmann, Siegmart. 27.

Friedrich der Große. 1. Friedrich, deutscher Raifer. Gein bebes Intereffe fur Dichter u. Gelehrte. Gein Ted 121. Friedrich, Paul. Chriffus 337. 338. - Bild

337. Anführung 338.

Friedrich, Wilhelm. Gudt in feinem Ber lage Die jüngsten Dichter zu vereinen 34. -Rauft das "Magazin" 69. — Leipziger Projeß.

Krift, Gettlieb. 336.

Frohberg. Frenzel über seinen Sollandgänger 8. Fulda, Ludwig. Jünger Paul Berfes 30. — Mitarbeiter ber Berl. Monatsbefte 60. — Sinngedichte 214. — Unter vier Angen 214. 215. — Die wilde Jagd 215. — Das vers lorene Paradies 215. 216. — Die Stlavin 226. — Jordans dichteriiche Ermahnung an ihn 226, 227. — Kandidat für den Schiller preis 1891, 269. — Talisman 277. 278. — Die Kameraden, Sohn des Kalifen 292. — Heroftrat 306. — Bild 273. — Anführungen 214. 215.

(5).

Ganghofer, Ludwig. Gründung der Mün: chener Litterarischen Gesellschaft 313.

Garborg, Arne. Bei Mama 240. v. Gaudy, Alice, Frein 323. Geibel, Emanuel. 28. 204. Geiftige Kunft. Schlagwort b. Dichtergruppe

um George und hofmannsthal 351. 352.

Genfiden, Otto Frang. 336.

Georg, Berjog v. Meiningen. Alls Reforma tor Des Theaters 11. 12. - Bringt Bilben: bruchs Carolinger jur erften Aufführung 22.

George, Stefan. Seine Richtung und Die Gruppe feiner Junger 351-355. - Seine Dichtung 352-354. — Anführungen 353. 354.

Gerardy, Paul. 354. Gefellichaft. Die Zeitschrift wird gegründet 61-65. — Erwähnt 196.

Gefellichaft für modernes Leben wird in Münden gegründet 202-206.

Geute, Kurt. 336.

Goethe, Goethe Philologen, Scherer, Hermann Grimm 22. Bernans 28. — G. P. Henfe 28. — Faust-Monologe 171. — Festschrift ber Prager Atademischen Rede: und Lefeballe gu feinem 150. Geburtstage 335. - Georges Gruppe beruft fich auf ihn 353.

Gebre, Paul. Drei Monate Kabrifarbeiter 236. von Goldichmidt, Adalbert. Gaa 289.

de Goncourt, Brüder. Hemiette Mackhall 145. — Edmond de G. Tovete beruft sich auf ihn. — Bild Edmonds d. G. 163.

Grabbe, Dietrich. 65.

Mitarbeiter der "Mo: Gradnauer, Georg. Dernen Dichter: Charaftere" 55.

Dette Grazie, Marie Eugenie. Dermann, Saul, Robespierre 338. - Das Baren-Mabl 339. — Anführung 339.

Gretting, Richard. Gleiches Recht 230. -Erftreitet als Riechtsanwalt Die Freigabe von

Hauptmanns Webern 282.

Greif, Martin. Kirchbach tritt für ihn ein 61. — Mitarbeiter der "Gesellschaft" 62. — Heinrich der Löwe. Die Pfalz am Abein 138. — Conradin 139. — Parodiert von (Sumppenberg 204. — Bild 269. Grillparger, Franz. 65.

Grimm, Bermann. Goethe : Foricher und Edviller: Gegner 22.

Greife, Julius. Das Voltramslied 336. Groth, Klaus. Erhalt ben Schillerpreis 268. Grothe, Sugo. Welt und Seele 334.

Grottewis, Aurt. Enquete über die Bufunft der deutschen Litteratur 251. 252. 270-272.

von Grottbuß, Jeannot C. Freiberr. Gott: fuchers Wanderlieder 328. Begründet den "Türmer" 363. — Bild 328.

von Gumppenberg, Sanns, Freihert. An-fange. Thorwait 197. - Mitarbeiter ber Zeitschrift "Münchener Kunft" 198. Messias 201. 202. 205. — Bergleich mit Wilbrandts Hairan 300. 301. — Mittbegründer der Gesell-Schaft für modernes Leben 202. - Parodien

203. 204. - Mauthner über ibn 204. - Bart. Sartleben, Otto, Erich. Mitarbeiter ber "Mo-Courier über ibn 203. - Im Münchener Carneval. Ueber fünftlerifche Behandlung religiöler Stoffe. Berfolgungen und Anflagen gegen ibn. Eritt aus bem Borfrande ber Gesellichaft für modernes Leben aus 205. Das Dritte Toftament 205, 206. Mritif Des wirflich Seienden 206. — Die Frau von der Jiar 262. — Ause und Nichts 320. — Der erste Hefmarr 320. 321. — Der fünfte Prophet 360. — Bild 201. — Ansihrungen 198. 204. 320—321. Gustem, Karl. 66. 316.

Baale, Friedrich. 27.

Babnet, Frangistus. Beinrich VII. in Genua. Un Der Beiche, Des alten Lehrers felig Ende. Cite. Begründer des Bereins Pinchodrama 323.

Hatte, Mar. Anfänge. Freie Liebe. Der Empertömmling. Eisgang 285. — Jugend 285.—287. — Amerikafahrer, Lebenswende. Mutter Erde 292. 293. — Begrinder des Intimen Theaters in München 312. - Der Eroberer. Das taufendjährige Reich 314. -Bild 285.

Samet, Richard. Sauber ber Che. 336.

Samerling, Robert. 10. 60. Sange, hermann. 336. Santen, Secar. Mitarbeiter ber "Modernen

Dichter Charaftere" 55.

von Banftein, Abalbert. Anfänge 71. 72. — Ueber bas Drama ber Jufunft 76. — Menichenlieder 87. 88. — Ben Kains Geichlecht 89-91. — Tritt für Ihsen ein 117 Ann. und 118. — In der Freien Litter. Gesellschaft. - Die Königsbrüder 276. — König Saul 301. — Der Liebesrichter 336. — Der Vitar, Uchmed der Heiland 337. — Die Uftien des Glücks 360. — Bild 5. — Anführungen 88. 90 - 91.

Sanfum, Knut. Sunger 240.

Sarden, Marimilian. Begründer des Bereins Freie Bühne 143. 144. — Ueber Schillerpreis-verteilung 1891. 269. — Bild 142.

Bardenberg-Nevalis. 194, 353.

Hardt, Ernft. 354. Harlan, Walther. Im April 288. Hart, Heinrich. Anfänge. Gerausgeber ber neuen Monatshefte für Dichtung und Kritif 17. Weltpfingsten 18. — Lied der Mensch: beit 20. 82 - 85 u. 336. — Kritische Waffen: gange 21. — Berliner Menatsbefte 59-61. Bebbel, Friedrich 65.
— Mitbegrinder der Freien Bubne 145. — Hegel. 21. Beziehungen ju hauptmann 165. - Bild 20. - Unführungen 18. 59. 61. 84 -85.

Bart, Julius. Anfänge 17. - Canfara 18. — Ueber die mit H. Hart gemeinsam beraus-gegebene Zeirichrift i. d. — Mitarbeiter der Berl. Monatsbefte 60. Der Sumpf 139—140. Untgeführt 184. — Mitbegrinder der Freien Bühne 145. — Beziehungen zu Hauptmann 165. — Ueber Lnrif der Zufunft 191. — Homo sum 191—192. — Bild 21. — An führungen 19. 191. 192.

dernen Dichter Charaftere" 55. — Mitarbeiter der Berl. Monarshefte. — Quartett 91. Ueber die Freie Bolfsbühne 187. — Die Serenni 261. 262. — Erndententagebuch, Der Frosch. - Flaischlen über ihn 262. - Bem gaftfreien Paffer 263. — Angele 263—264. — Hanna Jagert 283. — Erzichung zur Ehe 283—284. — Die Befreiten 311. — Meine Berfe 333. Rosenmentag 311. Bild 261. - Anfüh: rung 187.

von Bartwig, Michard. Weltmarchen. Mit-arbeiter ber Berliner Monatshefte 60. Saglauer. Miterbauer Des Wiener Burg-

theaters 207.

hauptmann, Carl. Dynamische Theorie der Lebewesen, Marianne, Waldleute. Ephraims

Breite 313.

Sauptmann, Gerhart. Unfänge 160. — Reifen, Promethidenlos 161. — Stellung gur Sezielegie und Religion 161—163. — Bahn-wärter Thiel, Tiberiuk, Römer und Germa-nen 164. — Beziehungen zu von Hanstein 163. 164. — Zu Kreker 164. — Zu Bron 163 u. 164. — Zu Heßler, zu Helz und den Brüdern hart und Ackermann 165. - Ber Sonnenaufgang 165-169. Fontane darüber 169. — Aufgeführt in der Freien Bühne 170. — Rachspiele und Larm in der Preffe 171 bis 172. Aufgeführt im Belte Alliance-theater 171. — In der Freien Bolfsbuhne 187. — Schenthers Verteidigung 171. 5.3 Stil verglichen mit dem Sudermanns 173. Berglichen mit M. v. Stern 191. - Friedens fest 210-212. - Einsame Menschen 220. 222 u. 264. 265. 266. 285. 298. — Haupt: mann Partei 228. - Die Weber (De Waber) 222. 231-235. - Verboten, recitiert, wieder freigegeben, aufgeführt in Paris 282. — H. is humeriftische Begabung entdeckt durch Fentane 256. — Kollege Crampton 264—267. — Kandidat für den Schillerpreis 269. 270. — Ueber die Jufunft der deutschen Litteranur 271-272. - Bannele 279-281. Aufgeführt in Paris 282. — Der Biberpelz 283. — Alexian Geper 290. — Versunfene Glocke 296—300. — Fuhrmann Henschel 307—309. — Schlud und Jan 314. Bild 160. An: führungen 163. 166—167. 299—300.

Baufer, Frang, f. Frang Oppenheimer.

haverland, Unna. 27.

Begler, Wilhelm. Mutter Bertha 358.

Beiberg, Bermann. Apotheter Beinrich. Efthers

Che 39. — Mitarbeiter der Berliner Monatschefte 60. Bild 41.
Heimat, Die, Zeitschrift. 363.
Heine, Heinrich. 67. 204.
Held, Kranz. Pseud. für Herzseld. Gorgonen-häupter 74—76. — Fest auf der Bastille 134 bis 135. — Im Münchener Intimen Theater 312. — Tanhuserus recidivus. — Trokalledum 333. alledem 333.

Bendell, Rarl. Borrede ju den "Modernen Dichter Charakteren" 49-50. — Umsenst. Poe-tisches Stizzenbuch 51. — Mitarbeiter der "Modernen Dichter: Charaftere" 51. 52. — Mitarbeiter ber Berliner Monatshefte 60. Gest Eugen Wolffs Runftpringip in Berfe 77-78. — Strophen. Amselrufe. Diorama. Conradi über ibn 80. — Quartett 91. — So. zialift. — Truknachtigall 191. — Totengebicht auf Cenradi 195. - Bild 51. - Anführungen 51, 52, 77, 78.

Borrig, Bans. Die Schweine. Der Dicke Kong, Feuilletonift am "Deutschen Tage blatt" 41. - Bleibtren über ibn 67. - Lurus. theater und Boltsbuhne. Drei Jahrhunderte

am Rhein 141.

Bergfeld i. Frang Beld. herzfelder, J. 336.

Hoffler, Alexander. 165. Hople, Paul. Kinder der Welt 2. Im Parradiele 7—8. Hans Lange. — Colberg 11. — Stellung im Mündhener Geiftesleben 28. Gegenfatz zu Michard Wagner 29. — Paro. biert von Kirchbach 63-64. Ben Gumppen "Mobernen Dichrer Charaftere" 55. berg 204. Bergl, mit S. Land. Wahrheit von Gulfen, Botho. Generalintendant ber 228. - Schillerpreisrichter 267 u. 268. Ueber Die Butunft der deutschen Litteratur 271. - Bild 28. - Anführung 7-8.

Sillebrand, f. Julius Brand. himmelbauer, Frang. 336.

Birichteld, Georg. Antange 293. Ju Saufe 293—294. — Dämon Kleift 294. — Die Mütter 294—295. — Agnes Jordan 311. 313. - Bill 293.

Birichfett, Lee. 208.

von Dodberg, Belte, Graf. Generalintendant ber Agl. Edvauspiele ju Berlin 112. - Ernennt Anno jum Diretter 121. - Schillerpreis richter 268. - Bild 113.

Boffmann, Camill. 336. Der eiferne Mittmeiffer 253. - - Das Gommafium ju Gretpenburg 253-256. - Ueber die Jufunft der deutschen Viteratur 271. – Bild 253. Heffmann, Mar. Freische Lieder. Morgen-ftimmen 327. – Bild 327.

hoffmann von Wangenbeim, Pauline. 323.

von hofmannsthal, Suge. Anfänge 350. Die Frau am Fenfter 354. — Hochzeit ber Gebeide, Tod des Tizian 355. Geine Rich: und feine bicht. Genoffen 351-354. - Bild 351. - Anführung 355.

von Hohenhausen, Elife. 17. Holitscher, Arthur. 336. Hollinder, Felix. Jesus und Judas 236. 238—239. — Magdalene Dornis. Frau Ellin Nice 239. — Vill 237.

Solm, Mia. Gedichte 346.

holmsen, Bjarne, P. Gemeinsames Pfeud. für Holz und Schlaf 159. 165. 169.

Sol3, Arne. Kling ins Berg. Deutsche Beisen 55. Mitarbeiter der "Modernen Dichter-Charaftere" 56-58. - Bud der Zeit 76. -

Begründer des fonsequenten Naturalismus 146-152. — Berbindet fich mit Schlaf 153 bis 154. Papa Hamlet 154-157. — Der neue Runfiftil und fein ichriftlicher Ausbruch 158. - Piend. B. P. Bolmien 159. - Saupt mann widmet ibm "Ber Sennenaufgang" 159. — Beziehung zu Hauptmann 164, 165, — Kamilie Selide 147 Anmertung und 179, — Redafteur der Zeitschrift "Treie Bubne" 180. - In der Freien Litterar. Gesellschaft 196. -Neue Geleife 228. — Der geschundene Pega-fus 228—229. — Die Kunft, ihr Wefen und thre Geses 147—153 u. 229. Enquete über die Juftunft seines Stils 270. Phantasus über die Lyrif der Juftunft 349—350. — Anführungen 56. 57. 58. 147. 148. 149. 150. 151. 153—154. 155—157. 229. 349. 350.

holzamer, Wilhelm. 336. von Sopten, Sans. Sendlinger Bauern fcblacht. Kommt nach Berlin 2. Belga 230. — Bild 3.

Budingbaus, Karl Auguft. Mitarbeiter ber

Righ. Schaufpiele in Berlin. Führt Wildenbruche "Rarolinger" auf. Gein Ted und fein Rach folger 112.

Sugenberg, Alfred. Mitarbeiter ber ,, Meder nen Dichter Charaftere" 55. - Mitarbeiter

ber Berliner Monatsbefte 60. unsmans, Joris Carl, abtrünniger Jola Dunsmans, Edhüler und Enmbolift 241.

1.

Iblen, Benrif. Lebens, und Entwickelungsgang 114-117. Erfre Aufführungen in Deutschland 117. — Beltsfeind im Berliner Oftend: Theater 114. Gespenster im Berliner Meisten, Theater, In der Freien Bühne 144 bis 146. — Stügen der Gesellschaft und Belts. feind in der Freien Beltsbubne 187. Giebt den Modernen Münchens eine Absage 206. -Reift nach Wien. Arenpratendent im Burg. theater. Wildente im Deutichen Bolfstheater. Ibsenbankett 207—208. Seine Dankrede 208. Frau vom Meere. Parodiert von Gumppenberg und Kartleben 262. Breslauer Zeitung über ihn 269. Enquete über feinen Einfluß in Deutschland 269. — Nebersetzt von Morgen: ftern 334. — Bild 112.

Impressioniften. Entstehung und Bedeutung des Namens einer Litteraturrichtung 241.

242.

Intimes Theater. Wird in München gegründet 312.

Infel, Die, Zeitschrift 363.

Jacobi, Dr. jur. 323. Berftand bes Bereins Pinchedrama.

Jacobowsti, Ludwig. Anfänge 192. — Funfen 192, 193, - Gründet Die Zeitschrift der

Beitgenoffen 193. - Dirab ber Marr 320. -Aus Tag und Traum. Leuchtende Tage 334. - Werther der Jude 359. - Bild 194. - Unführung 193.

Saffe, Nichard. Das Bild Des Signerelli 209. 210.

Tabn, S. C. Mitarbeiter ber "Modernen Dichter-Charaftere" 55.

Janitidet, Maria. 341-343. - Bitt 341. - Anführung 342-343.

Jean Paul (Friedrich Richter) 353.

Tonnn, Rudolf. Nor tennt fein Gebet 314. Berichte, Osfar. Redaften der Kniffbaufer-Beitung. — Mitarbeiter der "Med. Dichter-Charaftere". Deutsche Weisen 55. Joachim, 3. Berantaft Die Wiener 3bfen:

Reier 207.

Tonas, Paul. Rechtsbeiftand ber Freien Buhne, Bauptverfaffer ihrer Statuten 143. - Bild 145.

Bordan, Mar. Schillerpreisrichter 268.

Jordan, Wilhelm. Die Mibelunge 10. 13. Parediert von Gumppenberg 204. - Dichte: riiche Ermabnung an Y. Fulda 226. 227. - Bilb 10.

Jok, Victor. 336.

Turgens, Unna, Schauspielerin, nachmals Frau von Bochenburger. 27.

Jugend, Die, Beitichrift 363. Junghans, Sophie. 38. Erbin wider Willen 39. — Bill 359.

Katelburg, Guffav. 316. Kaffa, C. M. Beranlagt bie Wiener Ibfen-Reier 207.

von Rablenberg, Sans. Pfeudenmin für

Belene von Mombart. E. b. Raing, Joseph. Als Mitglied Des Berliner Deutschen Theaters Bahnbrecher Des ichau: ipielerischen Realismus 27. Türk gegen ihn 184. — Bild 27. Kamp, Stie. Armeleutelieder 70. 71.

Sozialreformaterischer Schriftsteller 236. Bild 236. - Anführungen 70. 71.

Karlweis. Eine Geldheirat 226. Kaffeno, Rudolf. 336. Kaffan, Indor, und Die Freie Buhne 170, 171.

Regel, Sugo. Gegen ben Etrom. Berlorenes Leben 334.

eller, Gottfried. Der grüne Heinrich 7. Spricht fich gegen die Berkennung Schillers Reller, Gottfried. aus 22. - Bleibtreu über ihn 66.

Rellerbauer, Walther. 335. Rempner Doditatt. 316.

Rent f. harden 269.

Rirchbach, Welfgang. 27. Unfange 29. -Marchen, Salvator Roia 30. - Rinder Des Neichs 30-32. - Unnäherung an M. G. Cenrad 34. — Un v. Reder. — Drei selige Fanne. Ausgewählte Gedichte 35. — Verhält: nis ju ben "Modernen Dichter Charafteren" 50. Langbehn, Julius. Rembrandt als Erzieher 235.

- Mitarbeiter an ben Berliner Monate: befren 60. - Tritt für Mt. Greif ein 61. -Auftreten gegen Benfe. Münchener Parnaß 63. 64. - Bleibtren über ihn 66. - Die letten Meniden 140. 141. - Gerausgeber Des "Magazin" 228. - Des Connenreiches Untergang. Gerdon Pascha 288. — Das Leben auf der Walze. Der Weltfahrer 359. — Bild 29. — Anführungen 29. 31. 32. 61. 63. 64.

Rirdiner, Theodor 336.

Mirir. 336.

Mlages, Ludwig. 354. Klein, Adolf. Schauspieler 209.

Mlein, Karl Muguft. Ueber George 352.

Kleift, Beinrich. 65. Roben, Otto. 366.

Moppel, Ernft. Naskolnikow 226. Korn, E. Ueber Conradi 195. Kralik, Nichard. Mitarbeiter der "Modernen Dichter-Charaftere" 55. — Mitarbeiter der

Berliner Monatshefte 60.
Kreser, Mar. Die Bertogenen 39. — Die beiden Genossen. Sonderbare Schwärmer.
Die Verkommenen 40. 41. — Drei Weiber 100. - Meister Timpe 100-101. 107. 109. 132. 229. 248. — Aus dem Riefenneft 105. Ueber Lindner 112. Bürgerlicher Tod 120. - Beziehungen zu Hauptmann 164. Humorift 256. - Das Geficht Chrifti 359. - Bild 45. — Anführung 112. Kuczonsti, Paul, Komponift. 1. Kürichner, Joseph. Begründer der Schrift:

steller:Beitung. 50.

Rüfter, Conrad, Argt. Begründer ber Reform: Burichenschaften, Der Atademischen Bereini: gung, der Atademischen Zeitschrift und der Deutschen Studenten-Zeitung 68. 69. — Tritt für moderne Stoffe der Poefie ein 70. — Mitbegründer des Bereins "Durch" 71. 72. — Giebt ihm den Ramen 76. — Begründer der Deutschen Universitäts: Zeitung 79. -Bild 69. - Anführung 70.

Rulfa, Julius. Beranlagt Die Wiener 3bfen: Feier 207.

von Rupffer, Glifar. Der herr der Welt 321. - Leben und Lieben 335.

Rurg, Jolde. Gedichte 81. - Erg. 361. -

Unführung 81. Ruffhaufer: Foft der "Deutschen Studenten"

Anffhäuser: Beitung. 55.

Land, Sans (Sugo Landsberger). Stieffinder der Gefellichaft 105. Die am Wege fterben 105-107. Berglichen mit P. Senfe 106. Der neue Gott 236-238. - Günden. Bon zwei Ertöfern 358. — Bild 106. — Anführung 107. Landsberger, Heinrich. (Pseudomym Lee) Examen. Schlagbaum 288. — Bild 289. Landsberger, Hugo s. Hand Land.

Langmann, Philipp. Bartel Turafer 313 Ludwig II. König v. Bavern. 216 Edufter bis 314.

Lauff, Joseph. Der Burggraf. Der Gifen: jahn 321.

Lee, Beinrich. Pfeudonom S. Landsberger.

Lehmann, Josef. Begründer bes "Magagin"

ehmann, Paul. Kauft bas "Magazin" wieder 208 u. 228. — Begründer der "Noman Lebmann, Paul. welt" 228.

Leibnig. 1.

von Leirner, Ome. 59. - Bild 89.

Lemmermener, Frif. Der Aldonnift. Mit arbeiter der "Mod. Dichter Charaftere" 56. Ueber Benfes Don Juans Ende 60.

Yeng, Reinbold. Bleibtren über ihn 65. von Arent umftifigiert 80.

Leppin, Carl. 336.

Leffingtheater wird gegründet 121. von Levekow, Carl. 336.

Liebknecht. 188. Lienbard, Fris. Raphtalin 135-137. Tiu Gulenipiegel 306. - Lieder eines Elfallers 333. - Begründer Die "Beimar" 363. - Bild

von Lilieneron, Detley, Freiberr. Unfange 35. - Adjutantenritte 36. 37. - Bleibtren über ibn 68. — Eine Sommerichlacht. Breide Hummelsbüttel 85. — Gebichte 85-87. Der Trifels und Palermo 137. In Der freien Litteraturgesellschaft 196. - Mitbegründer der Gesettichaft für medernes Leben 202. Pogg fred 329 331. - Bild 80. - Anführungen 36. 37. 85. 86-87. 330.

Lindau, Paul. Ueber Motière, Briefe eines Deutschen Aleinffabters 2. - Begrunder bas Reue Blatt in Leipzig. Kommt nach Berlin 3. - Frenzel über ibn 8. - Mritit in ber Gegenwart 25. - Jug nach dem Weften. Arme Madden 96. - Die Sonne 227-228.

- Bill 1.

Lindan, Rudolf. 67.

Lindner, Albert. Heber feziale Ret in Berlin 1. - Opfer der modernen Richnung 11. -Rreger über ihn. Gein Ted 112.

Lingen, Thefla. - Bild 343. - Unführung

344-345.

Lingg, Bermann. 10, 60, 204. Linfe, Setar. Jeine Chriftus, Milefiiche Marchen, Bild Des Eres, Eres und Pinche. Mitarbeiter ber "Med. Dichter Charaftere" 54. — Aus dem Paradicie. Ergo bibamus, Johnsreman. Antinous 87. — Als die Refen blithten. Schlummere, Schwert, unter Morten. — Bild 333. — Anführung 54. Voreng, Kelir. Jugend und Jod. Aus dem

Lande Des Marchens 334.

Lothar, Rudolf 306. Cafar Borgias Ende. Mauich. Mitter Teb und Teufel. Ronig Barlefin 307.

Lubliner, Suge. Im Spiegel 216. — Der tommende Lag 227. Lubwig I. König v. Bayern. Alls Begründer

des Münchener Kunftlebens 28.

Richard Bagners 28.

305

Madan, John Benen. Mitarbeiter ber Ber liner Menatshefte 60. Im Thüringer 28ald. Arma parata fero. Dichtungen. Sturm, Helene, Alte und Junge. Mederne Stoffe. Nevell. Studien 81. - Anna Bermederff 139. — Das starte Jahr 190. 191. Biegraphie über Mar Stirner. Die Anarchisten 191. — Bill 72. - Anführungen 73-74. 190 bis

Magagin, Das. Beitschrift, gegründet von 3. Lehmann. Geleiter von E. Engel. Geht in den Verlag v. Friedrich in Leipzig über. Bleibtren Redafteur 68. — Wird Organ Der Freien Litterarischen Bereinigung 208. 209. Gefauft von Ehlermann. Redigiert von Rirchbach. Geht wieder in den Besiff Lehmanns über. Redafteur Reumann : Bofer

Maifon, Rudolf. Mitbegründer ber Gefell ichaft für medernes Leben 202.

March erbaut das Veltsfestipielbaus in Bien 141.

Marriet, Emil. f. Emilie Maraja.

Maraja, Emilie (Emil Marriet). Per geistliche Ted 38. — Weiteres 361. — Bild 40.

Mattewstn, Malbert, Königt, Hoffchauspieler in Berlin. In Wildenbruchs Quipows 124. - Bill 124.

Maupaffant, Gim. Claire de lune 251. Mautbner, Frig. Rad berühmten Muftern 21. Der neue Abasver 39. -- Bird Mit-begründer d. Freien Bübne. Ueberfest E. de Gencourts Henriette Marechal 145. - Ueber Gumppenberg 204. - Beitidrift Deutschland 213. Ueber Bersdramen 276. — Bild 146. Mar, König v. Bavern, und feine Tafelrunde 28. von Maner, Eduard. Die Bucher Rains

vom ewigen Leben 337. von Meerheimb, Richard. 321. - Erfinder

des Vinchedrama 321-324. Meininger Softheatertruppe 12-13.

Mendes, Catulle 389. Merwin, Peter. Ph Pieudenmm für Wilhelm

Schubert, f. d. Mekner, Mar. Mekner, Mar. Michael Servet. Joachim von Brandenburg 287. — Bild 287. Mekthaler, G. Ibien Ensemble 313. Mener, Konrad Kerdinand. Jürgen Jenatich. Huttens letzte Tage 13. Mener, Michard M. Ucher George 353. —

Ein neuer Dichterfreis 354.

Mener Körfter, Elsbeth. 317. - Bild 362. Mener Forfter, Wilhelm. Unichuldig ober Unfichtbare Ketten 224.

Miner, 3. 207.

Mitterwurzer, Friedrich. Schauspieler 208. Moderne, Die. Bon E. Wolff eingeführte Be-zeichnung 79. — Bon Germann Bahr gebraucht 309.

Moberne Blütter. Seitschrift ber Münchener für modernes Leben. Wird gegründet 206. Mederne Dichtung. Zeitschrift, wird ge-grunder 194. Ueber Conradis Tob 194. 195.

Moterne Mundidau. Organ ber Modernen

Weller, Marr. Legenden, Totentang, In Der

Johannisnacht 320.

Moltke. 1.

von Mombart, Selene. Pfeut. Sans von Kablenberg. Die Familie von Bardwif. Mirchen 362.

Montanus. Deutiche Livit von 1891, 324. Mergenffern, Chriftian. Aus Phantas Echlef.

Abien. Heberietung 334.

Mübling, Decar. Die Bilbungemuben 359. Müller: Guttenbrunn, Mam. Wien mar eine Theaterstadt. - Irma, aufgeführt auf der Deutschen Bühne 183. - Bild 183.

Mündener Alugidriften werden von den Mo: ternen Münchens berausgegeben 204.

Mündben er Fremdenblatt 205. Mündben er Kunft, Beitschrift, wird von ber jungen Partei in Münden gegründet 196-199. Mündener Neueite Nadrichten. 206. - Ueber Schillerpreisverteilung 1891: 268-269.

Mündener Poft. 205.

Murger, Scenes de la vie de bohême 257. Mulenalmanach Berliner Embenten 336.

Mufenalmanach, Mederner. Berausgegeben von Bierbaum 324.

Minfing, Ostar. Die Bildungemuden 360.

#### 37.

Naturmiffenichaft. 3hr Ginfluß auf Die moderne Dichtung 6. 32, 78. 82. 83. 87. 185

n. a. a. D. Raumann, Friedrich. Das feziale Programm

der erangel, Kirche 286. Naumann, Lieter, Jarus, Direfter des Deutschen Theaters in München 313.

Mänker, Carl. Echanipieler 199.

Nene litterariide Blatter. Organ des Vereins Pirchedrama 321 u. 323.

Neumann Befer, Ste. Anfange 109. -Riedafteur b. Magazin 208 u. 228. Macht es jum Organ ber Freien Litterarischen Gefell. ichaften 209. Ueber Gudermanns Gedems Ende 212. Wird Aritifer am Berliner Tage-blatt 228. — Ueber Schillerpreisverteilung 1891: 268. — Ueber Versdeamen 126 u. 276.

Miemann, Carl. Bie bie Alten fungen 306. Riemann Raabe, Bedwig. Schaufpielerin. In Bok' Cva 126.

Mieie, Charlotte. 361.

Riepide, Friedrich. Wird vollstümlich 189, 190. Enwahnt 337, 351 u. a. a. C. — Bild 182. Riekideana. 270. 357.

Reiddeutide Edriftfieller Relenie in

München 312-313. Mert bauten, Richard. Fris ber Landstreicher, Vestigia leonis, Sonnenwende 336.

Rovalis f. Bardenberg.

#### D.

Dehler, August. 354.

Ohnet. 27. Olden, Sans. Der Glüdsstifter 225-226. -Bild 225.

von Ompreda, Georg Freiherr. Freilichtbilber. Drobnen. Unfer Regiment. Splvefter von Gener 358 -359. — Bild 358.

Oppenheimer, Franz. Pleud. Franz Saufer. Ein Weg jur Liebe 87.

#### N.

Palmer, Ludwig. Lieder eines Gifenarbeiters

Panigga, Oscar. Genie und Wahnfinn 204.
— Duftere Lieber. Londoner Lieber. Satirifer 206.

von Perfall, Anton 359. Carl 360.

Perts, Nichard. 364. Pernestorfer. Ueber Ibsens Politik 208. Philippi, Felir. Hills Ibsens Gespenster in Deutschland einführen 117. — Das alte Lied 224. Pid, Frik. 336.

Plowert. Symboliften : Leviton 241, merfung.

Pohnt, Sans. Der arme Beinrich. moderne Menschen im Drama 139. Pohl, Emil. Basantasena 279.

Pohl, Mar. Schauspieler 27.

von Polong, Wilhelm. Der Pfarrer von Breitendorf u. a. 358.

von Preuschen, Bermine. Regina vitae. Bom Mendberg 341.

von Prochagta, Adelf Freiherr. 336.

Prolk, Johannes. 60.

Rene Kunftgattung v. Pinchedrama, das. Richard v. Meerheimb aufgebracht 321-324. Pinchodrama, litterarifche Gefellichaft, wird

gegründet 323.

Putlif, Guffar zu. 8.

von Puttkamer, Alberta. Mitarbeiterin ber Berliner Monatshefte 60. Dichtungen. Atforde u. Gefänge. Offenbarungen. Aus Bergangenbeiten 340. — Bild 340. — Unführung 340.

### R.

Raabe, Wilhelm 7.

von Reder, Beinrich. Beziehungen ju Conrad u. Mirchbach 35, zu Bleibtren. Federzeich: nungen 65. Mitarbeiter der Münchener Runft 198. — Unführung 198.

von Redwiß, Oscar 204.

Reicher, Emanuel. Schauspieler. Mitglied b. Berliner Residenztheaters. Echöpfer des na: turalistischen ichauspielerischen Stilk 114. — Als Ihen Darsteller 118. — Ueber Saupt manns Drama Bor Sonnenaufgang 169. 170. — Erwirft die Aufführung an der Freien Bühne 170. Alls Recitator 196 und 289. -Bild 115.

Roeder, Ernft 323.

von Robricheidt, Curt. Gatans Erlöfung 337.

Romanwelt. Zeitschrift für Romane moderner Richtung. Wird gegründer 228. Roquette, Otto 60, 204. Rolegger, Peter. Um Tage des Gerichts 222—224. — Bild 222.

Rogmer, Ernft. Pleud, für Elfa Bernftein. Bir brei. Danmerung, Themiftotles, Dagno Peters 317. — Die Königsfinder 317—320. Roffi, Ernefte. Schauspieler 114. Ruederer, Josef. Ein Verrückter. Die Kahnen

weihe. Im Intimen Theater 312. Rumänien, Kenigin von 340.

Runge, Hermann 336.

Muleter, Georg. Die Stedinger 287. radin 288.

Saint Simon 163. Salus, Suge 336.

Garden, Bicterien 269.

von Schabeletn, Glia. Der berühmte Mann, Agrippina, Nonvehr. Gifela. Bretichter. Das liebe (Seld 317.

ven Edad, Friedrich, Graf 20 u. 60.

Scharff, 312.

Schaufal, Richard. Triffia 333.

Schaumberg, Georg. Anfange 199. Mit begründer b. Gefettichaft für Modernes Leben 202. — Im Jutimen Theater 312. Dies irwe 334. — Bilt 197. — Anführung 199. Schaumberger, Julius. Anfänge. Grinder Die Zeitschrift Münchener Kunft 196. Mit

begründer der Gefellichaft für medernes Leben 202. Gifrigftes Mitglied Derfelben. über Beltebühne und das mederne Drama 204. — Die Lowen und die Schafe. Ueber feinen religiofen Standpuntt 205. - Mit begründer der Medernen Blatter 206. Künftlerdramen 306. — Im Jutimen Theater 312. — Bild 197. — Anführung 206.

Edbeerbart, Paul, Gründer Die Gefellichaft deutscher Phantaffen, Das Paradies 335. -Tarub. Bagbads berühmte Redin 360.

Anführung 335.

von Schreffel, Joseph Victor 10. 66. Schorenberg. Führt als Direfter bes Vic-toriatheaters in Berlin Wildenbruchs Kare

linger daselbst zuerst auf 23.

Edberer, Withelm. Professor in Wien. Ueber Die junge Generation gegen Julian Schmidt 6. — Wird über Strafburg nach Berlin gerufen, wendet fich der Goethe Forichung ju 22. - Empfiehlt Otto Brahm jum Kritifer der Boff. Zeitung 26. - Bild 5. - Anführung 6.

Reuter, Friß 6. 7. 252. — Bild 6. Neuter, Gabriele. Aus guter Kamilie. Krau Bürglin und ihre Söhne 362. — Bild 356. Brahm u. a. angegriffen, von Gettfried Brahm u. a. angegriffen, von Gettfried Keller verteidigt 22. Ben Sauptmann nicht geliebt 163. Gegenfaß ju Sauptmann 166. Monologe 168. Subermann icherzhaft und ernsthaft als fein Nachfolger bezeichnet 212. Seine Richtung von der Breslauer Beitung als aufgegeben angesehen 269 u. a. a. D.

Edifterpreis wird gestiftet 121. Berteilung im April 1891 und Urteile darüber 267-270. Schlaf, Johannes. Im Berein "Durch". Lobt Bleibtreus Mevolutionsbroidvire 76. — Berbindet fich mit Holz 152—154. — Papa Sandet 154—157. — Der neue Kunstifil und sein idriftlicher Ausdruck 158. - Pfeud. B. P. Gelmien 159. Sauptmann widmet ibm und Gelz fein Schauspiel Ver Sennen-aufgang 159. — Familie Selicke 147 Ummertung und 179. — Neue Geleise 228. — Der geschundene Pegasus 228—229. — In Dingsda 229. — Meister Delze 229 bis 230. — Enquere über ihn 270. — Bild 153. — Anführungen 155 -157.

von Schlegel, August Wilhelm 358. Schlenther, Paul. Kritifer ber Boffischen Beitung 118-120 u. 228. - Woju ber Yarm, Genefis Der Freien Bubne 141-143 u. 171. — Ueber den Menolog als Celsbrücke 171. bis 172. — Bergleicht Sudermann mit der Martin 219. — Bergleicht Sudermann mit der Martin 219. — Wird Direkter des Wiener Burgtbeaters 309. — Die Enträuschung Jung Wiens. Hermann Bahr über ihn 310—311. - Bild 144. - Unführung 141-143.

von Schlieben, Karl 246. von Schmid, Ferdinand, f. Dranmer. Schmidt, Chriftian. Alfa Lieder 334.

Schmidt, Erich. Schillerpreisrichter 1891; 267.

Schmidt, Guffan. f. Being Kabri. Schmidt, Julian. Guffan Krentag über ibn 3. - Litteraturgeschichte seit Goethes Tode 4. Ueber die junge Generation 5. - Scherer gegen ihn 6. - Fortdauer seines Programms 78. — Anführungen 3. 4—5.

Schmidt, Kaspar, i. Mar Stirner. Schmidt, Otto Ernst, i. Otto Ernst. Schmig, Osear 354.

Edimotter, Guffav. Heber Bans R. Kifcher 258. Edneidt, Carl. Epottvogel. Bingtrams junge Leiden 360.

Schnifter, Arthur. Anfänge, Anatol, Liebe tei. Freiwild, Vermächtnis. Der grüne Rafadu. Paracelfus 311.

von Edely, Withelm 336.

Schopenhauer, Arthur. Berhaltnis gur jungen Generation 5 -6. Bie seine Beltanschauung in den medernen Romanen aufgefaßt wird. Bei Spielhagen 7. — bei Conrad 93. — bei Conradi 100 u. i. w.

Schubert, Wilhelm. Pfendennm für P. Mer-

win 323.

Schult, Julius, i. C. G. Brune. Schumann, W. Rinder der Excellen; 256.

Edmann, Bur geschichtlichen Entwickelung bes (Somesbegriffs 204.

Edwarztopi. Ueber Alberti 99, Anmertung.

Gine Geldheirat 226.

Semver. Erbauer Des neuen Wiener Burg theaters 207.

Zervais, Franz. Heimkehr. Stidluft. Deutsche Aprif 1891: 324. Shatespeare, William 100, 127, 168, 171

11. 11. 11. 12.

Simplizissimus, Der. Beindrift 363.

Stevenned, Richard. Im Ferftbaufe. Dra-maturg am Königl. Schaufpielbaufe zu Bertin. Die trante Beit 316.

von Sommerfelt, Anguft. Die entgötterte Welt. Das neue Beil 192. Anführung 192. Soudran, Theoder. Lieder bes Lebens 334. Specht, Richard 201.

Epielbagen, Friedrich. In Reih und Glied 2. — Gegen Schepenhauer 7. Bleibtreu über ibn 66. Bebung ber Gattung bes Romans Durch ibn 91. - Der neue Pharae. Rebe beim Unteine Reft 282. - Bild 2. - Unführung 7.

von Stadien, Emmerich Graf 60.

Steller, Konrad Guffag. Balladen 74. -Gedentblätter 335. - Bild 74.

Stempel, Mar. Mitbegründer ber Deutschen Bühne 182.

von Trern, Reineld Maurice. Anfänge, Pre-letarierlieder. Stimmen im Sturm. Rene Lieder. Aebnlichkeit seiner Weltanschauung mit ber von Hauptmanns Let 191. Treint fich von den Gogialdemofraten. Arbeiter: 2Belt: feiertag 327. - Mattgeld 327-328. -

Bodmann ein 335. -- Anführung 328. Etetten beim, Julius. Mitbegründer der freien

Bubme 145. — Bild 145. Stinde, Julius. Ueber Die Jufunft ber beut-ichen Litteratur 271.

Stirner, Mar. Pfeud. Kaspar Edmidt 189. - Der Einzige und fein Eigennum 190. 3. S. Madan beginnt eine Biographie über ihn zu ichreiben 191.

Erolberg. Direfter Des Münchener Schaufpielhauses 313.

Straß, Rudolf 360.

Errindberg, August 144. Die Gläubiger 312.

Erorm, Julius 7. 204. Erümte, Heinrich. Praludien 334.

Eturmbovel, Baumeifter, ipricht über Bolfe: theater 184.

Eudermann, hermann. Unfänge 108. -Im Swielicht 109. — Frau Sorge 109-110. - Kagenfteg 110-111. - Die Ehre 172 bis 179 u. 209. - Bergleichung feines Etils mit Sauptmann 173. - in ber Freien Litterariichen Gesellichaft in Berlin 196. Godoms Ende 212 u. 216-219. — Sudermann Partei 228. Jelanthes Sochzeit 256. — Kandidat für ben Schillerpreis 268. 269. — Ueber die Bufunft ber beutichen Litteratur 271. - Beimat 284. - Folgt der Eigenart Hauptmanns 291.

- Edmetterlingeschlacht. Glüd im Wintel 292. — Morituri 296. — Johannes 279 und 301—304. — Prei Reiherfedern 304 bis 305. — Johannistener 314. Tührt debanna Umbrefius ein 339. — Bild 173. — Anführungen 175. 176. 177. 178. 304. 305.

von Suttner, Bertha. Anfänge. Mitarbeiterin ber "Gesellschaft" 62. — Inventarium einer Seele 62 u. 108. — Die Baffen nieder. Schriftsellerroman 108. — Bilb 109.

Entra, Carmen. 340.

Enmboliften. Entstehung und Bedeutung Dieses Ramens einer litterarischen Richtung 241. — Ueber Die Sprache der Symbolisten. Leriton 241, Anmerfung. Probe 243-246.

Telmann, Conrad. Götter und Goben 39. -Mitarbeiter der Berliner Monatshefte 60. -Bill 43.

Teweles, Heinrich. 336.

Thomas, Emil. Schauspieler 182.

von Tolftoi, Leo. In der Freien Bühne 145.
— Enquete über ihn 270. — Bild 169.

Tovote, Heinz. Anfänge 246. — Im Liebes-raufch 247—248. — Mutter! Frühlingssturm 248. — Das Ende vom Liede. Ich 249. — Stizzen. Fallehst 249—251. — Unerfüllte Bersätze. Seine Wirfung auf die Litteratur 252. — Berglichen mit Bahr 247. 248. — Ueber die Zufunft der deutschen Litteratur 271. - Bild 246. - Unführungen 250-251 u. 252.

von Treitschfe, Beinrich. Schillerpreifrichter 267.

Türk, Julius. Anfänge. Gegen Kaing (Pfeud. Künhold Wahr) 184. Mitbegründer der Freien Volfabühne 186.

Türmer, Der. Zeitschrift 363.

#### 333

Dein, E. 271. 362.

Biebig, Clara, Bermählte Cohn. Kinder der Gifel. Barbara Holzer. Pharifaer. Es

lebe die Kunft! — Weiberdorf 361. Vierort, Heinrich. Dichtungen und Balladen. Utanthus Blätter. Vaterlandsgefänge 334.

Billinger, Germine. 361. Bildher, Friedrich Theodor. Mode und Ennis-mus. Lehrbuch der Alefihetif. Auch einer. Kritische Gange 21.

Vifder. Schaufpieler. Schlimme Caat 230. Boltsbühne, freie f. Freie Boltsbühne. Boltsfestspielbaus in Worms wird erbaut.

141.

Bollmöller, Carl Guffav 354.

Voß, Nichard. Mitarbeiter der Berliner Monatshefte 60. — Bleibtren über ihn 67. — Alexandra 125. — Eva 125—126. — Schul big 224. - Randibat für ben Schillerpreis 269. — Bild 125.

### M.

2Bachler, Ernft. Kaifer Tiberius 306. 2Bagner, Michard. Seine Bedeutung für die junge Generation 29. 2Babr, Künbeld. S. Julius Türk. 2Baldert, Nudolf. 208.

Balloth, Wilhelm. Schanhaus bes Ronigs 35. - Bleibtreu über ibn 66. Grafin Peufterla 133-134. - Leipziger Projeß 194. Wartburgfeft. 21.

Weddigen, Otto. 334. Weigand, Wilhelm. Rügelieder. Commer 334.

Weiß, Martin 195.

Weiß: Schrattenthal. Kührt Johanna Um: brofius ein 339.

Welten, Oscar. Bola Abende bei einer Dame

Wengraf, Edmund 208.

2B erner. Sozialdemefrar gegen Bebel 188, 189.

Wertheimer, Paul 336.

Wigger, Hedwig 81.

Wilbrandt, Adelf. Grachus der Beltsreibun. Arria und Menalina. Nere 11. — Bleibtreu über ihn 67. — Diretter des Wiener Burg. theaters 207. - Meifter von Palmura 212. -Neue Zeiten 213. - Randidar für den Schiller. preis 269. — Hairan 300 301. - Bild 12. Wildberger, Mitbegrunder der Freien Belts bubne 186. — Gegen Bebel 188, 189.

von Wildenbruch, Ernft. Anfänge 14. - Bionville. Geban. Gebne ber Gibnlien und Nernen, Lieber und Gefänge 15. - Der Meister von Tanagen 15-16. - Bergebliches Ringen nach Erfelg. — Im Salon ber Trau von Bebenhaufen. Beziehungen zu den Ber line: Studenten 21. Rarolinger. Ihre erften Aufführungen und Bemteilung. Barold 23. - Mennonit. - Opfer um Opfer 24. Striftepher Marleme 25. — Dichtungen und Balladen 35. — Nevellen. Minderthränen 39. - Beziehung ju den "Modernen Dichter Defending 31 beit "Arbeiten der Lichter Geraftiner Menatsbeite 60. — Bleiberen über ihn 67. — Der Affrenom 99. — Das neue Gebet 112 bis 114. — Die Quisens 122—125. — Der Generalfeldeberft 184. — Die Hanbenlerche 213. - Heber Die Butunft Der Deutschen Litteratur 271. - Das beilige Lachen 273-276. - Der neue Berr 276. - König Beinrich 290 -291. - Raifer Beinrich 291. - Die Tochter Des Erasmus 321. - Bild 14. -Unführungen 16. 17.

Wilfried, g. Firma Goldberg 139.

Bilbelm I., Deunicher Raufer, fitter den Schiller:

preis. Gein Ted 121.

Wilhelm II., deutscher Raifer, litterarische Boff: nungen bei feinem Regierungsantritt 121. -Befundet fein Intereffe für hifteriiche Dramen 122. 127.

Wille, Brune. Anfänge 184. - Phanome: nalismus Des Gobbes 185. - Sprecher in Der freireligiösen Gemeinde. — Begründet bie Freie Beltsbühne 186. — Führer der "Jungen" unter den Sozialdemotraten 188-189. — Poilosephie des reinen Mittels. Cinfieder und Geneffe. Einsseltunft aus der Riefern heide 333. — Bild 184.

Winter, fefer 55.

Wohlbriid, Olga. Das Riecht auf Gilück 317.

Wolff, Eugen. Ueber Carl Gembelf Leffing. Gründet mit Kufter und Berg ben Berein "Durch" 71. — Nebe über "die Moderne" 76—77. — Thesen über die Zufunft der Litteratur 78—79. — Bild 71. — Anführungen 77. 78. 79. 2Bolff, Inlins. 11. 66. 204. Wolff, P. Das Bilt des Signorelli 209 bis

210.

Folff, Theodor. Begründer des Bereins Freie Bubne 143. — Bild 142. Bolff,

Wolfstehl, Karl 354.

von Welzegen, Ernft, Freiherr. Unfänge 102. — Kinder der Ercellenz 102—103 und 256. Die telle Comtes 103. — Die tüble Blende 103 105. — Neber Humer und Blende 103 105. — Ueber Humer und Naturalismus 256—257. — Lumpengefindel 258-261, Gründet Die Münchener Littera-riiche Gesellichaft 313. Ecco ego! Das Deine Geichtecht 359. - Bitt 103. - An führungen 256 und 259-260.

Worm fer Beltsfestipielbaus wird gegründet

141.

Jabel, Eugen. Rastelnitem 226. Zeitgenoffe, Der. Zeitschrift wird gegründet 193. (Anmertung zu Zeite (28.)

Biegler, Clara. Schauspielerin 26.

Bimmermann, Telir. Ueber Pjochodramen 321-322 und 323.

Zimmermann, Franz. 336.

Bimmermann, Georg. Mitbegründer Des Bereins Deutsche Bubne 182.

ven Jebeltis, Bans und Jeder 360. Bela, Emile. Bem Staatsleftetär Bediter angegriffen 27. — Seine Entwicklung feit 1870: 32. — Les Rougon-Macquart. Einfluß auf Deutschland 32, 33, - M. G. Cenrads Eintreten fur ihn 34. - Seine Bererbungs theorie wirft auf Bleiberen 46. - Die Beftie im Meniden. Erideint in Der Beitidrift Freie Bühne 240. — La terre (Mutter Erde). Beranlagt, daß fünf feiner Echüler fich von ihm losfagen 241. - Enquete über ihn 270. Bola über hauptmann 282. — Bild 32.

30 fa Rrieg. 62. Bolling, Theophil. Herausgeber der Gegen-mart 27.

Boogmann, Richard. Minneborn, Romangen und Balladen. Meue Dichtungen. Aus Berg und Welt. In Clies und Erates Banben. Spifeben. Gründer mit Jacobewsti ben

Beitgenoffen 193. - Anführung 193.







PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

PT 395 H3 1901

Hanstein, Adalbert von, Das jungste Deutschland

